**GESCHICHTE DES FRANZÖSISCHEN** KRIEGES VON 1870 - 71: VON **WOLFGANG...** 

Wolfgang Menzel



694<sup>d</sup>(319 white for the land land To the Ciny Din and by Google

## Geschichte

bes

französischen Kriegs

von 1870-71.

3 meiter Band.

# Geschichte

bes

# französischen Ariegs

von 1870-71.

Von

Wolfgang Menzel.

Bweiter Band.

Stuttgart. Verlag von Abolph Arabbe. 1871.



Drud von Gebraber Mantler in Stuttgart.

## Inhalt des zweiten Bandes.

| Erftes Bud. Die Beutiden vor Paris                                | 1  |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| General Trochu, Gouverneur von Paris G. 1. Ducrot's Wort-         |    |
| bruch 5. Wuthausbrüche ber Parifer Preffe 8. Oftoberversuch bes   |    |
| Pobels, fich bes Stadthaufes ju bemachtigen 12. Bergebliche Mus-  |    |
| falle aus Paris 18. Rampf bei Bougival 22, bei le Bourget 25.     |    |
| Blutiger Rampf bei Champigny 32. Mangel an Lebensmitteln          |    |
| in Paris 40.                                                      |    |
| Zweites Bud. Die Rampfe an der Soire                              | 44 |
| Sambetta in Tours C. 44. Marich b. b. Tanns gegen Or-             |    |
| leans 45. Einnahme von Orleans 51. Rampf in Chateaubun 54.        |    |
| Capitulation von Chartres 56. Rudjug v. b. Tanns vor ber Ueber-   |    |
| macht Aurelles 59. Der Großherzog von Medlenburg tommt ihm        |    |
| ju Gulfe 65. Bormarich bes Bringen Friedrich Rarl an die Loire    |    |
| und Sieg bei Beaune la Rolande 69. Wiebereinnahme Orleans 80.     |    |
| Gambetta's Lugen und Maffenaufgebote 83. Sieg bes Großherzog      |    |
| über Changy 85, bes Prinzen Friedrich Rarl über Bourbafi 86.      |    |
| Bertreibung Bourbafis aus Bourges 88.                             |    |
| Drittes Bud. Das Bombardement von Paris                           | 91 |
| Ronig Wilhelm in Berfailles G. 91. Berathung ber neuen beut-      |    |
| fchen Reichsverfaffung 93. Enge Ginfchliegung von Baris 97. Be-   |    |
| ginn bes Bombarbements 100. Eroberung bes Mont Avron 103.         |    |
| Buth in ben Parifer Clubs 110. Proflamirung bes beutichen         |    |
| Raifers in Berfailles 115. Großer, jedoch fruchtlofer Ausfall aus |    |
| Paris 129.                                                        |    |

|                                                                 | Dette |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Biertes Bud. Riederlage der frangofifchen Weft- und Hordarmee   | 132   |
| Die Delegation in Bordeaux S. 132. Gambetta's verzweif-         |       |
| lungsvolle Anstrengungen 135. Die Bestarmee unter Changy        |       |
| unterliegt bei le Mans 144. Die Nordarmee unter Bourbati bei    |       |
| Amiens 150. Dieselbe Armee unter Faidherbe unterliegt nochmals  |       |
| bei St. Quentin 158.                                            |       |
| Fünftes Bud. Niederlage der frangofifden Oftarmee               | 161   |
| Baribalbi in den Bogefen S. 161, von Berber bei Basques         |       |
| gefchlagen 162, und bei Ruits 165. Ruftungen in Lyon 167. Bour- |       |
| bati von Werder bei Montbeliard jurudgeschlagen 177. Man-       |       |
| teuffel übernimmt das Commando im Suden 186. Baribalbi in       |       |
| Dijon festgehalten 187. Bourbati's Flucht und Selbstmordsver-   |       |
| such 189. Flucht seines Geeres unter Clinchant über die Schwei- |       |
| ger Grenze 191. Belfort capitulirt 198.                         |       |
| Sechstes Bud. Die Capitulation von Paris                        | 200   |
| Noth in Paris S. 200. Trochu gibt das Commando an Binon         |       |
| ab 201, Jules Fabre unterhandelt eine Capitulation 204. Ueber-  |       |
| gabe ber Forts von Paris an Die Deutschen 209. Gambetta's       |       |
| Irrfahrten und Ohnmachten in Borbeaug 215.                      |       |
| Siebentes Bud. Die Hationalversammlung in Bordeaux              | 221   |
| Bambetta's wirtungslofer Ingrimm S. 222. Seine Befeiti-         |       |
| gung 239. Zusammentritt ber Nationalversammlung 241. Bari-      |       |
| balbi's Unpopularität und Abschied 247.                         |       |
| Achtes Bud. Die Friedenspraliminarien                           | 253   |
| Unterhandlungen über den befinitiven Frieden S. 253. Ab-        |       |
| folug berfelben 257. Thiers wird Chef ber Erecutive 264. Ueber- |       |
| fiedlung ber Rationalversammlung von Borbeaug nach Berfail-     |       |
| les 285. Rurger Ginmarich ber Deutschen in Baris 290. Rud.      |       |
| febr des Raifer Wilhelm nach Deutschland 294.                   |       |
| Reuntes Bud. Die rothe Republik in Paris                        | 297   |
| Die rebellifche Rationalgarbe befest ben Mont Martre S. 297,    |       |
| und behauptet ihn gegen General Binon 305. Das Central-         |       |
| comité ber nationalgarbe wirft fich ju einer unabhangigen Re-   |       |
| gierung auf 306. Einfluß ber internationalen Arbeitervereine in |       |
| Paris 311. Ohnmacht ber Freunde ber Ordnung 313. Wahl ber       |       |
| regierenden Commune von Paris 318. Rampfe ber Berfailler und    |       |
| Barifer an ber Brude von Reuilly 326.                           |       |

| Inhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VII          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rehntes Buch. Der Frankfurler Frieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite<br>337 |
| Elftes Buch. Die Wiederherstellung des deutschen Kaiserthums .<br>Welthistorische Bebeutung des Krieges S. 377. Die neue<br>beutsche Reichsverfaffung 381. Der Wiedererwerb von Elfaß und<br>Lothringen 385.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 367          |
| 3wölftes Buch. Ende der weltlichen Papfigewalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 892          |
| Dreizehntes Buch. Die ruffische Note und Gesterreich Der Raiser von Rußland im Bade Ems S. 403. Die mißlungene Liga der neutralen Mächte 404. Die russische Rote und die Conferenz in London 405. Desterreichs Reutralität 407. Das Ministerium Hohenwart 410. Warme Theilnahme der Teutsch-Oesterreicher für die Siege der Deutschen 412.                                                                                                                                                                                                                                              | 408          |
| Bierzehntes Buch. Perhalten der übrigen neutralen Ktaaten Englands parteiische Reutralität S. 425. Spaniens Theilnahmlofigkeit 431. Berufung des italienischen Prinzen Amadeo auf den spanischen Thron 432. Pelgische Sympathien für Frankreich 434. Die vlamische Westecke 436. Luzemburgs parteiische Reutralität 437. Schweizer Reutralität 438. Störung des deutschen Siegesfells in Jürich 446. Wassenbungen der Bereinigten Staaten nach Frankreich 450. Präsident Grants Wohlwollen siegesfells abet. Deutsche Siegesfeier in den Vereinigten Staaten 454 und in Australien 456. | 425          |

### Erftes Bud.

#### Die Beutschen vor Paris.

Wir tehren nach Paris jurud, welches wir bereits ringsum cernirt von den beutichen heeren verlaffen haben.

Hier war General Trochu in gewissem Sinne ebenso Dictator, wie Gambetta in Tours. Er hatte das Commando in der Stadt, alle Bewassneten standen unter seinem Oberbesehl. Reben ihm konnte die eingesperrte Regierung der nationalen Bertheidigung zunächst nur noch eine geringe Rolle spielen. Jules Favre, Minister des Auswärtigen, hatte nichts mehr zu thun, nachdem er den Wassenstillstand von sich gewiesen hatte. Trochu commandirte noch etwa 60,000 reguläre Truppen und etwa doppelt so viel erst zusammengerasste Leute, theils Modilgarden vom Lande, theils National-aarden von Baris.

Die Revue, die er am 13. September über 100,000 Mann abhielt, gewährte keinen tröfklichen Anblick. Die Moblots bilbeten sich erst allmälig zum Dienst. Die übereilt wieder hergestellte Rationalgarde war noch größtentheils ohne Uniform. Die wohlhabenden Bürger, die zu ihr gehörten, wollten sich lieber ergeben und die reiche Stadt geschont wissen, als einen verzweissungsvollen Kamps wagen; die ärmere Klasse entehrte ihren Patriotismus durch Habeiter. Nur den Bedürstigsten bot man täglichen Sold an. Da

Mengel, Rrieg von 1870. II.

verlangte eine ganze Compagnie ben Solb und wollte feiner barauf verzichten.

Eine große Menge Häuser in Paris blieben leer, weil die Besitzer gestüchtet waren. Deshalb erging der Besehl, welcher Besitzer nicht binnen vier Tagen zurücktehre, dessen Haus solle als Nationaleigenthum verwendet werden. Rochesort, der den Straßenstamps organisiren sollte, besahl, alle Wohnungen und Läden, die sich im ersten Stocke (zu ebener Erde) besinden, auszuräumen, die Mauern, die von einem Hause zum andern führen, zu durchbrechen, so daß alle Häuser in Verbindung stehen, und Schießscharten nach der Straße hin anzulegen. Die von ihren Bewohnern verlassenen zahlreichen Landhäuser wurden vom Pöbel ausgeleert.

Merfwürdig ericheint, bag, wenn auf ber einen Seite tolle Menichen bor Rriegswuth glühten und ichaumten und auf ber anbern Seite bie Menichen in bleicher Todegangft flüchteten, in ber breiten Mitte an ber frivolen Bhpfiganomie fich gar nichts geanbert au haben ichien. Gin Barifer Correspondent ber Daily Rems ichrieb am 20. September, er ftaune über bie grengenlofe Unbefummertheit, mit welcher bas Parifer Bublitum noch am Sonntag feinen beliebten Bergnugungen nachging, im Jarbin bes plantes, im Bart von Monfeaux, auf ben Quais einherschlenberte, auf ben Boulebarbs jum Trinfen und Blaubern nieberfaß, bier in Bewunderung vor einem Manne, ber bie Stimmen aller Bogel nachahmte, bort im Entguden über bie Sprunge einiger Bubel, Manner und Beiber, Buben und Dabden, fofettirend u. Derfelbe Correipondent bemerft aber auch, die Strafen bon Baris wimmelten von Fahnen als bon eben fo viel Beichen ber Furcht. Denn nicht nur jeber Frembe, ber in Paris wohne, hange feine Nationalfabne gum Genfter beraus, fondern auch viele geborne Barifer bestimmen geschwind zwei Betten jur Aufnahme von Bermunbeten und hangen bann bie Fahne mit bem rothen Rreug auß, übergeugt, baf menn bie beutichen Golbaten Baris erfturmen, fie boch bie fo beflaggten Saufer ichonen merben.

Die hisigsten Republikaner bachten wirklich baran, aus Paris ein zweites Saragossa zu machen ober prahlten wenigstens bamit. Da sollten nicht nur Barrikaben errichtet, sondern auch die Straßen unterminirt, die Häuser durchbrochen und Haus für Haus vertheidigt werden. Man versertigte unter dem Montmartre einen großen Lustballon, den man bei Racht aufsteigen lassen und von dem aus man die ganze Umgegend der Stadt und alle Stellungen des Feindes beleuchten wollte. Alles Petroleum in der Stadt wurde von der Regierung consiscirt und es hieß, man wolle damit die einrückenden Deutschen verdrennen. Am 27. September wurde aber ein großer Theil des in Paris vorräthigen Petroleum, vielleicht durch Brandsliftung, ein Raub des Feuers. Es war ein für militärische Zwede bestimmter Borrath in der Villette.

In einem Brief aus Longwy vom 1. Oftober, welchen das Echo du Lugembourg veröffentlichte, wurde gerathen, "die Deutschen mit den Mitteln der Chemie zu bekämpfen, und zwar aus Luftballons Fässer voll pikrinsaurem Kali, Ritroglycerin, Opnamit und dergleichen auf die seindliche Armee heradzuwersen. Dieser Brief hat die ehrenhafte Entrüstung des Commandanten von Longwy, des Maires und der Municipalräthe dieser Stadt erregt, und sie gaben derselben in einem Schreiben an das "Echo" für sich und im Namen ihrer Mitbürger Ausdruck. Es heißt in dem Schreiben: "Bereit, unsere Stadt und unfer Baterland zu vertheidigen, werden wir im vorkommenden Falle beweisen, das wir Krieg führen können, ohne die Regeln zu verlegen, welche die Ehre und die Menschlichseit gebieten."

Die Regierung erließ folgende Proklamation: "Frangösische Republik. Regierung ber nationalen Vertheidigung. Man hat das Gerücht verbreitet, daß die Regierung der nationalen Bertheidigung daran denke, die Politik aufzugeben, in Folge deren sie auf den Bosten der Ehre und der Gesahr gestellt wurde. Diese Politik ist die, welche sich in folgenden Ausdrücken formuliet: Weder einen Boll unseres Territoriums, noch einen Stein unserer Festungen. Die Regierung wird sie bis zum Ende aufrecht erhalten. Gegeben im Hotel de Bille am 20. September 1870. General Trochu. Emanuel Arago. Jules Favre. Gambetta. E. Picard. Roches fort. Jules Simon. Der Kriegsminister, General Le Flo; der Ackerbaus und Handelsminister, Magnin; der Minister der öffents lichen Bauten, Dorian."

Der "Combat", das Organ Felix Phats, eröffnete eine Subscription, aus beren Ertrag ein Chrengewehr angesertigt werden sollte, um es dem zu schenken, der den König von Preußen ermorden würde. — Das "Salut public" machte seinen Lesern weiß, daß von der in Sedan gesangenen Armee der größte Theil nachher wieder heldenmüthig entichlüpft sen, und jest in Frankreich sich wieder zusammensinde. "Die Menge der Gesangenen, welche die deutsche Wachsamkeit getäusicht haben, ist ungeheuer. Es ist ein beständiges Durchsickern stücktiger Helden durch die preußischen Linien hindurch. (Ein klassischer Hächoner Sah, der des Ausbewahrens werth ist!) Eine gesangene Armee, zumal eine französische, ist schwerer zu bewachen, als eine deutsche Schasheerde. Und was die Soldaten vor Allem unverleht gerettet haben, ist das Vertrauen in ihre individuelle Ueberlegenheit über die Deutschen."

Die Times berichtete, General Ambert in Paris habe sich um Herstellung der Disciplin bei den Truppen bemüht, und ihnen einmal gesagt, statt immersort vivo la répuplique zu schreien, sollten sie lieber besser exerzieren. Da hätten sie ihn gepackt und gesangen geseht und nicht einmal Trochu habe ihn besreien können. Am 24. und 25. September sollen Straßenkämpse in Paris stattgefunden haben, was die Abstellung der Wahlen zur Folge gehabt habe.

Eine Correspondenz aus Bruffel in der Rölner Zeitung theilte mit, frangösische Offiziere, die bei Seban gefangen, aber auf Ehrenwort sepen entlaffen worden, hatten ganz ungenirt gesagt, sie durften bennoch wieder gegen Deutschland bienen. Entweder unter fremben Namen, ober aber unter dem Borwande, sie seinen als Offiziere des Naisers gesangen worden, der Raiser sey abgesett, also könnten sie jett unbeschadet ihres Ehrenworts der Republik dienen. General Ducrot machte praktischen Gebrauch von der Sophistis der Ehrlosigkeit. Bei Sedan gesangen und auf Chrenwort entlassen, drach er das Ehrenwort und ging nach Paris, um dort an der Bertheidigung theilzunehmen. Die Folge war, daß ihm verkundigt wurde, er würde, wenn er wieder in Gesangenschaft gereiethe, kriegsrechtlich erschossen, und daß künstighin verboten wurde, ein Ehrenwort von französsischen Offizieren anzunehmen.

Beneral Ducrot wollte nicht jugeben, bag er fein Chrenwort gebrochen babe, und fucte fich in einem Briefe an Trochu auf eine febr fophiftifche Art ju rechtfertigen. Er fcrieb nämlich "bag er für feine Berfon bie Capitulation von Seban nicht angenommen. fondern ftets verworfen habe, bag er fich, wie versprochen, am 11. September, Bormittags 10 Uhr, in Bont à Mouffon beim preußischen Commandanten gemeldet habe und an fein Chrenwort bon dem Augenblid nicht mehr gebunden gemefen mare, als ber Sicherheitspaß von Sedan nach Bont à Mouffon ihm Mittags auf bem Bahnhofe abgenommen und feine Unwesenheit conftatirt worben fen." Er mar alfo boch gefangen und mit feinem Chrenmort perpflichtet worden, fich in Bont à Mouffon zu melben, weil auf biefer Station ein preußischer Commandant mar. Raturlicherweise batte man preußischerfeits, indem man ibn auf fein Ehrenwort reifen ließ, nicht gemeint, feine Berpflichtung bore in Bont à Mouffon auf, und indem er von dort entwich, brach er fein Wort.

Auffallenderweise übernahm es Trochu selbst, ihn zu entschuls digen, vielleicht weil er ihn bei der Bertheidigung von Paris brauchen konnte, oder weil er bei der damaligen Stimmung der Pariser, diesem wegen seines Wortbruchs so hoch geseierten Mann ebensowenig wehe thun durste, wie dem unverschämten Flourens. Sein Brief an Ducrot lautete: "Mein lieber General! Ihr Verhalten por und nach ber Capitulation von Seban fügt einen neuen Bug au benen ber energifchen Westigfeit binau, welche ben Lauf Ihrer Carrière bezeichnet haben. Inmitten einer Berftorung, welche felbit bie am meiften geftablten Seelen ericuttert batte, wollten Sie feine Begiehung mit bem Feinde haben, welche batte als Transattion gebeutet merben tonnen. Sie haben 3hr Chrenmort gegeben, nach Bont à Mouffon ju geben und fich bort als Gefangener ju melben - nichts weiter. Und bort - nachdem Sie fich offiziell als Gefangener geftellt und fomit Ihr Chrenwort geloft baben, erbachten und verwirtlichten Gie um ben Breis ber augenscheinlichften Befahren eine fühne Flucht, welche nach Ihrem Willen fofort ber Bertheibigung bon Baris ju Gute tommen follte. Der Reind weiß. was Ihre Bulfe werth ift, und baber ftammt ber einftimmige Borwurf, welchen bie öffentliche Meinung in Deutschland gegen Sie richtet. Senen Sie verfichert, bag die preugifche Armee, beren loyales Zeugniß ich anzurufen im Begriff ftebe, indem ich Ihren Brief bem Ronige felber überfende, Ihnen volltommen Gerechtigfeit au Theil werben laffen wirb. Bir bedurften, um fie Ihnen gu gemabren, nicht erft Ihrer Mittheilungen. Empfangen Gie biefe Berficherung, beren Sie am meiften bedürfen, von bem alteften und Ihnen am meiften jugethanen Waffengefährten. Der Gouverneur von Baris. General Trodu." Jebenfalls, bemerft bie Rorbb. A. 3., thut General Trochu wohl baran, herrn Ducrot ichon jest ber Gnabe bes Ronigs ju empfehlen.

Ueber Ducrot's Flucht in Bont à Mousson theilte die deutsche Allg. Zeitung mit: "Bon dieser Entweichung, bei welcher nach französischen Blättern ein Bruch des Ehrenworts nicht vorgekommen seyn sollte, erzählt ein Thüringer Kausmann, welcher sich mit Liebesgaben vor Met begeben hatte, solgende Einzelheiten, die glaubwürdig erscheinen. General Ducrot ersuchte den Etappen-Commandanten in Bont à Mousson um die Ersaubniß, sich mit zwei andern mitgefangenen französischen Offizieren in einem Keinen, schon bereitstehenden Bauernwagen, welchen der Gewährsmann selbst gesehen hat, nach einem naheliegenden Orte in Privatangelegenheiten beseben zu dürsen. Der Etappen-Commandant weist den General an das Hauptquartier, wo ihm gegen Schein auf Ehrenwort, sich Mbends 9 Uhr wieder zu stellen, die Erlaubniß ertheilt und außerbem ein preußischer Ofsizier zur Begleitung mitgegeben wird. Obssleich nun noch des Nachts Armee-Gensdarmen und Patrouillen ausgedoten worden sind, hat man von dem General und seiner Besgleitung keine Spur entbeden können und auch der preußische Ossier war verschwunden." Der Impartial de Loiret erzählt noch, der General habe sich Bauerntracht zu verschaffen gewußt, habe dann einige Ochsen gekauft und den Preußen angeboten; diese hätten den Handel mit Freuden gemacht und ihm für eine neue Lieserung einen Sicherheitspaß ausgestellt, mit dem er glücklich nach Paris gelangt sey.

Auch Bictor Hugo that im Oktober wieder einen Bosaunenstoß: "Wir sind ein einziger Franzose, ein einziger Pariser, ein einziges Herz. Es gibt nur einen einzigen Bürger, der send ihr, der bin ich, der sind wir alle. Wo die Bresche ist, da ist unsere Brust. Heute Widerstand, morgen Erlösung. Wir sind nicht mehr Fleisch, sondern Stein. Ich keißen Ramen nicht mehr, ich heiße Baterland. Wir alle heißen Frankreich, Paris, Mauer!" Die Sitelseit hat diesen größten aller französischen Poeten verrückt gemacht. Aber auch der fromme Beuillot sing an, hestig gegen die Deutschen zu schreiben und zum Kampse gegen sie zu ermuntern. Das hing mit dem Compromiß zusammen, den Cremieur zwischen dem katholischen Süden und den Republikanern geschlossen hatte und den auch Bischo Dupanloup von Orleans unterstützte.

Man hoffte in Paris immer auf Entfat, aber vergeblich. Der alte Thiers hatte sich sehr über die angebliche Uneinnehmbarkeit von Paris getäuscht. Als er nämlich unter Ludwig Philipp auf die Besestigung von Paris antrug, erörterte er: "Wenn es Ihnen gelingt, die Sauptftadt ftart ju machen und in Stand ju fegen, einen regelrechten Angriff auszuhalten, fo befreien Gie biefelbe in bemfelben Augenblide für immer von allen Gefahren einer Belagerung; benn wenn Baris fich vertheibigen tann, wie Det, Strafburg ober Lille, fo wird Paris niemals angegriffen werben. . . Wir haben untersucht, ob es möglich mare, Paris für 60 Tage Lebens= mittel fur eine Bevolterung bon 1,300,000 Geelen ju berichaffen. Es ift uns bewiesen worben, bag es ausführbar ift. Erlauben Sie mir, Ihnen gubor einige Borte ju fagen über bie Bablen bon 60 Tagen und 1,300,000 Seelen. Riemals wird ein Feind 60 Tage lang por Paris liegen, benn er felbit und nicht Baris murbe ausgebungert merben. Dan fann nicht boraussegen, bag ein einbringender Feind es magen murbe, mit weniger als 200,000 ober 250,000 Mann por Paris ju ericheinen. Es murbe ihm unmöglich fenn, feine Magazine nachzufahren ohne riefige und unmögliche Anstrengungen, ohne mehrere Armeen im Ruden, um bie Strafen au beden. Er mußte von bem Sande felbft leben, wie wir es felbft mehrfach gethan haben; er mußte fich weit ausbreiten, um zu leben, und wurde fich burch die Theilung fehr ausseten. Er murbe inamischen leben, aber bas befette Bebiet murbe bald fo ausgegehrt fenn, bak er nicht mehr baraus fubfiftiren fonnte. Run nehmen Sie 30 Tage einer folden Lage an, ober 40, ober 50, fo gelangen Sie ju physifchen Unmöglichfeiten."

So hatte man sich getröstet. Jest aber wußte man sich nicht mehr zu helfen und fiel auf die seltsamsten Rettungsmittel. Girardin ließ am 18. Ottober wieder einen Unsinn drucken, nämslich einen offenen Brief an Bismard, der mit folgenden Worten schloß: "Halten Sie vor Paris ein, wie 1866 vor Wien! Dieser Beweis von Mäßigung wird uns zu allererst veranlassen, Ihnen vorzuschlagen: erstens alle Bollwerke niederzureißen, weil sie die letzten hindernisse der europäischen Verbrüderung sind; zweitens Frankreichs Eintritt in das Zollvereinsnes, diesen älteren Frei-

handelsbruder. Unfer Gold bringe Euch Reichthum und die Erinnerung ber uns geschlagenen Bunden erbleiche durch gemeinsame Interessen und Bestrebungen. Entehrt nicht das Zeitalter Beels und Cavours, wenn Ihr Eurerseits in der Lage send, Euch feinen Größen anzureihen."

So gut meinten es die fanatifden Blatter bon Baris aber nicht. Diefe bachten an nichts, als an bie Bernichtung ber Deutiden. bie fie icon hundertmal vernichtet haben wollten und bie boch mertwürdigerweise immer noch ba waren. Der Beuple français gab einen gangen Catalog von Töbtungsmitteln gum beften. Da ift querft die Mitrailleufe Montigny, wirft 481 Rugeln in der Minute (bie Mitrailleuse von Meudon warf nur 155). Dann tommt die Mitrailleuse Martlenberg, ein tragbares Gefchut mit 250 Rugeln per Minute. Drittens die Mitrailleufe Durand (noch im Berfuchsftabium). Bei ihr wird bas Pulver burch Dampf erfest und fie fann auf eine Entfernung bon 400 Metern 60 Rugeln ber Gefunde, alfo 3600 per Minute regnen laffen. Die Bomben Meneftrol, vervolltommnete Granaten, von benen jede 1000 Feinde tampfunfabig machen tann. Die Brandbomben bes herrn Gaudin, bestimmt, aus besonderen Ballons geschleubert zu werben. Sie murben die Wirtung haben, die Borrathe und Fuhrwerte bes Feindes au gerftoren. Die Stintbomben, fie haben die besondere Gigenschaft, mehrere Stunden bindurch in einem binreichend ausgebehnten Umfreise bie Personen gu erftiden, welche nicht getobtet worden find. (Angenommen von der Commission du génie civil!) Die Satansrafete, welche ein ganges Armeecorps auf Diftang bon 4 und 5 Rilo= metern in Flammen aufgeben lagt. Das griechische Feuer bes Serrn Beaume, Brandgefcoffe, welche Alles verbrennen und bergehren, mas ihnen in ben Wurf tommt, ohne bag es möglich ift, fie ju lofchen. Man tann fie auf große Entfernung ichleubern. Die Explofionsminen bon Diebeim, welche auf gemiffe Entfernung gange Regimenter in die Luft fprengen. Bescheibener find bie unterirbifchen Torpedos, welche ihre Geschoffe mannshoch in bie Sobe werfen und in einigen Minuten Bataillone vernichten.

Im Oftober wurden 18 fächfische Solbaten in ihrem Quartier burch den im Reller gefundenen Bein, den die entflohenen Bewohner zu diesem Zwed zurudgelassen hatten, vergiftet.

In Paris waren Uebermuth und Frivolität noch so wenig ausgestorben, daß sich freche Frauenzimmer zusammenthaten, um ein Amazonencorps zu bilden. Am 8. Ottober forderten sie vom Ministerium, 500 Köpfe start als bewassnete Legion organisirt zu werden, um den Ambulanzdienst zu verrichten und den Feind zurückzuwersen, gleich den ersten Johannitern in Jerusalem, welche die Kranken gepstegt und zugleich gelämpst hatten. Eine Bürgerin kündigte an, welches sichere Mittel sie ersunden habe, um die Preußen zu vernichten. Einen Apparat nämlich, den sie den Finger Gottes nannte. Ein Fingerhut in ein Röhrchen zugespist, welches bei der Berührung Blausäure entläßt. Damit brauche sie nur einen Preußen zu berühren und augenblicklich seh er todt. So könne eine einzige Französin unter lauter preußischen Männerleichen allein aufrecht stehen bleiben.

Pöbelhafte Auftritte tamen vor, fagten Augenzeugen, als die bei Chatillon in den Schüßengräben gefangenen Bahern, 30 an der Zahl, in Paris herumgeführt wurden. Die ihnen als Bedeckung mitgegebene Nationalgarde vermochte sie nicht zu schüßen und so waren sie den gemeinsten Wißhandlungen ausgeseht. Man zerrte an ihrem Bart= und Haupthaar und bewarf sie stellenweise sogar mit Straßenkoth, ohne daß man etwas zu ihrem wirksamen Schuhe hätte thun können.

Die Bilbfaule ber Stadt Straßburg auf dem Eintrachtsplage war stets mit Immortellenfranzen geschmudt. Gine Leiter blieb stets an die Statue gelehnt, um den Borübergehenden zu gestatten, das haupt der Bilbsaule mit Blumen zu schmuden. Allwöchentlich wurden die Kranzspenden von einem Kunftler malerisch geordnet. Saufig fand am Fuße der Statue eine Art Feldgottesbienst statt. Dann erschienen mehrere Priester mit einem Tragaltare und lasen die Messe, und die vorübergehenden Boltairianer entblößten das haupt und spielten die Andächtigen, weil ihnen auch zu Zeiten Religionsübungen in den Kram passen.

In den ersten Tagen des November sah man an den Straßeneden von Paris Plasate, worin zu lesen war, der Kronprinz von Preußen liege an einer Lungenentzündung schwer darnieder und in München seh eine große Revolution ausgebrochen, das Haus Richard Wagner's demolirt worden.

Die britte Republif mar bie Rarrifatur ber erften und vergerrte nur beren grimmige Buge in's Lacherliche, mabrend fich beibe Die Republit Jules Favre's, Gambetta's und abnlich blieben. Rochefort's mar bem ehemaligen Freunde bes lettern, Flourens, au blau, er wollte fie blutroth haben, und wie einft in ber erften Revolution ber Gemeinberath von Paris im Stadthaufe fich die bodfte Bewalt angemaßt und die aus bem Convent hervorgegangene Regierung als ju gemäßigt verbrangt und aus feiner Mitte erfest batte, fo wollte Flourens durch baffelbe Mittel Die jezige Regierung verbrangen ober fich in biefelbe einbrangen. Man hatte ibm als einem bon früher ber beliebten Bolfsmann bas Commando über fünf Bataillone ber Nationalgarbe von Baris anvertraut. biefen bewaffneten Borftabtern und feinem fonftigen Unbang im Bobel machte er bom 6. Oftober an Berfuche, fich bes Stadthaufes au bemächtigen.

Die Times berichtete: "Raum war Paris 14 Tage eingeschlossen, als schon die Nationalgarden von Belleville — einem der verrusensten Biertel — durch ihren Besehlshaber, den Bürger Gustave Flourens, anfingen, die Regierung zu kritistren und durch offene Gewalt zu beeinstussen. Am 1. Oktober begab sich Flourens an der Spize seiner Bataillone nach dem Stadthause, um Namens der demokratischen Clubs verschiedene Forderungen von der Regie-

rung au erawingen, fo a. B. Die Daffenerhebung, ben Aufruf an bas republitanifche Europa, fofortige Bahl einer Munigipalbeborbe, Entlaffung aller berbachtigen Berionen' bon Bertrauenspoften und eine allgemeine Bertheilung von Tagegrationen an alle Burger. Als bie Regierung fich platterbings weigerte, folden Forberungen Bebor ju ichenten, fuchte Flourens bamit ju broben, bag er fein Commando niederlegte: ba aber bie Regierung fich burch biefen Schritt nicht bewegen ließ, machte er benfelben rudgangig und berfuchte fein Beil in einer anderen Rundgebung, ju melder er - um fie gewichtiger zu machen - alle Burger einlub. Gie follten fich am 8. Oftober, amei Uhr Radmittags, unbewaffnet vor bem Rathbaufe einfinden. Sauptzwed ber Demonstration follte die Erzielung fofortiger Bablen für die Commune von Baris' fenn, meld lettere - fo fagte Flourens - Die probisorische Regierung nicht abichaffen, fondern fie gur Executive ber legislativen Commune machen murbe. Das hieße alfo, Flourens hat zu befehlen, und Fabre biefe Befehle auszuführen. Denn mas erfterer nebit Benoffen - Ledru-Rollin, Blanqui und Felig Bnat - fich unter ber ju mahlenden Commune eigentlich benft, geht aus einem Artitel in ,La Patrie en Danger', bem Organe Blanqui's, beutlich hervor. Bon ben Canbibaten für biefe Rorpericaft foll nämlich unter Anberem gefordert werben, daß fie fich jur Aufrechthaltung ber abfo-Inten Unabhangigfeit ber Commune, jur Befolgung allgemeiner Inftruftionen und gur Rechenschaftsleiftung über alle ihre Schritte an die Babler, die ihr Mandat jeder Zeit annulliren tonnen, verbindlich machen. Auch follen bie Berren fich verpflichten, für bie folgenden Dagregeln ju ftimmen: Claffificirung aller Lebensmittel in ber Saubtstadt und beren unentgeltliche Bertheilung in Tagesrationen an alle Burger; Berantwortlichmachung aller berer, bie unter bem gefallenen Regimente burch rechtswidrige Gdritte, Bemalt ober Betrug, gur Berbeiführung ber gegenwärtigen Situation beigetragen haben; Beftrafung aller Berfonen, welche Baris in ber

Stunde ber Befahr verlaffen haben; Suspendirung aller handelsrechtlichen und civilen Rlagen bis brei Mongte nach Friebensichluß: Suspendirung aller Mieth- und Zinfengahlungen vom 1. Oftober bis jum Ende bes Rrieges; Abichaffung ber Bolizeiprafeftur und Unterordnung der Boligei unter Die Munigipalbehörden, und ichließlich Abichaffung aller Monopole und Brivilegien. Um bies und Achnliches zu erzielen, mar bie Berfammlung fur ben 8. Oftober einberufen worden. Um die angefagte Stunde fanden fich ein paar Taufend Menichen ein, jum großen Theile Rationalgarben, welche mit wenigen Ausnahmen unbewaffnet getommen maren, mabrend innerhalb bes Bittereinschluffes um bas Stadthaus eine Abtheilung Mobilgarben mit aufgestedten Bajonetten in Reih und Glied ftanben, enticoloffenen Blides und ber Dinge barrend, Die ba fommen follten. Der Ruf des Bobels: "Die Bajonette in Die Scheide!" blieb unbeachtet, und eben fo wenig fehrten fich mehrere Mitglieder ber Regierung - unter anderen Rochefort, Arago und Jules Ferry - an das Feldgeschrei der Maffe, als biefe ,La Commune, Vive la Commune!' rief, und auf langen Stoden Blafate mit ben Borten ,Les Elections' bor ihren Augen in die Sobe hielt. Bloblich allgemeines Gemurmel. Die Nationalgarden bes Faubourg St. Germain ruden bewaffnet und mit ihren Offigieren an ber Spike, im Sonellidritt voran, und faffen amifden bem Gifengitter und bem por biefem verfammelten Bolfshaufen Bofto. Der Bolfsbaufe naht fich. Ginige Burger halten bem lettermabnten Bataillon Bettel mit ber Inschrift entgegen: ,Die Bewehre find eine Drohung'; mehrere Nationalgarben wenden jum Zeichen ber Sympathie mit ber Maffe ihre Mustete mit bem Rolben nach oben und ein allgemeines ,Surrah'! wird nur durch bie gablreichen Rufe ,La Commune! Vive la commune!' unterbrochen. Die Lage ift fritisch; bie ichweren Thore bes Rathhaufes werben gefchloffen; ber Generals marich wird geschlagen und fast unmittelbar barauf tommt eine Abtheilung bewaffneter Nationalgarden - meift Arbeiter in Bloufen

- berangerudt. Babrend fo einerfeits bie Bollsmaffe fich gu einem ungeheuren Umfang vermehrte - große und fleinere Gruppen disputirten über bie Billigfeit der ermahnten Forberungen, und anicheinend waren brei Biertel gegen bie fofortige Ginberufung einer Commune - tamen andere Bataillone Nationalgarden berangerudt und erwiderten das Schreien nach ,ber Commune, ber gangen Commune und Nichts als die Commune!' mit ,Vive la République, Vive la France!' Der befehligende Offigier, General Tamifier, suchte bie aufgeregte Menge ju beschwichtigen, boch gelang ihm bies felbst bann nur theilweise, als aus weiter Ferne bas Rollen bes Ranonendonners beutlich vernehmbar murbe, und als brei Mitglieder bes Centralen Republifanischen Comité's Zugang in bas Stadthaus erhielten. Jules Ferry empfing fie, borte ,bie Forberung bes fouverainen Bolfes' an, und lehnte troden bas Bergnugen einer eingebenden Unterhaltung über bas Thema Munizipal-Commune ab, mabrend Reratry ben herren mit Berhaftung brobte. tommen jett von allen Buntten bie Nationalgarben berangezogen. Ein Bataillon nach bem anderen, mit fliegenden Fahnen und unter Erommelgewirbel; Die Offigiere vorauf, ihre Degen in ber Luft schwenkend und mit bem Rufe: ,A bas la Commune!' ,Pas de Révolution!' Dies ermuthigt die Anhanger ber Regierung. ,Vive la République!' ,Vive la France!' fcallt es von allen Seiten wieder, mabrend bie Rationalgarben Angriffscolonnen formiren, nach beiben Seiten beplopiren, bann Linien bilben und fo ben Blat in wenigen Augenbliden von ben vielen Taufenden faubern. Die Spielleute treten jest in bas Centrum und unter Trommelwirbel, untermischt mit bem Rufen ber Bolfsmaffen, treten die Mitglieber ber Regierung aus ben wiederum geöffneten Thoren bes Stabthaufes hervor. Sie machen bie Runbe um ben Plat, fdmenten ibre bute und rufen: "Vive la Republique!" Den Schluß ber Scene bilbet bann eine furge Ermahnung Jules Favre's, und eiliger als es fonft vielleicht gefcheben mare, find bie Berfammlung auseinander, da ein heftiger Platregen sich einstellte. Allmälig zogen bann auch die Nationalgarden ab, doch versammelten sich ihrer trot bes Regens am Abend immer neue Bataislone vor dem Stadthause, um ihr Einverständniß mit der Haltung der Regierung und ihre Mißbilligung des Gebahrens der Nationalgarden von Belleville und der Bürger Ledru-Rollin, Blanqui, Felix Phat und Flourens zu bethätigen."

Tros diefes Erfolges durfte Trochu nicht wagen, den frechen Rebellen triegsrechtlich erschießen zu lassen, denn Flourens wurde durch Rochesort geschützt, der damals einen Brief veröffentlichen ließ, in welchem er diesen Flourens als seinen "treuen und vortrefslichen Freund unter tausend brüderlichen Umarmungen" begrüßte.

Babrend biefes Treibens im Innern von Baris gab es von Beit ju Beit Rampfe por ber Stadt. General Trochu wollte Baris nur von den Forts und Berichangungen aus vertheibigen, weil er ju wenig regulare Truppen jur Sand hatte, um bem Reinbe in's offene Felb entgegenzugeben. 218 nun aber Beneral Ducrot, in Bauerntleibern geflüchtet, von Geban antam, erlaubte ihm Trochu, mit ben Truppen Binons, vier fleinen Divifionen, bervorzubrechen. Rleines Beplantel am 17. September bei Brevannes und am 18. bei Bicetre beschäftigte nur die Borpoften. Erft am 19. machte Ducrot feinen Berfuch, auf ber ichwächften Seite ber Bertheibigung, nämlich auf ber Gubfeite, bie Cernirung zu verhindern, und gwifchen ihm und bem 5. preußischen Armeecorps entspann fich auf ben Soben von Sceaux bei Chatillon ein Rampf, ber wie gewöhnlich mit der Flucht der frangofifden Truppen enbigte. Gin ganges Regiment Rugben entfloh fogar, ohne einen Schuf gethan gu baben, fturate wie verzweifelt in die Stragen von Baris jurud und berbreitete bier eine nicht geringe Banit. Die junge Mobilgarbe bielt fich beffer. Trochu mar febr entruftet und traf ftrenge Magregeln gegen die Feigen. Gin gefangener frangofifcher Offigier flagte bitter über das Abhandenkommen aller Disciplin unter den frangöfischen Solbaten.

In Folge des Gefechts bei Sceaux naherten sich die Preußen auch dem berühmten Berfailles. hier befanden sich 2000 Mobilsgarden, die aber nur 300 Gewehre hatten, gleich zu capituliren bereit waren und nur wünschten, man möge sie nicht entwaffnen, sondern ihnen den Polizeidienst in der Stadt, hauptsächlich zum Schut der großen Gemälbegallerie überlassen, was ihnen zugesstanden wurde.

General Trochu hatte seine liebe Noth mit den alle Disciplin auslössenden Truppen und Modisgarden. Raum gelang es ihm, den alten, schon achtzigjährigen verdienten Marschall Baillant, dessen Ruhm noch von der Zeit des ersten Napoleon herstammte, aus den Händen des Böbels zu retten, der sich seiner schon bemächtigt hatte und ihn als bekannten Bonapartisten mißhandeln wollte. Man gab ihn sogar sür einen preußischen Agenten aus, um das Boll noch mehr gegen ihn auszureizen. Aber die Nationalgarde, aus guten Bürgern bestehend, rettete ihn und brachte ihn in Trochu's Bohnung. Trochu war nicht zu Hause, Garnier Pages aber beruhigte die Bollsmenge auf den Straßen, die Trochu zurücklam und den alten Marschall befreite. — In der Stadt hatten sich in verschiedenen Arrondissements eigenmächtig sog. Vertheidigungscomites gebildet, die auf eigene Hand Haussluchungen und sogar Verhastungen vornahmen. Auch gegen diese mußte Trochu einschreiten.

Der Erfolg von Sceaux war nicht unwichtig. Die von den Forts Isip, Banvres, Montrouge, Bicdtre und Ivry gededte Südfront der Pariser Bertheidigung war die schwächste, weil die drei erstgenannten dieser Forts am Fuße des linken Thalrandes der Seine derart gelegen sind, daß sie von dem südlich von Clamart und Chatillon sich dis 500' über den Seinespiegel erhebenden Plateau dominirt sind und in wirksamster Weise unter Feuer genommen werden können. Diesen Nachtheil hinwegzuheben, war von Seiten

bes Bertheidigers schon vor länger als Monatsfrist am nördlichen Plateaurande bei der Mühle de la Tour der Bau einer staten Berschanzung begonnen und unter Auswand ganz enormer Kräfte und Mittel dis zum Tage des Erscheinens unserer Truppen vor der Hauptstadt sast vollständig vollendet worden. Schon waren acht Geschütze in dies provisorische Fort eingeführt, und jedensalls war dasselbe bereits vertheidigungsfähig. Der siegreiche Kamps vom 19. hat dieses wichtige Werk in die Hand unserer Truppen geliefert.

Unter bem Fort Nogent, 29. September, murbe bem Schmab. Merfur gefchrieben: "Seit bem 19. September ift die Stadt Baris vollständig cernirt. Wir fiten in aller Rube unter ben Ballen und harren ber Dinge, die ba tommen follen. Für uns mar bas Erfte, uns wohnlich in ben verlaffenen Schlöffern und Landhaufern, bon benen Baris umgeben ift, einzurichten. Für ben Unterhalt mußten weit ausgedehnte Requisitionscommandos und fleißige Fafanenjagden forgen. Tropbem ift bies immer bie brennende Frage bes Tages. Denn bie Umgebung von Paris füllt fich immer mehr mit Menfchen, mahrend die Wein- und Mehlvorrathe, die ber fuchende Inftinft unferer Leute in tiefen Berfteden aufacipurt hatte, ju Enbe geben. Die Stimmung ber Leute ift bie befte, bie man fich benten fann; in ber erften murttembergifchen Brigabe g. B. reigen fie fich faft um ben Weldmachdienft, und manches verwegene Studchen ift ba icon von Gingelnen in ftiller nacht ausgeführt worben. Reine Frage, die Frangofen üben fich gewaltig im Schiegen; wenn auf ber Feldmache nur einer die Cigarre angundet, fo paffts fofort. Chennevieres machen die Rugeln, die an die Bande anschlagen, ben herren bes Stabes eine eigene Tafelmufif beim Diner. Beigt fich einer berfelben nur einige Minuten unter bem Saalfenfter, fo fliegt gleich folch ein Freischüßengruß berauf. Diefelbe Munitionsberfcmendung treiben fie aber auch mit größerem Befchut. Gie werfen auf einzelne Reiter Granaten, fie beschießen fleifig bie Arbeiter

an den aufzuwersenden Batterien. Der Humor unserer Leute liesert da wieder manches lustige Stüdchen. Sie machten fürzlich einen Strohmann, den sie hinter einer Scheinbatterie vorschauen ließen, und da solls eine wahre Lust gewesen seyn, mit welcher Wuth die Franzosen vom Fort aus auf den unschuldigen Strohsanonier schossen. Borgestern visitirte der König selbst wiederum die Vorposten und wurde von unseren Truppen mit stürmischer Begeisterung begrüßt. In Gournoy, wo ein Theil des fünsten württembergischen Insanterie-Regiments liegt, wurde sogar illuminirt, als der König Nachts durchkam; unsere wackeren Fünser schnitten sich die Laternen selber aus Kürdissen, unsere wackeren Fünser schnitten sich die Laternen selber aus Kürdissen. Von gleichen Regiment wurde gestern das "Cannstatter Volksses" in Noisiel abgehalten. Der Gesundheitszustand ist im Ganzen ein trefslicher."

Am 30. September machten die Franzosen wieder einen Ausfall aus Paris und zwar auf verschiedenen Punkten, zwei Divisionen des Corps von Binoy, angeführt von General Guilhem bei Meudon. Die Franzosen versoren über 1200 Tobte und Verwundete und 500 Gefangene. Guilhem wurde verwundet, die Deukschen versoren nur 3—400 Tobte und Verwundete. Der Kampf fand um Meudon her statt, wo Prinz Plon-Plon ein schose Schloß besitzt. Dasselbe war aber von den Franzosen selbst ausgeraubt, schloß beritzt und verunreinigt. In einem Zwinger fand man noch 60 Hunde eingesperrt, die man zu süttern vergessen hatte und die schon angefangen hatten einander selber zu fressen. An demselben Tage machten die Franzosen auch einen Angriff bei Sevres und wurden hier ebenfalls zurückgeschlagen.

"In Bougival, einem etwa 7000 Schritt westlich vom Fort Mont Valerien an der Seine gelegenen Städtchen, welches seit dem 19. September gleichfalls von unseren Truppen occupirt und mit in unsere Vorpostenstellung gezogen wurde, bemerkten am 3. Oktober einige Soldaten des 50sten Regiments in einem der dicht hinter dem Orte aufsteigenden Berge eine Grotte, die sich in einem dunksen

Bang ju verlaufen ichien. Gin Offizier und mehrere Goldaten brangen mit Laternen weiter in bas Innere bes Berges bor und entbedten ein vollständiges Labprinth unterirdischer Bange und Soblen, in benen man mehr als eine halbe Stunde zu geben hatte, um fie aanglich gu burchforschen. Sier hauften aber burchaus feine Ruchfe ober fonftiges Gethier, fondern Menfchen, und gwar nur Frauen und Rinder, welche fich beim Anmariche ber Breugen in dies Afpl gurudgezogen und fich mit vielem Borrath, auch Betten und Möbeln verfeben batten. Dieselben weigerten fich entichieden. der Aufforderung, boch nach Bougival gurudgutehren, Folge gu leisten, und fo ließ man fie bort, nachdem man fich vergewiffert hatte, daß ein anderer Ausgang aus bem unterirdischen Labyrinth nicht porhanden war. - Wenn fie nun auch Unrecht gehabt hatten, fich por ben Breufen au fürchten, fo maren ihre Befürchtungen boch in Bezug auf ihre Landsleute gar nicht fo grundlos gewesen, benn am 5. fruh eröffnete ploglich ber Mont Balerien fein Feuer und zeigte uns, bag er bis Bougival mit feinen Gefdugen langen tonne, indem er mohl 50-60 Granaten, theils auf unfere Reldmachen und Replis, theils nach Bougival felbft hineinwarf, Dinger von einer unanständigen Groke, welche mit einem Riefengerausch babergefauft tommen. ,Buderhute' werden fie von unferen Leuten ihrer Form nach genannt."

In Berfailles erhielt mit Bewilligung ber Militarbehörde eine Anzahl von Sinwohnern Erlaubniß, nach Chartres zu fahren und bort Lebensmittel für die Bevölserung von Berfailles aufzukaufen und einzubringen; die Leute kamen jedoch am 2. Oktober mit leeren Händen zurück; in Chartres hatte man die Bürger von Berfailles arreitet, ihnen Geld und Wagen abgenommen und ihnen erst nach langem Berhandeln letztere zurückgegeben, aber nicht erlaubt, Lebensmittel mitzunehmen. Hierauf wurde am 4. Oktober Oberst v. Alvensseben mit einem kleinen Corps nach derselben Richtung entsandt und machte starte Requisitionen. Franctireurs wurden bei

Rambouisiet vertrieben, General v. Bredow trieb Requisitionen in Bernon ein.

Immer noch famen Wuthausbrüche vor. Im Aufang Oktober wurde bei St. Denis ein katholischer Priester verhaftet, der, eine Binde mit dem Areuz am Arm, heimtücksch einen deutschen Artilleristen erschossen hatte. Auch ein paar Dörfer, aus denen die Einwohner geschossen, mußten in Asche gesegt werden. "In der Nacht vom 7. zum 8. Oktober ist in Ablis eine Escabron des 16. Hafaren-Regiments (Ritkmeister Ulrich) von Franctireurs, welche in den Häusern verstedt waren, mit Hülfe der Einwohner überfallen und saft gänzlich aus einander gesprengt worden. Ritkmeister Ulrich ist schwerder verwundet; er sowohl wie die Ofstziere der Schwadron sind gerettet worden. Bis jeht haben sich wieder einige 50 Husaren mit eben so viel Pferden beim Regiment eingesunden. Ablis ist niedergebrannt worden."

hier noch ein Beispiel von Erbitterung. Der Maire von Belaiseau, Doftor Morère, 75 Jahre alt, ber, als sechs preußische Ofsiziere im Amtsgebäube die Requisitionen sur die Gemeinde festeiten, in Folge eines Wortwechsels einen Revolver zog und vier der Ofsiziere verwundete, wurde sofort friegsgerichtlich behandelt und eine Stunde nach vollbrachter That erschossen.

Am 12. Ottober vertrieb General Sensit-Pilsach die Franzosen aus Breteuil vor Paris. Am 13. schossen die Franzosen muthwillig vom hohen Fort Mont Balerien aus das schöne Schloß St. Cloud in Brand. An demselben Tage machten sie einen sehr energischen Aussall, um die von den Bayern besetzen Orte Bagneur und Chatisson zu nehmen und dadurch vielleicht einem Entsatheer, das von Orseans her hätte kommen sollen, den Weg zu eröffnen. Die Bayern wurden zuerst zurückgedrängt und verloren beide Ortschaften, erhielten aber Berstärlung. "Da es den Ansschen hatte, als ob die ganze seindliche Bewegung den Zweck habe, sich der Straße nach Orseans zu bemächtigen, warf man

17 Compagnien entgegen. Aber ber Feind hielt noch Stand und nur allmalia fonnten biefe 17 Compganien ihn wieder berausbrangen. Sier gingen bie Offigiere und Unteroffigiere mit einem löblichen Beifpiel poran. Ueberall wo die Gefahr am ftartiten mar. ermunterten fie ihre Leute burch Wort und That. Jedes Saus, jebe Strafe mußte einzeln genommen werben. Wo bie Rugel nicht half, murbe au Bajonet und Rolben gegriffen. Sier entichieb nicht mehr die tattifche Ordnung, bier war es ein Ringen, Mann gegen Mann: Die forperliche Rraft allein gab ben Ausschlag. Dukendweise lagen die pon ben Rolben ber Bapern erichlagenen Frangofen noch Tags barauf in ben Strafen. Eudlich nach einem mörberifden Gefechte von brei Stunden mar bas Dorf wieber in ben Sanben ber Bapern. Um 5 Uhr hatten fie ihre gange Stellung wieder inne, und ber Feind war in vollem Rudzuge auf Montrouge begriffen. Der gefammte Berluft ber Babern beläuft fich auf 331 Mann an Tobten, Bermundeten und Bermigten. Der Berluft ber Frangofen ift viel bedeutender, fann aber nicht genau angegeben werben, weil die frangofifche Ambulance ben gangen Tag beschäftigt war, bie Bermundeten und Todten gurudaufchaffen."

Am 19. Ottober wurde ein neuer Ausfall gegen Chevilly zurüdgeschlagen. Einen bebeutend größern machten die Franzosen am 21.
Schon früh am Morgen eröffneten die Kanonen des Mont Valerien
ein hestiges, jedoch meist unschädliches Feuer gegen Süden. Zu
Mittag brach plöglich General Trochu selbst mit 33 Bataillonen
und 15 Feldbatterien zu je 6 Geschüßen hervor und richtete den
Marsch gegen Bougival, welchen Ort die schlesische Division des
General Schmidt beseth hielt. Diesen King in der weiten Kette
der Cernirungsarmee hosste Trochu durchbrechen zu können. Allein
gerade diese preußische Division war eine der tapsersten und ruhmreichsten des ganzen Krieges, was schon daraus erhellt, daß sie
während des kurzen Krieges nicht weniger als 170 Ossiziere und
4000 Mann an Todten und Verwundeten versor. Auch diesmal

wieder erlitten fie große Berlufte, indem fie jugleich vom Mont Balerien und von ber Felbartillerie, welche fich im Bart von Malmaifon festgesett hatte, morberisch beschoffen wurde. 218 fich aber Die Frangofen bis auf 80 Schritte Bougival genähert hatten, blieb General Schmidt nicht mehr in ber Defenfive, fondern befahl ben Angriff und wurde in biefem Augenblid burch bie in voller Rriegswuth aus St. Germain herbeifturmenbe Garbelandwehr unter-Und beibe, bie Schlefier und bie Barbe, hatten bie Ehre, unmittelbar unter ben Augen bes mit feinem Gefolge anwefenden Ronigs, eine glangende Baffenthat auszuführen. "Bahrend bie Linie in Schütenschwarmen vorging, brach bie Landwehr in bichten Colonnen im Sturmfdritt mit bem Bajonet Tambour battant unter bonnerndem Surrahruf hervor. Unaufhaltsam brangen unfere Truppen bor; unter bem ftartften Granatfeuer mit großem Berluft, aber ohne auch nur einen Moment gu gogern, avancirte bie Landwehr; ber Feind wich überall gurud, aber bie Landwehr erreichte ihn bennoch. Da fanten bon ben Rolbenfclagen biefer oftpreußifchen Manner die Frangofen hundertfach jufammen. Bier gab es feinen Barbon; wer fein Leben nicht eilends burch bie Flucht rettete, brach unter ben muchtigen Schlägen wie ein halm gusammen. Mit Freude und Bewunderung faben bie Linientruppen, die mit fo großem Muthe und fo glangendem Erfolg bei Beiffenburg, Borth, Beaumont und Seban gefochten hatten, biefe Manner an ihrer Seite fechten. Die beiben Compagnien hatten aber auch verhaltnigmäßig fehr bedeutende Berlufte; benn fie bugten bei biefem Angriff circa 60 Mann an Tobten und Bermundeten ein, unter benen fich auch ber Lieutenant von Raven, ber Gobn bes bei Duppel gefallenen Beneral=Major von Raven befindet. Der Feind verlor bei diefem Rudjuge viele Leute." - Bon ben Schlefiern erfuhr man: "Als bas Gefecht von Bougival anfing, bedeutend gu werben, ichidte ber Oberft bes 46. Regiments mehrere Mann ab, um die Fahne gu holen, die man in Bougival jurudgelaffen hatte, weil man anfangs

bas Gefecht nur für ein fleines Borpoftengefecht gehalten hatte. Die Offizierburichen, welche bie Solbaten antommen faben, liefen ihnen eiligst entgegen, um fich nach bem Bange bes Befechts gu erfundigen. Als bas die Ginmohner von Bougival faben, glaubten fie, unfere Truppen fenen befiegt und bie Antommenben befanden fich bereits auf ber Flucht. Gie riefen frohlodenb: Ils sont vaincus; il faut les tuer; bann griffen fie ju ben Waffen, bie fie irgendwo trot ber genauesten Untersuchung verborgen hatten und befetten bas Saus, in dem fich die Fahne befand, und ichoffen aus biefem und mehreren andern heraus. Allein lange follte ihnen Diefes Bergnugen nicht zu Theil werben; Die Solbaten machten turgen Progeg, ichlugen bie Thuren mit ben Rolben ein und ftachen bie barin befindlichen Leute nieber. Auch bie andern Saufer murben von ihnen gereinigt. Best ift nun Befehl gegeben worben, bag alle Ginwohner Bougival ju verlaffen haben und bag bie Saufer, aus benen geschoffen wurde, niedergeriffen werben."

Man hatte von diesem Aussall Trochus große Erwartungen gehegt, wie das Benehmen des Bolks bewies. Auch die bisher so höflichen und geschmeidigen Einwohner von Bersailles waren diesemal sehr aufgeregt und wollten, als die Preußen einen Trupp gesangener Franzosen einbrachten, einen Theil derselben befreien, so daß die Preußen die flache Klinge gebrauchen und mit seuern drohen mußten, um sie zurückzutreiben.

An bemselben Tage melbete ber baherische General Hartmann, ber mit seinem Corps bei Bagneux und Chatisson stand, es sehen urplöhlich mehrere hundert Weiber und Kinder bei unsern Vorposten in Bagneux erschienen, die sich, aus Paris kommend, gleichsam wie verhungert auf ein Kartosselsels stürzten, um die Erdähfel herauszugraben. Sie sehen nicht sortzutreiben gewesen und riesen: "Schlimmer, als es uns in Paris ging, kann es uns nicht ergehen, selbst wenn man auf uns schießt; wir kämen dadurch nur schneller von dem elenden Leben sos, das wir zu führen gezwungen sind!" Es ist

felbstberftanblich, bag auf die armen Leute nicht geschoffen wurde. Sie paffirten landeinwarts die bagerifchen Linien.

Ein württembergisches Bataillon unter Oberstlieutenant v. Schröber, welches einen Streifzug im Südossen von Paris machte, vereitelte am 21. Oftober einen Uebersall der Franzosen bei Grandpuit, entwassen 23. die Nationalgarden in Montereau, nahm ihnen eine Mitrailleuse und eine Kanone ab, bestand am 25. einen heftigen Kamps mit dem hauptsächlich auf dem Kirchhof von Nogent verschanzten Feinde und hatte auch noch einen heißen Straßenkamps zu bestehen, da die 2600 Moblots aus der Bretagne, die den Ort besetzt hatten, sich verzweiselt wehrten. Schließlich wurden sie zersprengt und verloren 300 Mann an Todten und Verwundeten und ebensoviel an unverwundet Gesangenen. Man bemerkte auch hier, daß sich die Franzosen in gedecktem Terrain vortressslich schlagen, nur aber das Drauslosgehen der Deutschen im freien Felde nicht vertragen. Da lausen sie gleich davon.

Man schrieb damals aus den beutschen Lagern vor Paris, unsere Soldaten machten sich ein großes Bergnügen daraus, in dieser weinreichen Gegend, die von den Einwohnern verlassen war, die Weinlese, wie auch die Kartoffelernte zu übernehmen. Ueberhaupt sehen die Deutschen fröhlich und litten keinen Mangel.

Am 29. Oftober erfolgte wieder ein starfer Aussall auf der Ostfeite von Paris, um das von den Preußen besetze Dorf Le Bourget wegzunehmen. Der Angriff war sehr energisch. "Drei Bataillons der Garbe hielten den Anprall tapser aus, mußten aber bis zu dem kleinen Wäldchen (das theils ausgebrannt, theils umgehauen ist) nahe der Chaussee sich langsam, sechtend, vor der Uebermacht zurücziehen. Gegen 11 Uhr wurde ein Theil der Reserve auf dem linken und rechten Flügel herangezogen und General v. Budrith sührte sie selbst vor. Das Gesecht kam zum Stehen, lange schwankte es hin und her. Den Franzosen, die tapser sochen, gelang es, die Deutschen noch weiter zurüczubrängen, und die

Deutschen fühlten fich offenbar ju fcmach, ben Feind aus ber eingenommenen Bosition ju bertreiben. Die Moblots jogen bie Belge und Mantel ber Preugen an, nahmen ihre Rappis ab und festen fich Bidelhauben ber Breugen auf ben Ropf und marichirten in Diefer Masterade judheiend nach Baris gurud. Ihr Juchei fand jedoch bald ein Ende. Denn die Forts hielten fie, als fie Trupps von Solbaten mit Bidelhauben auf Baris losmariciren faben, für Breugen und begannen auf fie ju ichiegen. Das Migverständnig bauerte nicht lange, bie Moblots marfen ihre Berkleibung weg und machten sich bavon. Diese kleine Episobe mar Ursache, bag bie Barifer, Die bon ben Ballen aus gufchauten, icon voll Giegesjubel maren und fich nachher taum barüber troften tonnten, bag fie Die Schlacht bennoch verloren. Trochu begriff, bag Le Bourget gegen bie beutsche Uebermacht boch nicht ju halten fen, aber General Bellemare, ber bie Ausfallstruppen befehligte, mar einmal im Buge bes Sieges und gab bem Rudjugsbefehl feine Folge, weshalb er nachber abgefest murbe.

Der Rampf war sehr hartnädig und blutig. "Der Feind war in den Häusern verschanzt und richtete von beiden Seiten der Straße ein konzentrisches Feuer auf die Barrikade, welche den Haupteingang zum Dorfe sperrte. Ein Bataillon des Regiments Elisabeth näherte sich mit sliegender Jahne. Ein Schuß schmetterte den Träger zu Boden. Der nächststehende Unterossizier ergriff das Banner; aber auch er sank, kast im selben Augendlicke, tödtlich getrossen nieder. Da sprang der General v. Budrigki vom Pserde und von den höchsten ihn umgebenden Ofsizieren begleitet, stürzte er auf den gefährlichsten Punkt zu, ergriff die Fahne und eilte damit vorwärts. Aber nicht einen Joll freien Grund ließ das tapsere Regiment Elisabeth zwischen sich und seinen Führern und gleichzeitig mit ihnen langten die ersten Reihen des Bataislons an der Barrikade an. Zwei stämmige Burschen, ein Grenadier und ein Pionier-Unterossizier, hoben den General auf den hohen Wall

und gleich barauf flatterte bie Fahne auf ber erfturmten feindlichen Seite ber Barritabe. Dort, an ber Spike feines Regiments, bas ihm nachbrangte und gur Geite bes Rommanbeurs ber Divifion fant tobtlich getroffen ber Oberft v. Balustowsti . . . Die mingigen Frangolen maren ben Riefen ber Barbe nicht gemachfen, fobalb es jum Sandgemenge tam, und verfcmanden unter ihren Rolben- und Fauftichlägen. Aber nach bem einstimmigen Zeugniß ber Unserigen fampften viele ber Feinde, fo lange ein Rampf noch möglich mar, mit finfterem verzweifeltem Trobe, als bie Soffnung bes Sieges ober bes Entrinnens langft gefdmunden fenn mußte. Die Uebermundenen ergaben fich endlich, aber nur theilweife, und mahrend einige bon ihnen die Gemehre fortwarfen und Barbon! fdrieen, feuerten andere noch, als unfere Solbaten ihnen entgegentamen, um fie gefangen zu nehmen. Biele, barunter mehrere unferer Offigiere, fielen noch auf diefe Beife, nachdem fie ben Rampf bereits als beendet betrachtet batten. Angefichts bes Schmerzes, ben biefe ichweren Berlufte verurfachen mußten, handelten unfere Golbaten mit nicht genug ju rubmenber, mit taum glaublicher Gutmuthiafeit. Jeder Frangofe, fobald er bie Waffen ftredte, blieb unbebelligt und murbe jum Gefangenen gemacht, und balb füllten lange Reihen von entwaffneten Boltigeurs be la Garbe und Mobilgardiften ben Weg von le Bourget nach Goneffe. Borber ichon war ein Theil ber Besatung aus le Bourget geflüchtet und gwar auf bem Wege nach St. Denis, ber einzigen noch offenen Strafe, die ihm bas ununterbrochene Feuern ber Forts von Aubervilliers, be l'Eft und St. Denis, fo wie die bei Courveuve aufgeftellten Batterien frei gehalten hatten. Ginige von ber Batterie Seeger inmitten biefer Colonnen geworfene Granaten befchleunigten biefen Rudjug bermagen, bag er gleich binter le Bourget in milbe gugel= lofe Flucht ausartete. Salbwegs ftieg ber mufte Saufen auf ftarte frangofifche Truppentheile, Die, aus St. Denis tommend, ber Befatung von le Bourget noch ju bulfe eilen wollten. Aber bie

Neuangefommenen fonnten bie gegen-fie andrangende Daffe nicht ftemmen, fie murben mit ben Fliebenben fortgeriffen und bilbeten bald mit ihnen ein verworrenes Menichenknäuel, ein Bilb vollstänbiger Auflösung und ein Schauspiel bes Jammers und bes Bornes für jeden frangofischen Patrioten. Bergeblich versuchten die Offiziere bie Leute jum Stehen ju bringen. Niemand horte fie, Riemand gehorchte ihnen. Gin bem Anscheine nach höherer Offigier, ber in vollem Galopp herangefprengt tam, verichwand, mahricheinlich vom Pferbe geriffen, sobalb er bie wogende Menge erreicht hatte. Näher und naber malgte fie fich ben ichugenben Ballen von St. Denis, und jest mar fie babinter verschwunden, und nur einige Nachzügler, worunter man Offiziere und Bermundete erfannte, blieben auf bem weiten, mit Baffen aller Urt befaeten Felbe gurud. Auf ben Ballen ber Forts fab man beutlich Manner in Civil und auch Frauen. Sie waren wohl gur Schlacht wie jum Schaufpiel getommen und tonnten die Runde von bem, mas fie gefeben, in Baris verbreiten: Taufende von Frangofen, unter bem icugenden Feuer ber Parifer Forts, ohne einen Schuß ju feuern, in wilber, panifcher Flucht jurudgetrieben."

Die Franzosen kämpften über 7 Stunden mit einer außersordentlichen Tapferkeit. "Beiderseitig war der Berlust sehr groß; der unfrige beläuft sich, wie dis jett bekannt ist, auf 480 Todte und Berwundete, darunter 35 Offiziere und über 200 Bermiste. Bon den Franzosen blieben bei 500 Todte und Berwundete. Gesangene machten wir bei 1300 Mann (darunter viele Marinesoldaten) und 33 Ofsiziere von über 20 verschiedenen Batailsonen." Hier siel der tapfere Oberst Graf Waldersee, der schon einmal bei Gravelotte schwer verwundet worden war.

Seit dem blutigen Rampfe von Bourget herrichte Ruhe in der Umgebung von Paris. Nur die Forts verschwendeten immer noch ihr Pulver und zielten mit schwerem Geschütz auf einzeln stehende Bachtposten des Feindes, trafen aber nur selten. Man glaubte, es geschähe, um die neuen und ungeübten Artilleristen einzuüben. Warum Trochu die Cernirungsarmee nicht wieder angriff, erklärte man aus zweierlei Gründen. Wenn er die regulären Regimenter, die er noch in Paris hatte und die der Regierung ergeben waren, bei nuplosen Ausfällen hinopferte, so behielt er nicht Streitkräfte genug übrig, um die rothen Republikaner niederzuhalten, die nur darauf lauerten, sich der Regierungsgewalt zu bemeistern. Andererseits durfte er nicht hoffen, mit seiner Pariser Armee allein die deutschen Cernirungstruppen zu überwältigen, und wartete auf die neuen Bolksarmeen, welche Gambetta in den vom Feinde noch unbeseichten Provinzen organisirte und die Paris entsehen sollten.

Am 19. November sollte ein neuer großer Ausfall aus Paris stattsinden, es war aber nur ein salsches Gerücht. Bald hieß es, die Truppen verlangten ungeduldig zu tämpsen, bald wieder, es sey ein so schlecker Geist unter ihnen, daß Trochu den Kampf nicht wage. Man machte die Bemerkung, die Soldaten sehen sehr häusig total betrunken, eine bei Franzosen sonst ungewöhnliche Erscheinung. Die Disciplin war jedenfalls gelodert, denn Trochu erließ am am 19. November dessalls einen sehr zurnenden und drochenden Tagesbesehl. Sosern er die Einrichtung traf, keine Familienväter mehr zum Dienst in den aktiven Bataillonen zu nöthigen, scheint unter den Pariser Bürgern die Kampslust nicht groß gewesen zu sehn.

Rochefort grollte der Regierung noch immer, der Regierung, von der er sich getrennt hatte. Blanqui durste frei die Pariser auf die rothe Republik vorbereiten, durch Reden und Schriften im Styl von 1793. Unter andern wollte er auch auf die Abschaffung der Kirche zurücksommen. Er verlangte: "Alle Kirchen müssen den religiösen Kulten verschlossen und dagegen für die Kornmagazine, die Klubs oder andere revolutionäre Iwede bestimmt werden. Alle Lazarethe müssen von den Priestern gesäubert werden. Man halte sie sett, bewassen sie, schiede sie in's Feuer und stelle sie vor die Patrioten an die gefährlichsen Stellen. Wir reserviren ihnen das

schönste Tagewert: mögen sie Märthrer senn, sie kommen in den Himmel, dies wird ihr Lohn seyn! Wir, die wir nicht daran glauben, wir verlangen, daß sie vor uns sterben! Sie sollen den Familienvätern als Panzer dienen, dies wird das einzige Mal seyn, daß sie zu etwas gut gewesen sind!"

Trochu magte biefem Treiben fo wenig entgegenzutreten, wie Die Regierung, in ber Fabre fich auffallend fill verhielt. Man fchrieb bamals aus Baris: "Trochu fieht die Situation in verzweifeltem Lichte. Bitter flagt er über ben Beift' ber Armee, ber Mobilen und ber Barifer. Diefer extraordinare Befehlshaber bilbet fich ein, er werde feinen Truppen neuen Muth einflößen, indem er umbergeht wie ein Trappift und jedem guruft: Bruder, wir muffen fterben!' Mag er nun aber weber ein tuchtiger General, noch ein großer Staatsmann fenn, ein Gentleman ift er jebenfalls, und um fo mehr wundert es mich, daß er den öffentlichen Berfauf ber ichmutigen Rarritaturen ber Raiferin gestattet. Alle bie Beit, mabrend fie auf bem Throne faß, bat biefe ftanbalfuchtige Stadt nichts Standalofes gegen fie auch nur gefluftert. Bett aber, wo fie und ihre Freunde in der Berbannung leben, werden "Lebensbeichreibungen ber Frau Bonaparte' auf ber Strafe feilgeboten, Die allenthalben andersmo confiscirt murben. Gine Rarrifatur zeigt Die Raiferin fplitternadt, mabrend Bring Joinville fie abmalt. In einer anberen. Die ipanische Rub' betitelt, ericeint fie als eine Art weiblichen Centaurs. In einer britten tangt fie ben Cancan und wirft fich bie Rode über ben Ropf, mahrend ber Ronig von Preugen auf einem Sopha gegenüber fitt, Champagner trinft und ihr qufieht und ihr Mann in einem Rafia an ber Band bangt."

Nach bem Kriegsplan, ben Gambetta mit Trochu verabredet hatte, sollten die Süb-, West-, Nord- und Oftarmee von vier Seiten her gegen Paris marschiren und benselben der Entsat dieser Stadt wesentlich durch einen großen Ausfall erleichtert werden, den Trochu mit seiner ganzen in Paris eingeschlossenen, wohl noch 200,000 Mann

ftarten Armee machen wollte. Obaleich nun die Beft- und Nordund Oftarmee bereits von ben Deutschen gurudgeschlagen maren, beharrten boch Gambetta und Trochu noch in ben letten Tagen bes November auf bem Plane, ben Entfat von Baris wenigstens noch mit ber Loirearmee, als ber größten, ju versuchen. Trochu bereitete baber alles zu feinem Ausfall por. Die Amtszeitung ber Republif ließ eine Erklärung bruden, in welcher fie bie Berantwortung für bas neue groke Blutvergießen lugenhafter Beife wieber allein auf ben Ronig von Breuken, qualeich aber auch auf Die neutralen Mächte warf, weil diefe nicht für Frankreich intervenirt hatten : "Wir wiffen hier noch nicht, ob Europa ba brauken fich entichließen wird, Frantreich die Mittel zu gemähren, baf es eine Berfammlung einberufe. und zwar unter folden Bedingungen, welche die Freiheit ber Bahl und bas Bewicht ber Gewählten verburgen. Dag nunmehr bas Gemetel fortbauern, wenn Europa bies gulaffen und bie preugifche Regierung barauf befteben will. Bas immer jeboch gefchehen und fommen mag, Frantreich, welches ben Rrieg nicht gewollt, welches überhaupt feinen Rrieg mehr will, wird aus biefem Bemegel unberfleinert mit feinem gangen Gebiete und feiner gangen Ehre berborgeben." Ein Aftenftud voll Beuchelei, benn bie Regierung ber nationalen Bertheidigung felbft mar es, welche ben ihr angebotenen Waffenstillstand bermeigert und die Einberufung einer National= versammlung verhindert hatte. Auch General Ducrot, ber bie auß= fallenden Truppen befehligen follte, erließ einen Aufruf, worin er fcwur, nur als Sieger gurudtehren ober fterben gu wollen.

Bum Ausfall waren wenigstens 120,000 Mann bereit, boch konnte sich eine so große Zahl nicht wohl zwischen ben Besestigungen ber Stadt und ber Cernirungsarmee entwickeln. Die zunächst auf ber Sübseite von Paris aussielen, um auf bem kurzesten Wege mit ber Loirearmee, die schon ihren nahen Anmarsch verkündet hatte, zusammenzutreffen, trugen Proviant für acht Tage bei sich. Man rechnete also wirklich barauf, die Stadt

werbe entfett werben und die Parifer Armee braugen gu freier Action gelangen.

Der große Rampf murbe burch einen gewaltigen Ranonenlarm von ben Forts aus angefündigt, am Abend bes 28. November, und ber Donner der Ranonen dauerte noch in den folgenden Tagen fort, ein ungeheueres Rrachen, wobon man felbft in Berfailles halb betäubt murbe. Man glaubte, Diefe außerorbentlichen Detonationen follten von ber herannahenden Loirearmee gehört werben und ein Signal für fie fenn. Um 29. brachen die frangofischen Truppen unter bem Schut bes Fort Mont Balerien bei Bougonval und Bois Beau hervor und griffen ein ichlefifches Corps unter General Tumpling an, murben aber gurudgefclagen. Sier murben taufend Frangofen, meift Moblots gefangen, aber, nachbem man ihnen bie Waffen abgenommen hatte "mit einer Empfehlung an bas Broviantamt" nach Baris gurudgefdidt. Un bemfelben Tage machte auch General Binops einen Ausfall gegen l'han, jog fich aber balb gurud. Das waren nur Demonstrationen, um ben beabsichtigten Sauptausfall bon Guben ju masfiren.

Am 30. November machte Ducrot einen noch größeren Ausfall, der viel Blut kostete, derselbe war gegen die Stellung der Württemberger bei Champigny und Villiers und gegen die benachbarte Stellung der Sachsen bei Brie gerichtet und gegen den ausgezeichneten Punkt in der Mitte, den Mont Mesky, zwischen Seine und Marne. Das Schlachtseld besand sich noch unter den Kanonen der Pariser Forts und diese, wie auch die französsischen Kanonenbote auf der Seine und Marne und sogar gepanzerte Eisenbahnwaggons unterstützten mit ihrem mörderischen Feuer den ungestümen Angriss Ducrots. Diesen aber hielten die Württemberger unter General v. Obernit in sechsstundenlangem Kamps aus und eine ihrer Reiterschwadronen ritt ein Marinebataillon der Franzosen nieder. Endlich mußten sie doch Champigny ausgeben. Eben so tapser sochten die Sachsen bei Brie. Im deutschen Kriegsrath wurde

nun beichloffen, um jeden Breis die verlorenen Dorfer wieder gu nehmen und die Frangofen in die Stadt gurudgubrangen, benn es tam barauf an, ein Musbrechen ber Parifer Armee und beren etwaige Bereiniauna mit ber Loirearmee unmöglich ju machen. Am 2. Degember griffen baber bie Burttemberger und Sachien bie genannten Dörfer wieder an und ichlugen nach achtftundigem beigem Rampfe, aulett noch von Bommern unterftutt, die Frangofen wieder gurud. Die Berlufte in beiben Schlachttagen waren groß und betrugen bei ben Bürttembergern 61 Offigiere und nabegu 2000 Mann, bei ben Sachfen über 1500. Man machte aber über 3000 frangofifche Auffallend mar bier wieder bie Berfdmenbung ber Befangene. Beichoffe von Seiten ber Frangofen. Ein Augenzeuge beobachtete, bak bom Fort Ifin aus ununterbrochen mit bem ichmerften Gefdut gefeuert murbe, die Granaten aber nur auf ein freies menfchenleeres Weld fielen.

Aus den Felbbriefen einiger Bürttemberger entnehmen wir folgende Schilberungen vom 2. Dezember: "Der Feind murbe unter bichtestem Mitrailleufen- und Granatenregen in bas Dorf Champigny gurudgeworfen. Unaufhaltfam, obwohl beinahe aller Offigiere beraubt, brangen unfere braven Soldaten in bas Dorf. Jedes Saus, jebe Berichangung mußte im Sturme genommen werben, biefer Strafentampf in Champigny mar furchtbar. Jebe Strafe mar bon ben Frangofen aufgeriffen und verbarritabirt, aus jeder Deffnung eines Saufes murbe auf uns gefeuert. Erft Mittags 3 Uhr hatten wir ben Feind pollftanbig aus Champiann geworfen. Gegen 11 Ubr Bormittags griffen zwei Regimenter Breugen ein, welche mit ihrem gewaltigen Surrah ben Ausschlag gaben, es maren bies bie Bommer'ichen Jager; fie pommerten tuchtig auf ben Feind los. Sinter uns auf ber Anhohe ftanben bie preußischen Batterien, fle feuerten febr gut und haben viel jum Siege beigetragen. Rechts von uns in Billiers, in unferer Stellung vom 30. November, ftanb bas 1. Regiment mit ben Sachfen; auch fie gaben nicht weich und

marfen ben Feind über Brie und La Plant gurud. Während bies rechts por fich ging, brangen wir vereint mit bem 2. Jägerbataillon, welches mit uns Champigny fturmte und ben Preugen auf Le Plant und Brie por, fo bag ber Feind auf ber gangen Linie Champigny= Le-Plant-Billiers gurudgeworfen mar. Jest find wieder unfere alten Feldmachen auf Diefer Linie eingenommen. Diefe beiben Gefechte waren furchtbar. Unfere Berlufte find groß, bas 7. Regiment ift ju einem Bataillon geworben, fo auch bas 1. Regiment. 2. Jägerbatgillon bilbet noch 2 Compagnien. Wir haben beinahe feine Offiziere mehr. Seute noch ift mir unflar, wie es möglich ift, aus einem folden Rugelregen gefund babon ju tommen. Mein Mantel ift burchlöchert, 2 Gewehre murben mir in ber Sand ger= ichoffen. - Auf bem Mont Mesin, beffen Wiedereinnahme wohl hauptfächlich Berbienft bes zweiten Bataillons bes 8. württembergi= ichen Infanterieregiments ift, tam es zu einem zwar nur furgen, aber fehr erbitterten Sandgemenge, ba unfere Leute in Folge bes verrätherischen Schiegens einzelner verwundeter und fich verwundet ftellender Frangofen burchaus teinen Barbon geben wollten und erbarmungelos jeden Feind niederftiegen ober mit dem Rolben niederichlugen. nur mit Muhe tonnten bie Offiziere bem Gemetel ein Ende machen. Die Leute ichlugen fich bortrefflich, ber Bajonet= angriff wurde ohne Commando formirt, aus eigenem Antrieb unternommen; die 5. Compagnie, welche in Referve ftand, ichob fich gleichfalls, ohne hiezu befehligt zu fenn, in erfter Linie ein. Das Loos ber feindlichen Bermundeten ift ichredlich. Da bie Frangofen nach Beendigung bes Rampfes fofort und ftundenlang aus allen Forts und Batterien feuerten, mar es unmöglich, Diefelben forgfältig aufzusuchen."

Der König von Preußen hat sofort bem König von Württemberg über bie "glänzende Tapferleit, welche die württembergischen Truppen in ber siegreichen Zurüdwerfung bes Durchbruchsversuchs bes Feindes bewiesen haben", telegraphisch seine herzlichsten Glüd-

Mengel, Rrieg ron 1870. II.

wünsche ausgesprochen. König Karl bankte auf telegraphischem Wege für diese Begrüßung und fügte bei: "Ich bin stolz darauf, daß es meinen braven Truppen vergönut war, diesen ernsten Kampf für die gemeinsame gute Sache siegreich durchzusühlten. Der Berlust so vieler tapfern Krieger wird allgemein tief und am tiefsten von mir empsunden, aber ich habe den Trost, daß es die große Sache Deutschlands ist, für die sie sich opferten."

In der Racht auf ben 4. Dezember jog Ducrot feine Streitfrafte über die Marne gurud, blieb aber außerhalb ber Stadt Baris unter bem Schut ber Forts, ba er fich ichamen mußte, in bie Stadt gurudgutehren, bie er nur als Sieger wiedergufeben gefcmoren hatte. Man erfuhr bas Nabere bes Plans in Folgenbem: "Sollten fich die Geschicke fo wenden, daß die vereinigten Armeen ber Generale Aurelles de Baladine, Bourbati und Reratry ben gehofften Entfat Paris nicht zu bringen vermögen und die Lebensmittel in Paris gur Reige gu geben beginnen, fo wird Trochu mit allen feinen Streitfraften burchbrechen (,wird burchbrechen'; ob er tann, banach wird gar nicht gefragt). Paris wird fobann feinem Schidfal überlaffen bleiben, aber Frantreich wird eine tuchtige Urmee bafur im Welbe haben. Belingt es Trochu, mit ben Streitfraften ber übrigen Generale fich zu vereinigen, fo wird biefe Dacht im Stande fenn, felbst offenfiv gegen die Preugen vorzugeben. Wenn nicht, fo bleibt ihm ber Rudjug hinter bie Linien von Carentan immer gefichert. Bas Lyon, Toulon, Marfeille, mas ber gange Suben, ja felbft Mittelfranfreich an Truppen, Waffen und Materialien liefern fann, fann jene halbinfel ju jeder Stunde ungehindert aufnehmen. Trochu wird es baburch gestattet, nach Umständen jederzeit offensib von ba herauszubrechen und im Falle bes Miggefchides fich wieder auf biefes Reduit gurudgugieben." . . . Carentan ift eine wohlbefestigte Stadt von 3240 Ginwohnern und liegt im Departement ber Manche, lints unweit ber Mundung ber Daute in bas Meer, auf ber Salb= infel, über welche bie Gifenbahn nach Cherbourg führt, 11/2 beutiche Meisen von dieser Stadt mitten im Sumpf. "Dort," sagt der Correspondent, "basirt auf das Meer, die einzige Straße, die uns von den Preußen nie verlegt werden kann, wird ein letzes Reduit für Trochu und seine heroische Armee geschaffen!"

Man hatte mahrend bes Rampfes bemertt, daß fich die Mobilen für junge Truppen gut genug geschlagen hatten. Diefe guten Leute pom Lande waren eben nicht fo feig und raffinirt wie die Parifer Rinber. Diefe hielten fich immer bom Rampfe fern. Gie fpagierten mobl gern innerhalb der Stadt hinter Trommeln und Marketenberinnen ber, brauchten aber jeden Bormand, um nicht außerhalb ber Thore tampfen zu muffen. "Die Marichbataillone ber Nationalgarbe zeigten felbit bei ziemlich weiter Entfernung vom Rampfplak eine fo unftate Front, daß man nicht für rathfam hielt, fie vorzufdieben. Rur bas Bataillon von Belleville mar engagirt und auch Diefes bielt nicht Stand. Die Rothen haben einen neuen Grund für biefes Sichvorbeibruden gefunden. ,Wir find', fo fagte neulich ein Redner in einem ber Clubs, bie Rinber von Paris. Baris bebarf unfer; tonnen wir es in einem folden Mugenblid verlaffen ?" Einige biefer Berren fprechen es allerbings als ihre Unficht aus, baß es am beften mare, ben Breugen ben Gintritt ju gestatten und fie bann mit fammt ihrem Ronige ju ben Lehren bes Republifanismus und ju einer allgemeinen europäischen Republit ju befehren. In bem Club, wo biefe bruderlichen Befinnungen ausgesprochen wurden, führte eine Dame ben Borfit. Wenn Jemand, ihrer Unficht nach, eine gute Rebe gehalten bat, umarmt fie ihn und füßt ibn auf beibe Wangen. Da fie feineswegs haflich ift, bachte ich felbst einmal ernftlich baran, angesichts ber in Aussicht ftebenben Belohnung ein paar Bemertungen ju machen und nur meine angeborene Schuchternheit bielt mich folieglich bavon ab."

Der Verlust der Franzosen in den letzen Kämpsen von Paris betrug nach der "Independance" an Todten 72 Offiziere und 1008 Mann, an Berwundeten 342 Ofsiziere und 5022 Mann. Das Tirailleurbataifton Belleville wurde aufgelöst und in einem Armeebefehl Trochu's fcharf getabelt.

Wie früher, fümmerten sich auch diesmal die Franzosen um ihre eigenen Verwundeten nur in geringem Maße. Selbst Blessirte, die gefährliche Verwundungen, z. B. Zerschmetterungen der Knochen, davongetragen hatten, ließen sie hülflos liegen. Dem Personal preußischer Feldlazarethe war es vorbehalten, als am 3. Dezember eine Pause in dem Bombardement aus den französischen Beseltigungen eintrat, noch etwa 30 französische Verwundete, die drei Tage und drei Rächte lang unter freiem himmel gelegen hatten, aufzulesen und in Obhut zu bringen. Ihre Wunden waren sämmtlich ernster Ratur und ihr Justand dadurch erheblich verschlimmert, daß zu der Verlezung eine Erfrierung der Glieder hinzugetreten war. Die Verswundeten waren meistens junge Leute von 17—18 Jahren. Der größere Theil von ihnen kam nach La Queue in ärztliche Behandlung.

Da in benfelben Tagen auch die Loirearmee zurückgeschlagen worden war, gab Graf Moltke dem General Trochu am 5. Dezember davon eine schriftliche Nachricht und bot ihm einen Geleitsschein an, wenn er etwa einen Ofsizier absenden wolle, um sich von der Wahrheit zu überzeugen. Trochu antwortete turz, er halte die Beriscirung seiner Nachricht nicht für nöthig. Die Regierung aber erließ eine Bekanntmachung: Die Nachricht ändere nichts an ihren Entschließungen, sie werde den Kampf sortsehen. Der preußische Ofsizier, Graf Nostiz, der das Schreiben nach Paris brachte, wurde ausgezeichnet aufgenommen und sand ein splendides Diner, welches darauf berechnet schien, ihn glauben zu machen, daß Paris noch reichlich mit Lebensmitteln versehen seh. Nur ein Regierungsmitzglied in Paris, Picard, soll gewünscht haben, man möge den Anlaß benüßen, um Friedensunterhandlungen anzuknüpfen.

Die Kölner Zeitung brachte in einem Correspondenzartifel aus Berfailles vom 7. Dezember eine indirette Antwort auf ben Trot ber Parifer Regierung. Man frage sich im beutschen Hauptquartier,

ob es moglich fen, mit einer Regierung ju unterhandeln, ber man jedes Bertrauen abiprechen muffe. Die Barifer Regierung habe ben Bortbruch ber gefangenen frangofifden Offiziere offen gebilligt, namentlich ben in Seban gefangenen General Ducrot und ben in Strafburg gefangenen General Barral, obgleich fie ihr Chrenwort gebrochen, bei ber Bertheibigung wieder verwendet und ihnen wichtige Commandos anvertraut. Sie felbft alfo murbe, wenn man auch einen Bertrag mit ihr einginge, benfelben wieber zu brechen für er-Beffen man fich bon ber Regierung ber britten laubt halten. Republit in Frantreich ju berfeben habe, ging auch aus einem Umlauffdreiben Chaubordus bervor, ber bie auswärtigen Angelegenheiten in Tours besorgte. Es batirte bom 29. November, ichob alle Schuld bes Rrieges auf Breuken und fehrte allen Unrath von Lugen und Berleumdungen, die in frangofifchen Zeitungen bas Berhalten ber beutiden Truppen in Franfreich als barbariich und unmenichlich verfdrieen, in ein Saufden gufammen. Schamlofer bat noch tein Diplomat bie neutralen Machte angulugen gemagt.

Um 13. Dezember maren einige Compagnien bes 6. Armeecorps auf Borpoften por Baris eben beim Mittagsmahl, "ba geigten fich in einiger Entfernung 300 Mobilgarben, Die in vollem Laufe unferen Stellungen zueilten. Unfere Dustetire marfen noch einen fehnfüchtigen Blid auf die Refte bes Sammelbratens und griffen raich zu ben Gewehren, als bie Mobilagrbiften fortmabrend mit ben Tajdentudern wintten uud um Bardon baten, Die .pauvres garçons' tamen nun an unfere Borboften, flehten auf ben Anieen um gnädige Aufnahme, indem fie ergablten, daß fie bes ewigen Wachtbienftes fatt und beshalb beimlich befertirt fenen. Das Wert eines Augenblides mar es, die Mobilgarden zu entwaffnen und fie ohne Bewehre wieder nach Fort Jorn hineinguschiden, mabrend ein homerifches Gelächter bes 6. Corps biefe Scene begleitete. Mobilund Linientruppen find voll Buth, daß Trochu fie allein zu bem schwersten Dienste herangieht, mabrend die Nationalgarde wie Muttersöhnchen verhätschelt und von allem Wachtbienste dispensirt wird. Die Nationalgarde, die zum großen Theil aus unbemittelten Leuten zusammengesett ist, predigt ausschließlich den Widerstand bis zum Neußersten und zwar aus triftigen Gründen. Außer der zu beanspruchenden Nation erhält jeht jeder Nationalgardist 3 Francs per Tag Löhnung, welche in den Casés und Butisen gewöhnlich sofort versudelt werden. Diese Leute haben nie ein so bequemes Leben gesührt, wünschen den Kampf ad calendas graecas fortgeseht, um das Schlarassenben weiter sortsehen zu können. Trochu hat das Militär außerhalb der Stadt consignirt und gibt demselben den lehten Bestand der Lebensmittel, während die große Bevölserung in Paris ruhig ihrem Schicksal überlassen bleibt."

General Thomas, der die Nationalgarde commandirte und sie troß aller Mahnungen nicht in's Feuer bringen konnte, tadelke und bedrohte sie in einem strengen Tagesbesehl, was aber nichts half, da Trochu selbst sie geschont wissen wollte. Dieser nämlich hatte immer noch Furcht vor der großen Masse socialistisch gesinnter Arbeiter und vor dem eigentlichen Pöbel in Paris, die unter der Leitung von Flourens und Blanqui in der Hauptstadt selbst wieder eine Revolution zu machen versuchen könnten, was seine Hauptaufgabe, die Vertheibigung von Paris nach außen, sehr erschweren würde. Er hielt es also für das Beste, die über die Nationalgarde so sehr erbitterten regulären Truppen und Mobilgarden außerhalb der Mauern lagern zu lassen und so von den Parisern zu trennen, während er den der Nationalgarde einverleibten Pöbel durch Spendung der Nahrung und einen Lohn von täglich 3 Franken beschwichtigte.

Indem sich die Belagerung von Paris in die Länge 30g, erwieß sich, daß diese volkreiche Stadt doch besser mit Lebensmitteln versehen worden war, als man anfangs vermuthet hatte. Nur mancherlei nicht absolut unentbehrliche Artikel singen nach und nach und immer mehr zu fehlen an, aber die Hauptartikel, Brod und Wehl waren sehr reichlich vorhanden, daß man damit bis Mitte

Januar auskommen zu können glaubte. Auch Wein war in großer Menge vorhanden. Am frühesten sehlte die Milch, was den Tod vieler armer Kinder herbeisührte. Im November wurde der Mangel an frischem Fleisch fühlbar, während noch an gesalzenem Fleisch Borrath war. Man sing an Pferde zu schlachten und die gute Laune der Pariser bewährte sich, indem man sich gewöhnte a cheval zu rusen, wenn man sich zum Pserdeseisch niedersetze. Man speiste Sel, Hunde, Kahen. Daß auch die wilden Thiere des Jardin des plantes getödtet und verzehrt worden sehen, wie behauptet wurde, ist später widerlegt worden. Dagegen entstand ein sörmlicher großer Rattenmarkt und es wurde sörmlich Mode, Ratten zu essen, da man fand, daß sie gar nicht übel schwedten.

Der wachsende Nahrungsmangel verrieth fich übrigens bier, wie fruber in Det, burch bie vielen armen Leute, bie aus ber Stadt beraustamen, um auf ben Felbern noch nach vergeffenen Rartoffeln zu graben, und bie von ben beutschen Borpoften aus Mitleib balb unbeläftigt blieben, balb auch auf Befehl gurudgewiesen werden mußten. Auch frangösische Borpoften tamen zuweilen an bie Deutschen beran, gaben ihnen bie Sand und nahmen bantbar Brod und Cigarren an. General Trochu mußte einen eigenen Befehl bagegen erlaffen. Alle Lebensmittel in ber Stadt murben von Tag ju Tage theurer. Die Regierung mußte baber alle noch vorhandenen Borrathe von Fleifch und Rartoffeln in Befchlag nehmen und fleine Bortionen bavon an ben armften Theil ber Bevolferung vertheilen, um ihm bas Leben ju friften. Gleichwohl fdrieb ein Argt, er merbe oft ju Rranten und Sterbenben gerufen, beren Rrantheit allein ber Sunger fen. Rur die Reichen tamen noch erträglich weg, boch murbe bas Leben in Paris immer ungemuthlicher. 3m Dezember ging bas Bas aus, auch an Del fehlte es und die unermefliche Stadt lag die langen Winternachte bindurch in tiefer Finfterniß.

Der Berfehr nach außen murbe fortmahrend durch Luftballons

vermittelt. Wo diefelben nieberfielen, fanden bie beutiden Truppen baufig eine große Menge Briefe, aus benen man bie innern Buftanbe von Baris fennen fernte, und beforberten fie auch fo meit thunlich an ihre Abreffe. Gin Luftballon flog, bom Bestwind getrieben, bis in die Gegend von Naffau. Gin anderer murbe gar bei beftigem Gubmestwind in einer Nacht bis nach Norwegen getrieben und fiel auf ben Schneegebirgen unfern von Chriftiania nieber. Ginen britten bemerkte man von einem englischen Leucht= thurm aus von Plymouth und fah, wie er von einem ftarten Ditwind über bas atlantische Meer gejagt wurde. Ein vierter fiel bei Rottenburg an ber Tauber nieber. - Die Barifer hatten noch ein anderes Briefvertehrsmittel erfonnen, nämlich in leere Flaschen eingeschloffene Briefe, die man in ber Seine fcwimmen ließ, fie wurden aber bon ber deutschen Cernirungsarmee bemertt und in weiten Negen aufgefangen.

Die "Defense Nationale" brachte am 19. Dezember einen Leitartitel "Gleichheit bor bem Sunger", worin ein fcaubervolles Bild aus bem Innern bon Paris entworfen wirb: "Geftern burchwanderte ich die volfreichsten Stadttheile von Paris, und, ich muß gestehen, ich mar entfest, als ich biefe langen Reihen burftig befleibeter Frauen und Rinder gitternd, bom eifigen Wind erftarrt, aufammengepfercht und herumgeftogen, ftundenlang bei ftromenbem Regen Queue maden fab, mabrend ber Mann auf ben Ballen, mit ben Fugen im Roth, Wacht fur's Baterland balt. Wenn biefe Ungludlichen noch, jum Lohn für ihre Gebulb, Lebensmittel nach Saufe brachten für bie gang Rleinen, bie unbewußt harren, und für die Alten, welche es mit Murren thun! Aber ach! fie fommen nur mit blauen Sanden, weinenden Augen und leerem Dagen gu= rud! Bu Saufe fein Feuer, taum ein Licht: folimmere Lage als bes Bettlers auf bem Lande, ber fich bie Reifer, welche er auf bem Bege gesammelt, angundet, um feine freilich ichlecht gefalzene Suppe ju tochen. - Dan muß bas Weinen und Bitten biefer armen

Frauen nur feben, es ift berggerreißend! Die Menge vor den öffentlichen Marketenberbuben fieht noch elenber aus. Alles in Lumpen. Bom früben Morgen an warten andere, mit irgend einem Gefäffe verseben, auf bem Trottoir tauernd, bis fich eines ber .wohlthätigen' Restaurants öffnet. Sier fteht die Menge nicht gebrangt: man fieht. bas Elend bat bier Ordnung ju fcaffen gewußt. Drei Monate find wir nun belagert: zwei Monate führen wir biefes Jammerleben. Das Unglaubliche geschiebt ; unfere Dagen lernen fich ichmiegen und fangen an bem bes Straukes abnlich au merben: mas fich nur gerreiben lagt, bient gur Speife; mas nur überhaupt verdaut werden fann, wird Nahrung. In ben reichen Quartieren fieht man biefe langen Reihen nicht, Die Frauen, welche bier warten, find warm gefeibet, fofett beschuht, plaubern luftig; auch zeigt fich biefe Menge nur ju gemiffen Stunden und bor bestimmten Rauflaben. Neben allem bem, und wie jum Gegenfat, wie um einen Lichtblid im bunteln Gemalbe angubringen, haben bie Biftualienhandler und Großframer hinter ihren Schaufenftern Daffen bon Eswaaren aufgehäuft, beren Ramen in großen Lettern angeschrieben ftehen. "Spargel und grüne Erbsen," ,boeuf à la mode und Bratbubn' muffen ben burftigen Sausfrauen wohl manchen Seufzer auspreffen. Das ift ärger als Tantalus' Qual! Warum biefen Unterschied? Warum bier Noth, bort Ueberfluß? In einer belagerten Stadt haben alle Burger benfelben Unfpruch auf Leben; bas Gelb, als Mittel, fich bie Nahrung zu beschaffen, muß berfcminden; wenn die einen nichts haben, muß bas gleiche für bie andern gelten. Wenn wir gleich find auf bem Schlachtfelb, im Angeficht bes Todes, muffen wir es auch bor bem Sunger fenn."

Damals wurden vier deutsche Offiziere, welche bei Champigny gefangen und von Trochu sehr anständig behandelt worden waren, als sie in Civilkleidern ein Caffehaus besuchten, hier als Deutsche erkannt und gröblich insultirt. Trochu aber rettete sie, indem er sie unbemerkt auf Ehrenwort zur Cernirungsarmee entließ, wofür ibm vier gefangene frangofifde Offiziere gurudgefdidt murben. Gin Bataillon Nationalgarden, welches am 16. Dezember die Borpoffen begieben follte, mar fo betrunten, bag es abgelost merben mußte. wie General Thomas ichmerglich an Trochu melbete. Auch General Roel, ber im Fort Mont Balerien commandirte, beschwerte fich über bie Truntenheit ber Mobilgarben im gebachten Fort. Man barf auch wohl manche unnüte Bulververschwendung ber Forts auf Rechnung ber Truntenheit feten. Go murbe in ber Mitte bes Dezember wieder ein zweites St. Cloud ohne allen Grund gerifort. Dan ichrieb aus Berfailles: In ben letten Tagen ift bie mit fürftlichem Lurus eingerichtete Billa Bosso bi Borgo, welche gablreiche Runftschäte von hobem Werthe birgt - fie liegt amifchen ber Schange Montretout und bem Bart von St. Cloud, auf ber Sohe pon Baris - Die Beute ber Granaten geworben. Es hatte ber Weber eines Theophile Gautier bedurft, um ben Reichthum ber Ginrichtung biefer Billa gu ichilbern, welche bie Berle ber gangen Gegenb Nicht weit bavon liegt eine bescheibenere Billa, ober eigentmar. lich amei Billen, welche von einem einzigen Garten umichloffen find. Sie find bas Befikthum Gounods, bes Componiften ber "Margarethe." Das fleinere Saus murbe bon ibm, bas grokere bon feiner Schwiegermutter bewohnt. Gounob hatte fich an ben Rronpringen mit ber Bitte gewandt, biefes Befitthum unter feine Obhut nehmen au wollen. Der Rronpring erfüllte feine Bitte, foweit es moglich war, burch Unichlag von Blataten, tonnte aber natürlich bem Feuer ber feindlichen Forts tein Schweigen gebieten. Sinterbrein ertlarte Bounod, er habe teine Bitte geftellt. Man berechnete, vom Beginn ber Cernirung an bis jum 15. Dezember feben aus ben Foris bon Baris menigftens 10,000 Granaten geworfen worben, bon benen aber nicht mehr als 20 beutsche Solbaten verlett murben.

## 3weites Buch.

## Die Rampfe an der Loire.

Bahrend ber langen Dauer ber Einschließung von Baris versuchte Gambetta, ber eigentliche Dictator in den Provinzen, burch bas schon lange besohlene, aber nur langsam ermöglichte Aufgebot in Masse bie bedrängte Hauptstadt zu entsetzen.

Da ber frühere Plan, nach welchem ber alte Freiheitsheld Garibaldi an ber Spiße des französischen Bollsheeres zuerst Metzund dann Paris hätte entsesen sollen, vereitelt worden und Garibaldi überhaupt in Frankreich unpopulär war, concentrirte Gambetta alle Streitkräfte des süblichen Frankreich in einer großen sog. Loirearmee bei Orleans in der Mitte zwischen Tours und Paris, um entweder Paris zu entsehen oder wenigstens Tours gegen die Deutschen zu schüßen. Gleichzeitig sammelte sich eine Westarmee im Lager von Conlin hinter Le Mans und sollte der Loirearmee die Hand reichen, endlich auch eine Nordarmee bei Lille.

Im beutschen Hauptquartier zu Versailles schenkte man diesen Bewegungen in den Provinzen die geeignete Ausmerksamkeit. Man hatte nicht die Absicht, den weiten Südwesten Frankreichs erobern zu wollen, sondern erachtete es für genügend, nur die Verbindungsstraße, die von Deutschland durch Elsaß, Lothringen, die Champagne nach Paris führte, gegen Beunruhigungen zu schüßen, und

gleichzeitig nach bem Falle Straßburgs von dort aus und während der Cernirung von Paris von hier aus je ein Corps südwärts zu entsenden, um die Feinde, die sich ihnen etwa entgegenstellen würden, rasch aufzurollen.

Die bon ber Armee bes Rronpringen von Preugen abgezweigte und auch noch bon preugischen Truppen unterftutte baperische Division v. b. Zann, bie gegen Orleans in ber Richtung von Tours entfendet murbe, hatte jugleich ben 3med, bie fruchtreiche Gegend von Orleans in Befit ju nehmen, welche fur bie Belagerungsarmee von Paris und ihre Pferde Proviant und Fourage barbot. Nach bem beutschen Armeebericht "ift burch bas Borgeben bes bagerifchen Corps v. b. Tann (1. bagerifche Corps) eine energifche Offenfive gegen bas fübliche Frankreich eingeleitet. Preußische Cavallerie-Divisionen, barunter bie bes Pringen Albrecht, maren bereits in bem Augenblid, wo bie Cernirungstette um Baris fich ichloß, abgeschickt worden, um die Diftritte fühlich von ber Stadt, in ber Richtung auf Ctampes, Bithiviers und Orleans aufzuflaren. Rleinere Befatungen maren bor biefen breugifchen ,Eclaireurs' icheu jurudgewichen, bei einigen Planteleien an ben Borpoften, Die meiftens von Franctireurs ausgegangen, hatten unfere Truppen jedes Mal bie Oberhand behalten, obgleich fich herausstellte, bag bie Daffe ber Freiwilligbewaffneten, die bier in gerftreuten Truppen ben Buerillafrieg ju organifiren fuchte, eine nicht geringe mar. einte bie Freischarler von ber Seine mit benen ber fublichen Departements. Gine vollständige Invasion bes Gubens, die fich junachit auf Orleans, bann auf Tours, ben Git ber provisorischen Regierung, ju richten hatte, follte erft von ber Cavallerie in Bemeinschaft mit ben andern Waffengattungen vorgenommen werben. Oie Cavallerie-Divifionen waren bei ihren Recognoscirungen bis an ben Balb von Orleans vorgedrungen. Auf die Melbung hievon ertheilte ber Reonpring bem General v. b. Tann, ber fein Sauptquartier bisher in Lonjumeau gehabt hatte, ben Auftrag, mit feinem

Corps auf Orleans zu marschiren. Zur Berftärfung wurde die 22. Division des 11. preußischen Corps beigegeben. General von der Tann stand am 7. Oktober bei Arpajon und ging am 8. über Etrechy nach Etampes.

Wir ergangen ben Bericht aus ber Nationalzeitung : "Unbelehrt durch alle früheren Erfahrungen, hatten die Frangofen gunächft wieber die Thorheit begangen, ftatt in einer compatten Beeresmaffe gu marichiren, fich nordwärts von Orleans in brei getrennte Saufen ju theilen, von welchen eine Divifion unter Führung bes Generals Ragnard (ber Staats = Ang. fcreibt Raioult) bie Sauptftrage nach Etampes und Paris einschlug, während eine zweite Abtheilung nach Bithiviers ging und eine britte, aus 4000 Mobilgarben beftebenbe links nach Chartres hinaufrudte. Mit biefer legten Abtheilung bestanden zwei baperifche Bataillone und eine preußische Cavallerie-Divifion zuerft am 9. Oftober ein fleineres Gefecht und warfen ben Feind am folgenden Tage mit großem Berlufte über die Gure gu= rud, mahrend ber Berluft an Tobten und Bermunbeten unfererfeits nur 18 Mann betrug. Das Centrum ber frangofifden Gubarmee, bestehend aus 10,000 Mann, wovon 2 Regimenter (6 Bataillone) afritanische Zuaven, ber Reft Linientruppen gog fich bei Unnaberung bes Generals v. b. Tann, ber auf ber Strage von Arpajon über Ctampes mit bem erften bagerischen Armeecorps und einer Cavalleriedivifion heranmaridirte, fofort in füblider Richtung gurud. Eine Compagnie ber Partifans be Gers, welche braune Tuchfittel und eine Art Bederhute tragen, icheint von biefer Rudzugsbewegung nicht rechtzeitig unterrichtet worben ju fenn. Die armen Teufel wurden in Angerville am 9. Oftober von unferer Cavallerie überrafcht und nach turgem Wiberftande auf einem freien Welbe fammtlich theils niebergemacht, theils gefangen genommen. Da fie nicht bie Uniform bes regulären frangofifchen Militars trugen, bezeigten unfere Reiter anfangs nicht übel Luft, auch die Befangenen als Franctireurs zu behandeln. Mis biefelben jedoch burch Borgeigung ihrerSolbbucher fich als regelrecht enrollirte Solbaten auswiesen, gaben Die Offigiere fofort Befehl, ihnen als folden ju begegnen. 10. Oftober gelang es, Die Divifion Ragnard bei Artenan, zwei Stunden bon Orleans, unweit bes großen Balbes, ber fich bis bicht an die lektgenannte Stadt berangieht, einzuholen und gum Steben au bringen. General p. b. Tann liek fofort aablreiche Geichute auffahren, Die eine große Berheerung unter ben feindlichen Truppen anrichteten. Er befahl feiner Infanterie, bas Gefecht anfangs ohne allgu große Sige gu unterhalten, um ber Cavallerie Beit au gewähren, ben Feind in die Manten au faffen. Die beiben Buaven-Regimenter hielten tapfer Stand; fie tampften gulegt großentheils mit Gabel und Bajonet und fo murben biefe fechs Bataillone faft gang aufgerieben. Um fo fläglicher ichlugen fich bie regulären frangofifden Linienregimenter. Ihre Mannichaften marfen meift febr bald ihre Baffen weg und baten flebentlich laut beulend um ihr Leben. Mein Gemahrsmann verfichert, er habe noch nie einen folchen Saufen weggeworfener Baffen auf einem Schlachtfelbe liegen feben. Bleich nach ber Schlacht murben über 1000 Befangene gegablt, boch murben bis jum Abend noch weitere 500 Befangene von ber Cavallerie eingebracht. Es flingt fast unglaublich, wenn man erfährt, daß ber gange Berluft auf unferer Seite fich auf einen Offigier und 110 Mann belief.

Interessant sür die Kriegsgeschichte ist Folgendes. Die am 20. September unter dem Commando des Hauptmanns Graf Tüfte heim nach Frankreich abgegangene Kugelsprisenbatterie war zum ersten Male an den Shlachttagen des 10. und 11. Oktober bei Orleans in Aktion; zuerst gegen Insanterie und Cavallerie gebraucht, zeigte sich sofort die schreckliche Wirkung dieser Schießinstrumente, und waren die bei der feindlichen Cavallerie angerichteten Verscherungen wirklich surchtbar, was wohl daher kommen mag, daß diese Wassengattung ein höheres Zielobjekt darbietet, als die Insanterie. Wie es der Zusall wollte, kam diese Kugelsprisenbatterie

einmal einer Mitrailleusenbatterie gegenüberzustehen; diese mußte jedoch, nachdem sie einige Male ihre schnurrenden, sausenden Geschoffe herübergeschickt hatte, schleunigst wieder absahren, da sie sowohl an Sicherheit des Treffens als an Schnelligkeit des Feuers weit hinter der bayerischen Batterie zurücklieb; besonders gelobt wird die große Mandvrirfähigkeit dieser Geschützgattung, da sie erstaubt, der Insanterie überallhin zu folgen.

Noch eine hübsche Anekbote aus ber Kemptner Zeitung. "In einem Hause zu Artenay fanden sich 1000 Beinkleiber für die Mobilsgarben vor und wurde das Haus, dem Besehle entsprechend, zum Niederbrennen bestimmt. Einer unserer Kameraden sand bei der Nachsuchung in einem Schranke der Gesindestube einen kleinen Papiersstreisen, auf welchem mit Bleistift solgende Worte standen. Ich habe sie selbst gelesen:

"hier hat gewohnt Auguste Richter aus Leipzig, hat sich aber mit ber Herrschaft geflüchtet. Ich bitte meine beutschen Brüber, uns zu behüten vor Feuersbrunft."

Mögen Sie es glauben, daß diese schlichten Worte uns mit tiefer Rührung erfüllten. Die Bitte, dem Flehen der deutschen Landsmännin zu willfahren, ward leicht gewährt und wir zogen weiter, nicht ohne daß an derselben Stelle ein neuer Zettel mit der entsprechenden Mittheilung hinterlegt wurde."

Nach einem Bericht ber Ostseezeitung zeichneten sich im Kampf bei Orleans besonders die Polen in der Fremdenlegion aus. Bon 171 derselben kamen nur 21 unverwundet davon. "Bon der ganzen Fremdenlegion, welche gegen 1600 Mann zählte, sind nach polnischen Angaben nur 300 Mann unversehrt aus der Schlacht zurückgesehrt. Die Anwerbungen von Freiwilligen für die in Frankreich in der Organisation begriffenen Militärsormationen dauern in Galizien noch immer sort und haben in letzter Zeit sogar größere Dimensionen angenommen. Die Angeworbenen, größtentheils junge Ebelleute und Handwerfer, nehmen ihren Weg über Wien und durch

bie Schweiz, und die meisten von ihnen suchen das Bosat'sche Corps zu erreichen, um sich in dasselbe einreihen zu lassen. Sie erhalten bei der Anwerbung ein Haudgeld von 50 Fres. und bas nöthige Reisegeld."

Balb aber ftellte fich heraus, bag man es bei Artenay nur mit ber Avantgarbe bes Feindes zu thun gehabt, und beffen Groß und Referben am 10. gar nicht in bas Gefecht hatten eingreifen Die Spiken ber Borbut bes v. b. Tann'ichen Corps itiefen am 11. fruh auf ftarfere feindliche Truppenmaffen. "Es ergab fich balb, daß ber Feind jenfeit bes Balbes von Orleans, vor ber Stadt, hinter Schanzwerten gut gebedt, ben Angriff erwartete. Er beberrichte bie Brude über bie Loire und behnte fich mit feinem rechten Flügel bis Beaume aus. General v. b. Tann war bem Reind icon um 10 Uhr Morgens fo nahe gefommen, bag bas Gewehrfeuer begann. Die 4. bagerifche Brigade und die 22. preußische Division bilbeten die außerften Flügel. Das feindliche Corps, bas von dem General La Motte Rouge commandirt wurde, hatte in feinen Schangen und in ben Weinbergen, Die fich unmittelbar an Die Chene por Orleans anschliegen, die portheilhaftesten Stellungen genommen. Es beftand aus 25,000 Mann regularer Truppen, Die aus fast allen frangofischen Regimentern gusammengesett waren. So weit fich bis jest überbliden läßt, haben biefe Truppen niemals in Paris geftanden, fondern waren als Erfat ober Referve beim Beginn bes Felbauges an ber Loire gurudgelaffen und bier, gang in ber Beife ber fogenannten Marichregimenter von Baris. ju größeren Cabres formirt worden. Berftartt wurden fie burch eine Angahl papftlicher Buaben, Die aus bem romifchen Dienft in ben ber Regierung bon Tours übergetreten find, und burch 2 bis 3 Regimenter Mobilgarben, die man, um biefer unzuverläffigen Truppe größere Feftigfeit ju geben, fo geordnet hatte, bag je 5 oder 6 Mann bon ihnen ein Zuabe beigegahlt mar. Diefe Loire-Armee führte 40 Geschüte mit. La Motte Rouge ift ein hochbe-

jahrter General, ber bas größte Bertrauen ber Truppen befigt. Die Frangofen hielten bis Nachmittag 5 Uhr Stand, traten bann aber ben Rudjug gegen Orleans an. Da es bereits buntelte, mußte bei ber Verfolgung unfererfeits die größte Vorsicht beobachtet werben, jumal unfere Truppen auf bem unebenen Terrain mit großen Schwierigfeiten ju fampfen hatten. Die Stadt Orleans entichloß fich gur Uebergabe, sowie die erften Granaten bineingefallen waren. Die bagerifchen 12-Pfünder, Die icon in Bereitschaft standen, tamen nicht mehr gur Aftion. Der Bahnhof und die Loirebrude murben fogleich befett, lettere mar amar unterminirt, aus Mangel an Beit aber vom Feinde nicht gerftort. In Orleans wurde bem Maire die fofortige Beleuchtung ber Stadt befohlen. Rachbem bies gefcheben, tonnten bie erften beutichen Truppen gegen 11-6 Uhr Abends in die Stadt einziehen. Bur Nacht loberten ihre Bivouatfeuer bereits auf bem freien Plage um bas Standbilb ber Jeanne b'Arc. Die Frangofen liegen 2000 Gefangene in unferen Sanden gurud, ihre Berlufte an Tobten und Bermundeten find noch nicht genau befannt, aber febr bedeutend, die unfrigen verhaltnifmagia gering. Die gurudgeworfene Urmee, Die verfolgt wird, ging auf bas jenseitige Loire-Ufer, fie verließ alfo die Strafe gegen Tours, fo daß die provisorische Regierung bort fich ohne militarischen Sous befinden burfte."

Ein Correspondent der Daily News befand sich während der Schlacht in der Stadt Orleans und erzählt: "Im Berlause des Morgens waren einige Berstärfungen in der Stadt angesommen; die Kanonen brüllten draußen in nächster Rähe, und doch blieben diese Truppen den ganzen Morgen in der Stadt. Die Offiziere sagten, sie hätten teine Befehle, und gingen in die Casehäuser, wo sie spielten oder frühstüdten. Die Mannschaften trieben sich in der Stadt umher oder lagen schlasend oder betrunken in den Straßen. Sobald aber die slüchtende Armee herantam, schlossen sich diese Mannschaften dem Strome an. Sie warsen ihre Gewehre weg oder Rengel. Sieg von 1870. II.

gerbruchen fie, und bie gange Urmee gog burch bie Stadt und über Die Loirebrude. Die Mobilgarben jedoch hielten langer Stand und beffer als die Linie und feuerten noch, als alle regularen Truppen bereits ben Rampfplat verlaffen batten. Die Frembenlegion focht febr tapfer und ward fast gang vernichtet, aber am besten von allen fochten bie papitlichen Zuaven, bie ben Gingang gur Stabt fefthielten. Die Ginwohner maren getheilter Anficht; einige munichten bie Stadt ju vertheibigen, aber bei Weitem ber großere Theil wünschte feine Bertheidigung. Nichts besto weniger warb eine Barritabe am Eingange ber Borftabt nach ber Seite bes Feinbes bin errichtet und diefe von ben papftlichen Buaven, ber Frembenleaion und einigen Nationalgarbiften vertheibigt. Diefer Wiberftand veranlagte bie Breugen, Granaten in Die Stadt zu merfen. Die Eifenbahnstation ftand balb in Flammen, wie auch einige Säufer ber Sauptstraße, ber Rue Bannier. Leute murben in ben Stragen verwundet burch Granatsplitter wie auch burch Flintentugeln, bie reichlich über ben Weg gifchten. Die Stadt mar bereits gang geräumt bon ben regelmäßigen Truppen, als bas Feuern aufhörte. Alles, mas ein Gefährt auftreiben tonnte, flüchtete. - Der Berichterftatter fehrte auf Beaugenen gurud: Bei ber Durchfahrt burch Meung faben wir eine Scene, Die ich nie vergeffen werbe. Bauern waren außer fich, theils aus Schreden, theils aus Buth. Frauen rangen bie Sande und murben nach ficheren Blaten fortgefcidt, mabrend bie Manner fich vorbereiteten, gegen ben Feind Stand zu halten ober fich in ben Felbern zu gerftreuen und in einzelnen Trupps auf ihn ju fchiegen. Es war gar tein Blan gefaßt: Trommeln ichlugen Generalmarich, bie Gloden läuteten Sturm; Mles in ber Finfterniß, benn es war fpat geworben und ber Mond noch nicht aufgegangen. In Beaugency mar bie Aufregung nicht jo groß, wie in Meung. Sier trafen wir aufammen mit ben Dffigieren einer Abtheilung von Mobilgarben, Die gerade aus irgend einem Depot tamen und nicht mußten, wo fie junachft bin follten.

Sie waren alle Leute höheren Standes und Besitzes aus den benachbarten Landbistristen. Es war ein kläglicher Anblick, die Bege
des fruchtbarsten und schönsten Theiles von Frankreich durch bewaffnete und ausgeregte Bauern besetzt zu gewahren; die vielen
reichen Dörser dieses wohlhabenden Bezirks in Waffen und in
nächster Erwartung zu sehen, geplündert und verwüstet zu werden.
Es war genug, um Thränen in die Augen zu loden, wenn man
im Mondscheine diese unglücklichen Bauern in Blousen und Holzschuhen mit alten Flinten in der Hand ihre Dörser bewachen sah,
während doch jede Anstrengung ihrerseits nur dazu sühren mußte,
daß dieselben bis auf den Erund zerstört werden würden."

Die Deutschen verloren in ber Schlacht bei Orleans ungefähr 800 Mann an Todten und Bermundeten, die Frangofen aber noch viel mehr und bagu noch 2000 Gefangene. Um 12. Morgens, nach Einnahme ber Stadt Orleans, forberte General v. d. Tann bon bem Maire ber Stadt eine Contribution von 1 Mill. Fres, in Baarem, Die binnen 24 Stunden erlegt werben follte, willigte jedoch fpater ein, fich porläufig mit 600,000 Frcs. gufrieden gu ftellen. Monf. Dupanloup ichrieb an ben Ronig von Preugen und bat um Nachlag bes Reftes von 400,000 Frcs. Die Deutschen verlangten ferner 600 Stud Rinder, 300,000 Cigarren und die Auslieferung fammtlicher in der Stadt befindlichen Pferde. Die Solbaten murben bei ben Einwohnern einquartirt. - In einem anderen Bericht beißt es: Der Munigipalrath erfucte nun ben Bifchof, Brn. Dupanloup, für den die Ronigin von Preugen eine große Sochachtung begt, fich beim Ronig Wilhelm zu verwenden. Der Bifchof bat auch fofort an ben Ronig Wilhelm ein eindringliches Schreiben gerichtet. Monf. Dupanloup ift von den baverifden Offigieren mit der größten Sochachtung umgeben. Alle fennen feinen europäischen Ruf und fie fuchen auch wirflich, ihm alle Beichen ber Bewunderung und Soch= ichatung ju geben. Gie miffen, bag er beim Concil mit feinem bebeutenben Talent und feiner großen Rednergabe bie Ibeen bertheibigt hat, die auch vom beutschen Spissopat getheilt werden, und deshalb haben sie ihm auch ihre Dankbarkeit entgegengebracht. Die Mehrzahl dieser Offiziere ist sehr religiös; sie haben an den Sonntagen sofort Militär-Gottesdienst veranstaltet und in den Kirchen von St. Paterne, von St. Paul und in der Kathedrale mit ihren Soldaten demselben beigewohnt.

Der "Français" jammerte über den Eifer, "womit die Orleanesen sich beeilen, den Requisitionen der Preußen zu entsprechen.
Diese verlangen, daß ihnen alle Pferde ausgeliesert werden, und in wenigen Augenbliden bietet der Plat des Martori den Anblick eines wahren Marktplates, er wird mit Pferden bedeckt, die Offiziere wählen die schönsten und kräftigsten aus, der Rest wird in die Beauce geführt, um dem Gros der Armee zu dienen. So machen es die Preußen; ihr Versahren ist eben so einsach, wie wirksam." Die France zieht aus dieser Geschichte die Lehre für die Nachbarsstädte, nicht einzuschlasen und zu sprechen: "Vielleicht sommen die Preußen nicht zu uns." Die France berichtet ferner: "Eine Angst, die zu verhehlen kindisch und überstüfsig wäre, lastet seit dem 11. Oktober auf der Bevölserung von Tours. Mit unruhigen Augen solgt man den Bewegungen der preußischen Armee an der Loire; man fragt, was ihr Endziel sey."

Wie die Münchner N. Nachr. melben, hat der Kronprinz von Preußen unmittelbar nach der Einnahme von Orleans den König Ludwig wegen des neuen bayerischen Wassenerfolgs beglückwünscht; der König antwortete hierauf in warmen dankenden Worten und zeichnete den General v. d. Tann mit folgendem Telegramm aus: "Sie haben durch die jüngsten Siege dei Orleans die ruhmreichen Erfolge diese Feldzugs um eine glänzende Wassenthat vermehrt. Mit bewegtem Herzen spreche Ich Ihnen, Mein lieber General, sowie den Tapfern, die unter Ihnen sochten, Meine volle Anextennung aus und gedenke mit innigem Beileide Jener, die helbenhaft gefallen."

Dieser Sieg war solgenreich genug. Die republikanische Regierung in Tours hatte ihre Loirearmee zu 150,000 Mann angegeben und nichts Geringeres von ihr gehofft, als ben Entsat von Paris. Run aber hatte sich gezeigt, daß biese Loirearmee kaum 40,000 Mann zählte und barunter nur drei Regimenter reguläre Reiterei, einige Fußregimenter aus Mgerien und von den Weststüften Frankreichs her. Der Rest bestand nur aus unbrauchbaren Mobilgarden und Freischärlern. Diese Armee war aber bei Orseans gänzlich zerschlagen und zerrüttet worden und konnte nicht wohl mehr den Kern einer neuen, größeren und schlagsertigeren Armee bilben.

v. b. Tann entfandte ben General Wittich, mit bem fich Reiterei bes Bringen Albrecht vereinigte, westwarts von Orleans aus, um bie ju Chateaubun fich fammelnden Mobil-, Rationalgarben und Franctireurs ju gerftreuen. Die Stadt von 7-8000 Ginmohnern widerftand am 18. Oftober, burch die Befehle und Beitungen von Tours fanatifirt, mit feltener Bartnadigfeit. Auf ben brei Rirdthurmen waren Ranonen aufgepflangt, bie eifrig hinunter ichoffen, jeboch balb jum Schweigen gebracht maren. "Sämmtliche Stragen und Querftragen waren burch Barritaben gehemmt. Die Bauart berfelben mar fo, bag an eine Ginfchiegung felbit burch Artiflerie nicht gedacht werben tonnte; auf ber Augenfeite (bem Feinde gu) Fafdinen, bann eine Sandlage bon 3-4 Ruf Dide, babinter Felbfteine, und endlich, um ben Steinen Festigkeit ju geben, Baumftamme, fo geordnet, bag auf ben Barrifaben eine vollständige Bruftwehr entstand. Es half jeboch, bag bie Artillerie auf ber Subfront aus 5 Batterien, 30 Gefduten, bis jum Duntelmerben heftig bombarbirte. Die Stadt brannte an verschiebenen Stellen, mas ben Widerftand bes Feindes allmälig ichmacher merben ließ. 11m 9 Uhr Abends gab General Wittich Befehl, tambour battant bie Stadt au fturmen. Dennoch tonnte bas Borbringen ber Infanterie beim Rampf in ben Strafen nur fehr langfam gefcheben.

Der Feind vertheidigte fich von Saus ju Saus. Bioniere mußten bie Bande einschlagen, um auf diese Beije unjeren Tirailleurs Bahn zu machen. In vielen Fällen trieb erft bas um fich greifenbe Reuer den Feind aus den Saufern. Diefer anstrengende Rampf bauerte bis Morgens 3 Uhr, wo unfere Truppen die letten Saufer einnahmen. Die Theilnahme ber Bewohner an bem Rampfe wedte Die Buth ber Solbaten, ber lange Biderftand fteigerte Die Erbitterung. Es wurde Befehl gegeben, feinen Barbon zu ertheilen, in Folge deffen Alles niedergehauen murbe. Erft als ber Sieg voll= ftanbig gefichert, murbe ben flebentlich auf ben Rnien Liegenben. um ihr Leben Bittenben bie Gnabe ber Gefangenichaft gewährt. Bir machten etwa 500 Gefangene. Darunter viele junge Buriche von 16-20 Jahren in Civilfleidern und mohlbemaffnet. Wir berloren an 400 Tobte und Bermunbete, ber Feind, wie man bort, über 800 Tobte und Bermundete. An Contribution murbe ber Stadt auferlegt 300,000 Frcs., 1000 Dhm Wein, 100,000 Ci= garren, 20 Ctr. Raffee, 100 Ctr. Safer und fammtliche in ber Stadt befindlichen Pferde und Dehlborrathe."

Der preußische Staatsanzeiger enthielt einen ausführlichen Bericht über den blutigen Kampf in Chateaudun: "Unsere Blide trasen auf ein Bild der Vernichtung. Eingestürztes Mauerwert, verlohlte Balten, herabgesallene Dächer machten die Straßen beisnahe unwegsam. Auch die Kirche war durch Granatschüsse sollig zerflört, große Felsblöde und Quadersteine aus den äußeren Wänden ausgerissen, die Ziegel zertrümmert. Eine Granate war in der Uhr geplatt. Ganze Straßen standen noch in volker Feuersgluth; der große Umfang des Brandes, der die ganze Stadt erssaßt hatte, ein Herbstifturm, der an diesem Tage brauste und die Flammen überallhin vertheilte, machten jeden Gedanken an Rettungsversuche unmöglich. Nur mit Mühe konnten die Räumlichkeiten sür den Prinzen Albrecht und das Obercommando der Division besschaft werden. Die Pferde mußte man noch am Abend des 19.

aus ben Scheunen am Ende der Stadt, in denen sie untergebracht, heraussühren, da die Flammen sich dis hieher auszudehnen begannen. Die Offiziere bivouakirten mit den Truppen. Während des nächtslichen Kampses hatten sich die Franzosen jeder Sorge für ihre Verswundeten entschlagen, was von ihnen niedersiel, war in den Häusern geblieben und hier zum großen Theil verbrannt. Als Commandeur der französischen Besahung hatte ein Pole, Lipowsky, sungirt." Hier dei Chateaudun wurde der evangelische Feldgeistliche S. wähstend der Schlacht durch den Kopf geschossen und blied todt liegen. Nach der Schlacht begruben ihn die Soldaten. Als im Dezember wieder deutsche Truppen dahinkamen, wollten sie ihm und den übstigen Gesallenen noch eine Todtenseier halten, sanden aber seine Leiche von den boshaften Einwohnern ausgegraben und auf's absschiedlichsseiten mit Koth bedeckt.

Der Brand bon Chateaubun entmuthigte bie Reinde, welche Chartres pertbeibigen wollten. "Um 21. fammelten fich bie breußischen Truppen gum Bormarich auf Chartres. Da man mußte, baß bie Stadt giemlich ftart befest war, leitete General v. Wittich Die Operationen baburch ein, bag die gesammte Artillerie, in einem Salbbogen fuboftlich von Chartres angelehnt, aufgeftellt murbe. Eine bagerifche 12pfündige Batterie biente gur Berftartung. Um. bie Beit, wo bie Geschütze rangirt, melbete fich bei General v. Wittich ein Beiftlicher, ber Cure von Morancy, und erbot fich, nach Chartres : hineinzugeben, um die Stadtbeborben für die Capitulation gunftig ju ftimmen. Der General gab feine Buftimmung unter ber Bebingung, bag ber Brafett; ber Daire und einige Rotablen von Chartres fich in Morancy einfinden, und bag als fpatefter Termin : für einen gutlichen Bergleich bie Beit bis 1 .Uhr Mittag feftgehalten werbe. Bum Glud behielt bei ben Berhandlungen im Schoof. bes Munizipalrathes eine rubige Ueberlegung die Oberhand. Dan fab ein, daß bas Bombarbement von unerfestlichen Berluften begleitet fenn murbe, jumal eine Berichonung, ber berühmten Rathe-

brale wegen ber hohen Lage bes Bauwertes unmöglich gewesen mare. Die Bertreter ber Stadt fanden fich rechtzeitig in Morancy ein und unterzeichneten um 5 Uhr die Capitulation, die fo milbe ale moglich gefaßt mar, ba fie einer Salfte ber Befatung freien 2000 Mobilgarben murben entwaffnet. Abaug geftattete. flingendem Spiel jogen die preußischen Truppen in Chartres ein und begrüßten ben Bringen Albrecht, ber fie fammtlich porbeibefiliren ließ, mit enthusiaftischem Buruf. Es war in ber Capitulation befonders ausbedungen, daß fammtliche Gefcaftsinhaber von Chartres ihre Laben und Magagine ju öffnen hatten, mogegen ber General fein Wort einsette, bag bie Stadt von jeder gewaltsamen Requisition frei bleiben follte. Die Stragen maren erleuchtet; bie gablreich versammelten Ginwohner hielten fich volltommen ruhig. Besonders ergreifend war der Moment, als am folgenden Tage die beutschen Rrieger in wurdevoller Saltung fich in ber berühmten Arnpta ber Rathebrale versammelten und bei Lampenschein alle Theile bes grofigrtigen Unterbaues befichtigten."

Das Land um Orleans her war so feinbselig aufgeregt, daß v. d. Tann strenge Maßregeln treffen mußte: "Er hat, so wurde gemelbet, zum Besten der aus Frankreich gewaltsam vertriebenen Deutschen bereits eine Kriegscontribution von anderthalb Millionen Francs erhoben, und hat außerdem der Stadt Etampes und einem andern, mir nicht genannten Orte Strassummen von je 40,000 Frcs. auferlegt, weil die Feldtelegraphendrähte dort von doshafter Hand zerschnitten worden waren. Diese durchgreisende Maßregel hatte den günstigen Ersolg, daß in den betressenden Ortschaften sofort von den Einwohnern selbst Sicherheitscorps von mehreren hundert Mann organisirt wurden, um die Telegraphenlinien im ganzen Rahon zu überwachen. Auch gegen die Franctireurs wird man ernstlichere Maßregeln als seither in Anwendung bringen. Es hat sich nämlich herausgestellt, daß den Maires der verschiedenen Ortschaften Soldbücher und abgestempelte Enrolirungs-Batente in blanco

in großer Angahl jugeschidt worben find, um biefelben unter bie Franctireurs ju vertheilen, bamit biefe als regulare Golbaten erideinen. Solder Betrug tann um fo weniger gebulbet werben, als ber Unfug bes Franctireursmefens immer laftigere Dimenfionen annimmt. - Reulich mar auf ber Strede Berfailleg=Orleans, unweit bes letteren Ortes, ber Draht burchichnitten. Der bayerifche Divilions-General v. Wrebe berief ben Maire und die Rathe von Arpajon, ihnen aufgebend, innerhalb ber nachften 48 Stunden 20,000 France aufgubringen, widrigenfalls murbe ber gefammte Rath gefangen genommen. Der Rath trat jufammen und begab fich zu bem General mit ber Erklärung, ob er porläufig 10,000 Frcs. nehmen wollte. , Gewiß, meine Berren', erwiederte er, jahlen Sie vorläufig blos bie Salfte, fo nehme ich ben halben Rath ge= fangen.' Go fam es. Die 20,000 Frcs. waren nicht punttlich aufammen und ein Offigier ericbien mit einem langen Bagen, um bie Salfte ber Rathe mitzunehmen. ,Da ich inbeg', bemertte ber Baper, ,meine Bferbe au iconen und barauf au feben habe, baß die Laft nicht zu groß wird, fo werbe ich mir die fechs bunnften und fleinften ber Berren ausmahlen.' Wie gefagt, fo gethan. Arpajons bideren Rathe hatten nach zwei Tagen ben Reft bon 10,000 France aufgebracht und die Dunnen fuhren mit ben Diden nach Saufe gurud." Man hörte von funf Dorfern in ber Nabe von Orleans, welche niebergebrannt werden mußten, weil bie Bauern beimtüdisch auf bie beutschen Truppen geschoffen hatten.

Nach der Besetzung von Chartres wandte sich Wittich's Corps nach Dreug: "Hier befanden sich etwa 2500—3000 Mobilgarden unter einem äußerst gewaltthätigen Obersten, der sie an blinden Geshorsam gewöhnt hatte, aber einen Fall that und den Hals brach, worauf alle seine Mobilgarden auseinander und heim liefen, so daß Dreug unbesetz blieb.

Unterbeß hatte Gambetta mit raftlofer Thatigteit bie bei Or= " leans gersprengte Loirearmee burch gaflreiche Buguge von noch regulären Truppen, Reiterei und mehr als hundert Geschüßen aus Lyon, so wie durch Moblots ergänzt, so daß sie wieder 70—80,000 Mann betrug. Gambetta gab ihr den seurigen Aurelles de Paladine zum Obergeneral. Ihr Plan war, den Heranzug des Prinzen Friedrich Karl von Metz und des Großherzog von Medlenburg von Paris her, von denen sie eingeschlossen werden sollten, nicht abzuwarten, sondern das kleine, nur 17—18,000 Mann zählende Corps unter v. d. Tann aufzureiben, dann auch das kleine Corps von Wittich in Chartres, und mittelst eines fühnen Flankenmarsches sich mit der Westarmee unter Keratry bei Dreuz zu vereinigen und von hier aus das nahe Versailles zu übersallen, während zugleich Trochu von Paris aus einen großen Aussall machen sollte. Ohne Zweisel eine geniale Combination.

Aber v. d. Tann mar icon gewarnt und hatte Befehl, fich von Orleans gurudgugieben, um fich mit bem von Baris fommenben Großbergog von Medlenburg zu vereinigen. Auch General Bittich und Bring Albert murben bon Chartres gurudberufen, um wieder gu b. b. Tann gu ftogen. Der Lettere marichirte nun von Orleans ab, mo er 800 vermundete und frante Bayern gu= rudlaffen mußte, marnte aber ben Magiftrat, biefelben gut gu berpflegen, benn er werbe balb gurudtommen. Bevor aber noch Wittich Bu ihm ftofen tonnte, murbe er am 9. November auf feinem Rudjugswege bei Coulmiers von ber gangen frangofifchen Loire-Armee wuthend angegriffen. Gie bestand aus 9 frangofischen Linienbrigaben, vielen Mobilgarben; 7 Reiter-Regimentern und befaß an Artiflerie 120 Feldgeichute. Es mogen alfo im Bangen 70 bis 80,000 Mann-gemejen fenn. Man ertannte balb, bag bie Gubrung diefer Truppen eine beffere und umfichtigere fen, als die irgend eines frangofifchen Corps in diefem Rriege.

Die Schlacht war intereffant, weil die wenigen Bayern unter v. d. Tann einer vierfach überlegenen Truppengahl widerstanden. "Der linde Flügel ber Bayern unter General Soff, ber für einen

ber tuchtigften Offigiere ber bagerifchen Armee gilt, marf ben linten Mügel ber Loire-Armee in größter Unordnung auf bas Centrum jurud. Auf biefem linten Flugel mar bie frangofifche Ravallerie postirt gewesen, die auf ben ersten Anprall ber baperischen Reiterei lintsum Rebrt machte und in wilber Flucht hinter bie Aufftellung bes frangofifden Centrums retirirte. Auf ber anbern Seite ging es indeg nicht fo gut. Die Bayern, obwohl in fo erheblicher Minbergahl, hielten fieben Dal hinter einander Sturme auf ihre Stellung aus und folugen biefelben fieben Dal nach einander gu= rud. Go bauerte bas Gefecht von 7 Uhr Morgens, wo es mit heftiger Ranonade begonnen hatte, bis 5 Uhr Abends. Da ließ v. d. Tann einfach feine Regimenter abichwenten und bewirfte fo einen Rudgug nach Toury, ohne bom Feinde im Minbeften bebelligt zu werben, ja ohne baf biefer auch nur Fühlung mit ibm behalten hatte. Wie ichon fruber ermahnt, ift er auch mabrend bes gangen folgenden Tages, bem 10. November, in feiner Beife von ber Loire-Armee beunruhigt worben. Breugifche Offigiere, Die anwefend maren und nun in's Saubtquartier gurudgefehrt find, fonnen nicht genug bon ber Brabour ber Babern und ber Ordnung ergablen, mit welcher bon ihnen bie Rudguasbewegung ausgeführt wurde. Die frangofifchen Depefchen über biefen Rampf laffen auch bie Enttäufdung beutlich erfennen, bie man bei bem tabferen Biberftanbe ber Bayern empfunden, ba man erfichtlich barauf gerechnet, bas fleine Sauflein einfach erbruden au tonnen. Die frangofifchen Depefden gefteben felbft einen Berluft bon 2000 Mann ein." Der Berluft an Bapern besteht nach authentischen Berichten in 677 Mann und 42 Offigieren an Tobten und Bermunbeten.

v. d. Tann zog sich nach Tourn zurud, wo in ber Nacht Wittich und Prinz Albert zu ihm stießen. Sie wurden in ben solgenden Tagen nicht mehr angegriffen und blieben stehen, um ben Größherzog von Medlenburg zu erwarten. Mit gewohnter Brutalität siesen die Franzosen, sobald v. d. Tann Orleans verlassen

hatte, über die hier zurückgelassenen kranken und verwundeten Bayern her, schleppten alle, die transportabel waren, nach Beaux, ließen ihnen aber die zurückgebliebenen Aerzte nicht, sondern schleppten auch diese gesangen nach der Insel Oleron. Auch sämmtliches Ambulancezeug wurde ihnen weggenommen. Die vier bayerischen Aerzte wurden indeß bald in ihre Heimath wieder entsassen. Ein so unswenschliches Versahren gegen Kranke und Verwundete war ausdrücklich der Genfer Convention zuwider, welche doch Frankreich mit unterzeichnet hatte. Der Maire und der Commandant der Nationalgarde in Orleans gaben sich übrigens in rühmlicher Weise alle Mühe, die Soldaten und den Pöbel von Mißhandlungen der Bayern zurückzuschleten, was freilich nicht immer gelang.

Die Loirearmee, auf die man in Paris fehnlich martete, weil fie biefe Sauptftadt entfegen follte, blieb gleichwohl in ber Nabe von Orleans fteben, weil fie fich nicht getraute, ba auch Pring Friedrich Rarl von Det aus gegen fie herangog, weiter borguruden, ehe fie die erwarteten Berftarfungen an fich gezogen hatten. Trot aller Schwierigfeiten hatte Gambetta mit anertennenswerther Rührigfeit, wenn auch nicht ein Aufgebot in Maffe, wie in ber erften Revolution, boch Ansammlungen von gablreichen Moblots und Franctireurs guftanbe gebracht. Und gwar mit vieler Rlugheit und fogar burch entgegengesette Mittel. Man tann ibm und benen, bie ihm am eifrigften behülflich maren, nur borwerfen, fie berfcmendeten bie Mittel, ohne je ben 3med erreichen ju fonnen. Frangofifche Blatter felbft magten es, bamals ju fragen, woburch Laurier, Gambetta's Agent in London, legitimirt fep, eine Anleihe aufzunehmen und Frankreich mit einer neuen Schuld von 300 Dillionen ju belaften? Belche Boltsvertretung bie Unleihe gebilligt habe und wer die Berwendung controlire? Im nördlichen Frantreich murbe bamals ein Aufruf an bie Mitglieber ber Nationalrathe verbreitet, worin es bieß: "Breugen will nur mit einer Regierung Frieden fcliegen, welche bagu bevollmächtigt ift und bie bie

Nation verpflichten fann, und jo lange ein folder Friede nicht gum Abidluß gelangt, werden Breugens Armeen Frantreich nicht verlaffen, es fen benn, fie murben baraus vertrieben. Die Regierung ber nationalen Bertheibigung fundigt ihrerfeits an, bag fie ben Bahlern nicht eber gestatten werbe, ihren Billen in Betreff bes Friedens fund zu geben, als bis ber Rudzug ber feindlichen Trubben pollgogen fenn wird. Da biefer Widerfpruch ber Anschauungsweise möglicher Beife ben Rrieg in ber ungludlichsten Beife gu verlangern im Stande mare, fo icheint es munichenwerth, bag bie angefebenen Manner, folde g. B., welche bie Generalrathe bilben, auf Mittel finnen, bem Lande Die Freiheit feiner Gelbftbestimmung gurudgugeben." Der Aufruf ichlägt bann vor, eine Conftituante ober wenigstens eine Commiffion zu mahlen, welche mit ben gehörigen Bollmachten ausgeftattet, ben Frieden foliegen tonne. "Es ift febr mahricheinlich, baß herr v. Bismard, weit entfernt, Die Wahlen und Die Berathungen ber Bemahlten ju ftoren, Diefelben begunftigen murbe, benn trot ber Erfolge ber beutichen Urmeen muß es ihm am Bergen liegen, biefelben nach Saufe gu ichiden, mas er boch nur vermag, wenn erft ber Friede einmal geschloffen ift. Man muß bie Berechtigfeit felbft bober als ben Patriotismus ju ftellen miffen und augestehen, bag Frankreich es mar, bas, in ichlimmer Beife beeinflußt, Breugen ben Rrieg erflart hat, und bag es, mare bas Baffenglud ihm gunftig genug gewesen, um feine Armeen bis nach Berlin ju führen, beshalb ichwerlich ben Frieden anders als nach einer Grangratifitation auf Roften Deutschlands angenommen haben murbe : bağ Franfreich es mithin nicht unbillig finden burfe, wenn Breugen heute biefelbe Forberung ftellt, und fo lange letteres fie in vernunftigen Grangen balt. Nicht biejenigen werben baburch gebemuthigt werben, welche ben Frieden über fich ergeben laffen, fondern jene Unfinnigen vielmehr, welche in ihrem vollen Stolze und unüberlegten Patriotismus ben Rrieg gebilligt und bagu beigetragen haben, baß er erflärt murbe."

. Solde vernünftige Stimmen wurden aber nicht beachtet. Die einmal am Ruder befindlichen Republitaner wollten fich burch feine Conftituante abfeten laffen und fo lange als moalich die Bemalt und die Raffe in ben Sanben behalten. Gambetta icheint burch Murelles, nach beffen fleinem Siege, umgeftimmt morben gu fenn. benn er folgte von nun an einem andern Operationsplan. Früher hatte er Garibalbi auf ben Schild erhoben und von ihm große Siege erwartet. Jett ließ er ibn auf einmal fiten und gog bon 2non und aus bem Rhonegebiet alle Streitfrafte, besonders Artillerie von Inon und noch die letten regularen Regimenter aus Marfeille. Toulon und Algier gur Loirearmee berbei. Er murbe mohl Garibalbi felber nach Orleans berufen und an die Spite ber Loirearmee, geftellt haben, wenn die frangofifchen Generale und bas bigotte Landvolf es geftattet batten. Er nahm jest bas Suftem Cremieur an und ließ fich ben tatholifden Fanatismus gefallen. Da Reratry, ber in ber Bretagne eine Beftarmee fammelte, mit Charette, gu bem fich bie Benbeer ichaarten, in Saber gerieth, wie benn Republitaner und Ultramontane ichmer zu vereinigen maren, eilte Gambetta felbit in bas Lager ber Weftarmee von Conlie und ftellte bie Gintracht her. Da ber Graf von Chambord erft ausbrudlich ben Charette ermächtigen mußte, trot feiner ultramontanen Befinnung mit ben gottlofen Republitanern gemeine Sache gu machen, tam bier ohne 3meifel ein Compromik auftande, bemaufolge rothe und blaue Republitaner, Legitimiften und Papiften fich auf Rriegszeit gegen bie Deutschen allirten.

Dieser Compromis wurde nicht blos im Lager der Westarmee geschlossen. Das merkwürdige Schreiben des General Trochu von Paris aus an den Papst, worin er demselben den künftigen Schutz Frankreichs verhieß, hing genau damit zusammen. Gambetta selbst scheint erkannt zu haben, daß er vom Fanatismus des katholischen Landvolks in Frankreich mehr Hüsse zu hoffen habe, als von Garisbaldi, woraus sich erklärt, daß er denselben fallen ließ. Der Papst

blieb nicht taub gegen bie Stimme Trochus. Dan ichrieb bamals: "General Trochu hat bem Bapfte bie ichriftliche Bufage gethan, baß, fobalb Frantreich vom Feinde befreit fen, basfelbe für bie weltliche Berrichaft wieder eintreten werbe. Diefer Bufage icheint bann bom Batican ein Wint gefolgt gu fenn, ben beiligen Rrieg gu predigen. Der Umidmung bes oberen Rierus tritt feit acht Tagen immer beutlicher hervor. Trot Gambetta's Genoffenicaft mit Garibalbi tritt ein Pralat nach bem anderen auf, um gum Rampfe ju rufen und feine Seminariften ju ben Baffen ju fenben. Erft war es ber Bifchof von Angers, bann Mfgr. Dupanloup von Orleans, jest veröffentlicht ber Carbinal Ergbifchof von Borbeaur, Migr. Donat, ein Schreiben an ben Oberen feines Briefterfeminars, worin er benfelben aufforbert, Die Seminariften ,bem Glan, ben fie fo lange gurudgehalten, folgen gu laffen, um Baffen bon ben Führern zu verlangen, welche die bobe und beilige Diffion haben, Die Landesbefreiung um jeden Breis ju bewirfen.' Diejenigen, welche bereits mit bem beiligen und unvertilgbaren Charafter befleibet finb, follen fich ben Militarbehörben als Rrantenwarter gur Berfügung ftellen." Jest mare bie Beit für bie Jungfrau bon Orleans getommen, man borte aber nichts mehr bon ihr.

Die französischen Bischöse mußten allerdings für die Rettung Franfreichs Arm im Arm mit den herrschenden Republikanern etwas leisten, wenn sie wollten, daß die künftige Regierung auch wieder etwas für die Kirche leisten solle. Sie vergaßen aber, daß sie wahrscheinlich sür die Kirche mehr gewonnen hätten, wenn sie auf baldigen Frieden hingewirkt und durch verlängerten Widerstand das Unglück Frankreichs nicht noch vergrößert hätten. Der Bischof von Angers besahl den Seminaristen seinse Sprengels, in die Legion Charettes oder Catelineaus einzutreten, oder als Krankenpfleger zur Armee zu gehen. Auch Bischof Dupanloup trat dem Compromis bei, übereilte sich aber, indem er auf den kleinen Sieg Aurelles' zu viele Hoffnungen für Frankreich gründete und insofern schon die

fittliche Wiebergeburt, Die er in einem fruberen Schreiben bem frangofifchen Bolle gewünscht hatte, für borhanden bielt. In einem neuen Schreiben, welches veröffentlicht murbe, pries er ben Sieg Aurelles' als ben Anfang eines großartigen Umichwungs; "Gottlob! nach Sedan und Det haben wir boch noch Generale und eine Urmee." Nachdem ber Bifchof bie politifchen Folgen biefes Sieges erwogen, tapfer auf bie Bermufter loggezogen bat, benen Friede angeboten fen, boch fein Friede, ber Frantreich verftummele, fügt er hingu: "Wenn wir bie Welt in Staunen festen burch eine große Umtehr zu Gott, fund gegeben burch einstimmige und vertrauenbe Bebete, jo werde Gott uns feinerfeits die Sand reichen und Bunder thun, um uns ju retten. Es ift vielleicht erlaubt, bieg gu hoffen, beun allenthalben unter uns tommen troffliche Anzeichen, große Beiden eines religiöfen Beiftes bor. Unfere Armee icheint auch babon burchbrungen, ihre tapferen Anführer befennen es, unfere Solbaten find in die Tempel jum Gebet getommen und ftarben als Chriften wie als Belben. Es ware bemnach also bie Stunde ju Gottes Bulfe gefommen." Und nun verweist Mfgr. Dubanloup auf Attila, der mit feinen Borden auch bis Orleans vorgedrungen, aber in Folge ber Gebete bes Bifchofs burch Gottes Sulfe von Orleans entfernt murbe: "und er entführte feine Barbarenhorben nach ben catalaunischen Felbern, wo ber lette Stoß ber Borfebung feiner wartete." Desgleichen befiehlt ber Bifchof ben Geiftlichen, ju ben Tempeln zu eilen und, wie bie Bater auf bie Stimme bes beiligen Mignan borten, mit Thranen und Soffnungen gu beten, bamit Franfreich auch jest geholfen werbe.

Gambetta's neuer Plan war, sammtliche Boltsheere, die fich im Westen, Norden und Often bildeten, mit der Loirearmee zu einem großen Ganzen zu vereinigen, wodurch allein er start genug werden könne, um Paris zu entsehen. Der Oberbesehl blieb dem schon bewährten Aurelles. Bon diesem schrieb der "Français": "Bor 18 Monaten zur Disposition gestellt, steht der General in

feinem 67. 3abre. Erok feines vorgerudten Alters von ftartem Rorper ift er in ber gangen Armee befannt megen ber Energie feines Charafters, Die an Raubbeit ftreift. Er bat fie in ber letten Reit burch die Festigkeit bewährt, mit welcher er in ben Marschregimentern bie ericutterte, ja faft vernichtete Mannszucht wieder berftellte. Mit amangig Jahren aus ber Militarfdule getreten, flieg er fonell aum Stabsoffigier auf; er bat lange bas 64. Linienregiment commanbirt. 3m Jahre 1859 machte er ben orientalifden Rrieg mit, in welchem er bom Brigabe- jum Divifionsgeneral aufrudte und eine ber tuchtigften Divifionen por Sebaftopol befehligte. Franfreich gurudgefehrt, befehligte er mehrere Jahre binburch bie Territorial=Division von Marfeille und befand fich bort, als 1859 ber Rrieg ausbrach: er nahm an bemfelben nicht unwefentlich Theil, indem er die gablreichen Convois übermachte, bie nach Benua burchgingen. Spater commanbirte er im Often, und als er feines Alters megen gur Referve übertreten mußte, murbe er jum Großfreug ber Ehrenlegion ernannt. Mis ber Rrieg gegen Breugen ausbrach, ftellte er fich fofort ber Regierung jur Berfügung. Er murbe nach ber Capitulation von Geban wieder in activen Dienft berufen und nach Marfeille gefchictt, mo er ben bom General b'Erea proffamirten Belagerungsauffand fo ftreng aufrecht erhielt, bag bie Rothen feine Entfernung burchfetten, worauf er nach Tours berufen ward, um die Loire-Armee ju organifiren. Die vielen Erichiegungen bezeugen feinen "eifernen Arm".

Wir tehren zu v. d. Tann zurud. Der von biesem erwartete Großherzog Friedrich Franz von Medlenburg-Schwerin traf alsbald bei ihm in Toury ein und übernahm ben Oberbesehl, blieb aber nicht auf ber Straße zwischen Orleans und Paris stehen, sondern wandte sich westwärts gegen Dreug, um die Bereinigung der Westarmee mit der Loirearmee zu verhindern, von der damals

ftart bie Rebe mar. Da Dreur nicht weit von Berfailles ift, glaubte man fogar, die gange vereinigte Loire- und Weftarmee merbe von hier aus bas Sauptquartier bes Ronigs von Breugen überfallen und burch einen Sanbstreich Baris entjeten wollen. Man taufcte fich. Die Loirearmee verschangte fich in einer festen Stellung nordwarts Orleans und ber Grofherzog fließ bei Dreux nur auf Theile ber Weftarmee. Der Marich war luftig genug. Die Bapern waren febr ungern von Orleans abgezogen. "Die Stimmung ber Solbaten war nicht febr freudig, es war bas erfte Mal, bag ein Rudjug angetreten werben mußte. Unter den Gemeinen fonnte man vielfach bie Unficht aussprechen boren, bag es bavon fame, baß fie nicht unter preußischer Führung gefochten batten. auch ber Borwurf, ber barin liegt, ein völlig unbegrundeter ift, fo ift es boch ein Rennzeichen fur bie Bobularitat und bas große Bertrauen, beffen fich bie preußische Führung bei ben bagerifchen Solbaten erfreut." Die Bapern ichienen fich an ihren ungludlichen Feldjug von 1866 ju erinnern, hatten aber bem trefflichen v. b. Tann icon bamals Unrecht gethan. Jest rudten fie wieder in voller Rampfluft pormarts. Dreux war von einer großen Menge Mobilgarben unter bem General Fiered befett, Die gur Loirearmee ftogen follten burben aber am 17. November nach einem furgen Rampf jurudgeworfen. Um folgenden Tage widerftand ber Feind noch einmal bei Chateauneuf, wurde aber auch bier gefchlagen. Am Abend mußte man noch bas Dorf Digny breimal fturmen und julegt mit ber Rolbe breinschlagen. 3mei Bataillone Weimaraner bestanden einen heftigen Rampf im Balbe bei St. Jean. Mis ber Großbergog die Balber vom Beind hatte faubern laffen, mandte er fich wieber fubmarts, um die Loirearmee wieber links angupaden, wenn ber Bring Friedrich Rarl fie rechts angreifen wurde. Am 21. November fließ General Stephan bei Mont la Don abermals auf ben Teind und befahl in langer Front einen Bajonetangriff, den aber die Frangofen nicht abwarteten, fondern eilends davonliefen. Zugleich jagte eine medlenburgische Brigade bei Bretoncelles ben Feind auf biefelbe Beise vor sich her. Der Großherzog nahm fein Hauptquartier zu Nogent le Retrou.

Die Beftarmee, der biefe frangofifchen Belben angehorten, beftand gwar aus gahlreichen, aber ungeübten Mannichaften. Gin Frangofe ichrieb ber Morningpost aus bem Lager von Conlie (fünf Stunden nordweftlich von Le Mans) am 26 .: "Die Generale icheinen alle durchaus nichts von ben Bewegungen bes Feindes ju miffen, und wir wiffen nur. daß unfere Mobilen eine große Borliebe fur ftrategifche Bewegungen und fur's Fortlaufen haben, wenn bie preußischen Bomben in ihrer Rabe nieberfallen, ja, ein Offigier von ihnen foll beute Morgen laut friegsrechtlichem Urtheile in Tours erichoffen werben, weil er feinen Leuten bei Rogent le Retrou bas wadere Commandowort gegeben hatte: ,Sauvons nous!' An Disciplin fehlt es unter ben Mobilen gang und gar. Bepor fie fich bes nachts nieberlegen, feuern fie ihre Gewehre ober Revolver ab und feten fo bas gange Lager in Bermirrung und Aufregung. Riefige Bivougefeuer werden angegundet, welche bem Feinde bie Position felbst auf große Entfernungen bin verratben muffen, und einige unferer Mobilen ichwören, daß fie fich nicht ichlagen wollen, wenn fie fein Feuer haben, an welchem fie fich marmen fonnen. Mis heute Morgen ju früher Stunde ber Generalmarich gefchlagen wurde, weil wir Buchfenschuffe bicht binter uns borten, geriethen bie Mobilen in große Angft. Ihre Befichter waren blag und erfchroden und alle riefen aus, daß fie umgingelt fegen. Den Offigieren gelang es nicht eber, ben Leuten wieder Muth gu machen, bis bie papftlichen Buaben fich ju einer Recognoscirung erboten und mit ber Melbung gurudfamen, bag eine Compagnie barmlofer Franctireurs in ber Rachbarschaft ihre Schiegubungen abhalte. Geftern fab ich in Le Mans, wie neun Bagen mit Bewehren, Torniftern, Belttheilen u. f. w. antamen, alles Gegenftande, welche bie Mobilen bei Rogent le Retrou meggeworfen hatten. Auch ble Nationalgarden icheinen ein fehr entschloffenes Boltchen zu fesn; sie haben sich jett entschloffen, auszuruden und unmittelbar im — Rüden der Mobilen Position zu nehmen und Jedermann niederzufchießen, der seine Pflicht nicht thut."

Unter solchen Umftanben war es nicht zu verwundern, daß Keratry Conlie verließ und nach Tours ging, wo er sein Commando über die Westarmee niederlegte, weil er mit solchen Truppen nichts ausrichten könne. Fiered wurde abgesetzt und an seine Stelle trat Foures.

Der Saubtidlag mußte gegen bie Loirearmee unter Arquelles in der Nabe von Orleans geführt werben, benn bier concentrirte fich ber frangofifche Wiberftanb. Bring Friedrich Rarl, ber mit bem größten Theil feiner Armee von Det nach Baris abmarfchirt mar, empfing unterwegs ben Befehl, fich gegen Orleans ju wenden. Satte er b. d. Tann nicht mehr unterftugen tonnen, fo tam er boch immer noch gur rechten Beit, um bie frangofifche Loirearmee an einem Bormarich auf Baris zu hindern. Arquelles tonnte fich nicht von ihm in ben Ruden tommen laffen, martete ihn alfo ab. Der Pring Feldmarfchall mar am 10. November in Tropes eingerudt. Sier am Thor wollte fich ber Bobel feinen Ulanen wiberfegen, die guten Burger aber maren frob, Breugen in bie Stadt ju bekommen, weil fie von ben unbeschäftigten Arbeitern eine Blunberung besorgt hatten. Dagegen murben bie erften Breugen, bie nach Sens tamen, ein Boftbeamter, zwei Solbaten, welche Wagen mit Safer führten, noch zwei Civilbeamte und ein Lieutenant, bom Bobel auf's groblichfte befdimpft und bedroht, und ber Maire fonnte fie nur bom Tobe retten, indem er fie in's Befangnig brachte. Balb barauf aber ericienen gablreiche preugifche Truppen und Pring Friedrich Rarl felbit. Bur Strafe murbe ber Stadt eine Contribution von 80,000 Frants auferlegt. Auch die Stadt Neuilly murbe megen Wiberftand beftraft. Bu Nemours murbe am 12. eine preußische Abtheilung von etwa 60 Mann verratherifc bon ben

Einwohnern im Schlaf ermordet und nur 6 Mann tonnten fich retten.

Daß Gambetta's Proflamation bas Landvolt wirklich aufgereigt hatte, wurde der Armee bes Bringen Friedrich Rarl auf ihrem Bormarich fehr bemerkbar. Gin Augenzeuge fchrieb: "Aus jedem Behöfte befommen die Cavalleriften Feuer: ber einzelne Felbarbeiter wirft bei ihrem Raben ben Spaten hinweg, ergreift feine Flinte, bie neben ihm am Boben liegt, und ichieft, jedes Saus wird gu einer fleinen Festung, jeber Blaufittel jum Franctireur. Täglich werden folde bei ben Generalfommandos eingebracht, benen bie friegsgerichtliche Entscheidung über folche Falle anbeimgegeben ift: vielfach werden mit benfelben Priefter theils als Urheber, theils als Thater mit eingebracht. Beber, ber mit einem Gewehr in ber Sand betroffen, wird nach ber Befanntmachung bes Obertommanbos, bie beim Ginruden in einen Landestheil, in Stadte und Dorfer an die Eden angeschlagen wird, jum Tobe verurtheilt. Nur durch bratonifche Strenge tann biefer meuchlerifchen Beife, ben Rrieg gu führen, begegnet und unferen Truppen Genugthuung berichafft merben."

Der Marsch bes Prinzen Friedrich Karl war gegen die Loire-Armee gerichtet, um dieselbe am Entsat von Paris zu hindern, und sollte ihr in die rechte Flanke sallen, falls sie schon ausgebrochen sey. Sie hatte in der That schon einen Vorstoß gegen Fontainebleau unternommen, um dem Prinzen zu begegnen und, salls sie siegen würde, sogleich gegen Paris zu rücken. Am 23. und 24. November wurden vorgeschobene französische Corps dei Ladon und Mezières zurückgeworsen. Am 28. November trasen die beiden seinblichen Armeen auseinander. Auf preußischer Seite war nur das 10. Armeecorps auf dem Plat, von einer Division Fußvolf und einer Division Reiterei unterstützt, nur 40,000 Mann. Auch die Loirearmee war nicht vollständig auf dem Platz, jedoch 70,000 Mann start. Der Zusammenstoß erfolgte bei Beaune la Rolande und nach einem heftigen Rampf wurden die Franzosen trot ihrer Ueberzahl und trot der regularen Regimenter, welche sie aus den Sceplaten und Algier an sich gezogen hatten, boch wieder von den tapfern deutschen Truppen zurückgeschlagen. Sie verloren 1000 Tobte, 4000 Berwundete, 1600 Gefangene. Der Berluft der Deutschen betrug 1000 Mann.

In biefem Rampfe zeichneten fich wieber bie Bayern unter v. d. Tann bodft rühmlich aus. Die Schlefifche Zeitung gab folgende lleberficht: "Die Loirearmee macht alfo ben Berfuch vergebens, bas Eurethal ju gewinnen und in bemfelben nach Berfailles ju tommen. In einer Reihe von Gefechten wurde biefes Bemühen vereitelt, und ber Feind auf die Loire gurudgeworfen. Run fuchte er aber auf ber rechten Flante burchzubringen und fich bes Balbes von Fontainebleau ju bemächtigen, um burch benfelben bas Marnethal zu gewinnen und fo von Often ber auf Baris gu Much biefer Berfuch murbe in ben blutigen Gefechten bei Beaune la Rolande, bei Les Bons Communs und bei Megières abgeschlagen. Rachdem es bem Feinde am 28. bei Beaune la Rolande miklungen mar, ben linten Flügel unferer Aufstellung gurudaubrangen, hatte er bereits am folgenden Tage einen Rechtsabmarich angefangen und alle bisponiblen Truppen bei Chevilly vereinigt, um mit benfelben von bort auf bem Querwege von Chevilly nach Patan zu bebouchiren und fich bann nordwärts nach Chartres gu begeben. Das Gefecht am 30. bei Megieres mar bemnach nur noch ein Scheingefecht gewesen, um uns ben Glauben beigubringen, baß er bort noch einmal ben Berfuch machen wolle, burchaubringen. Aber am 1. ftanben nur erft bie Vortruppen bei Patay; es mar baber eine überfturgte Bormartsbewegung, ba bie Nachhaltigkeit fehlte, bag bie Frangofen icon am 1. auf Cormainville borgingen. MIS die Nachricht von bem Anmarich bes Feindes befannt murbe, ließ General b. b. Tann fofort bas gange Corps alarmiren. Die erfte Brigabe maricirte nach Nonneville, um bem Feind entgegen-

autreten. Es war nachmittags 3 Uhr, als man bie Grigen bes Reindes bemertte, ber in bedeutenber Angabl, mobl an 20,000 Mann. berantam. Es mar ein beifer Gefechtstag; aber ber Feind murbe boch auf feinem Bormarich aufgehalten. Die Abfichten bes Reinbes lagen jest völlig flar vor, er wollte in ber linten Flante eine Umgehung versuchen. Sier ftanden ihm nur die Bapern und die vierte Ravallerie-Divifion gegenüber. So wurde benn für ben 2. Dezember von ber Armeeabtheilung bes Großbergogs von Medlenburg ein Angriff gegen ben Reind angeordnet. Der Reind verfucte burchaubrechen und bor allem bie Bapern bon ber 17. Divifion ju trennen. Diefe Operation, eben fo gefdidt ausgebacht, als ichnell ausgeführt, (war fur die Bayern bon ber größten Gefahr. Deshalb fandte v. b. Tann fofort bie 1. Brigabe bem Feinde nach Lojann entgegen. um biefen Ort gu befeten und baburch bas Borgeben ber Frangofen in ihrer linten Mante unmöglich ju machen. Gie erreichten auch bas Schloft, von Loigny, Chateau Goury, an welches ein großer Bart ftogt. Dort festen fie fich feft, mabrend bas Dorf bereits von Frangofen wimmelte, Die fich in bichten Schutenschwarmen und in groken Maffen bem Barte und bem Schloffe von Gourb naberten und bie Babern febr ftart bebrangten. Bon allen Seiten rudten bie Feinde heran und unterhielten ein furchtbares Infanteriefeuer, bas noch burch ben Granathagel und bie Mitrailleufenfugeln berftartt murbe. Die Bagern hatten ftarte Berlufte, hunderte fanten bier ju Boben und mit jedem Moment flieg bie Gefahr, bag bie gange Brigabe bier entweber aufgerieben ober gefangen genommen werbe. Da nahte bie 2. Brigabe im Lauffdritt nach bem Bart beran, um bem Borbringen bes Feinbes einen Salt ju gebieten.

Und es gelingt ben zwei Regimentern, gludlich ben Part zu erreichen; fie besehen die Mauern, die haufer, ben hof, fie eröffnen ein surchtbares Feuer und fügen bem Feinde große Berlusie zu. Er wantt einen Moment, zieht fich zurud und sammelt hinter Loigny

feine Truppen; bann nahte er fich auf's Reue, mit neuen Berftartungen verfeben, bem Soloffe von Goury und geht von allen Seiten por. Diefe aufgeloften Soukenichmarme magen fich immer feder bor und richten icon burch ibr Schnellfeuer aus weiter Ferne große Berlufte an unter ben Truppen, die ben Bart befett balten. Gine Biertelftunde nur vermochten bie beiben Brigaben vereint ben Angriff aufzuhalten: bann aber erlahmte ber Biberftand, und wenn feine rechtzeitige Silfe tam, mar ber Reft ber 1. Divifion berloren. Run icidte v. b. Tann bie 3. und 4. Brigade, um ben Angriff bes Feindes zu brechen. Sie fturmten beran, fie tamen gludlich / bis an bie Gebofte, es gelang ihnen auch, baraus porauftoken. Als fie aber in bas offene Terrain bingusgingen, murben fie pon einem furchtbaren Chaffepotfeuer empfangen. Die Schuten ber Frangofen lagen in einem Graben und auf ber Erbe und ichoffen von hier aus auf die anrudenden Brigaden; babei regnete es einen förmlichen Sagel von Granaten und Mitrailleufentugeln. Reibenweise fturgten bie Solbaten gusammen. Der Angriff mar miglungen, beibe Brigaben mußten wieber in ihre Dedungen gurud. Dort ordneten fie fich auf's Neue, mabrend bie 2. Brigade berausgejogen murbe, um über Malabrerie in bie linte Mante bes Feindes ju marfchiren und baburch bie Umgehung ju verhindern. Die 1., 3, und 4. Brigade blieben in bem Bart und in ben Behöften, um ben Angriff bes Feindes auszuhalten, ber mit jedem Moment ftarter und muchtiger murbe.

Jest sollte noch einmal ein Borftoß gemacht werden. Der Feind hatte sich ganz um Chateau Goury herumgezogen, die Schüßen schwärmten bereits über Loigny hinaus gegen Maladrerie vor; das ganze Terrain außerhalb Loigny war in den händen des Feindes, die drei Brigaden umgangen, ja fast umzingelt. Die Artillerie war zum großen Theile mit in die Cernirungslinie einbegriffen. Nun wurden alle drei Brigaden gesammelt, sie sollten den eisernen Ring, den der Feind um sie gezogen hatte, zersprengen. Sie drangen

aus ben Gehöften fturmend beraus, avancirten einige hundert Schritte, gaben auf die feindlichen Daffen, die immer bichter beranbrangen, mehrere Salven ab; aber ju ericuttern vermochten fie bie Stellung bes Feindes nicht. Bielmehr murben fie nur ju gut von ben weiter reichenden Chaffepotfugeln und von bem furchtbaren Artilleriefeuer erreicht. Die Reihen fingen an ju manten, ba fturmte ber Feind beran und ben Unprall biefer toloffalen Daffen tonnten bie ftart becimirten Brigaden nicht aushalten, fie wichen in bie Behöfte und in ben Bart jurud, von bem Feuer bes Feindes verfolgt. Es mar eine Situation von ber größten Gefahr. fing die Munition bei einzelnen Regimentern an ju fehlen, die Reiben waren gewaltig gelichtet, einzelne Bataillone hatten faft bie Balfte ihrer Leute verloren und ber Feind brang immer in neuen Maffen beran. Roch eine halbe Stunde und bas Corps v. d. Tann war vernichtet, ber größte Theil ber Geschüte bem Feinde in die Sande gefallen. Die Ordnung ließ fich nicht mehr aufrecht erhalten, die Mannichaften ber einzelnen Regimenter waren burch= einander gerathen, eine gedrudte Stimmung fing fich ber Truppen an ju bemächtigen. Da, ju rechter Beit, es mar Mittags um 1 Uhr, borten bie Bagern einen bellen, icharfen Ranonenbonner in ihrer linten Flante, die 17. Divifion nahte ju ihrer Gulfe, bald fah man die erften Tirailleurs auf ber Ebene auftauchen. Das Aufbligen ihrer Schuffe mar ein Freudenfignal für bie arg bedrängten Bapern. Run faffen fie wieber an und fuchen ben Andrang bes Feindes abzuhalten. Aber ber mertt ben neuen Angriff und läßt etwas ab von bem Bart von Chateau Goury und fturgt fich nun auf feinen neuen Gegner, um fich bie Bortheile bes Tages nicht entreißen ju laffen." Sie wurden ihnen bennoch entriffen, nachbem ber 17. Division auch noch bie 22. gefolgt mar.

Durch biesen Sieg wurde zwar noch nicht die ganze Loirearmee überwältigt, boch erlitt sie eine starke Erschütterung und ihr Plan, nach Paris vorzudringen, war vereitelt. In Paris sah man sehnlich dem Entsat durch die Loirearmee entgegen und wollte ihr offenbar zu Hülfe kommen, falls sie noch in der Nähe der Hauptstadt mit der Cernirungsarmee zu kämpfen haben würde, denn schon am 29. machte Trochu den ersten großen Ausfall aus Paris, auf der Sübseite in der Richtung, von woher die Loirearmee hätte kommen sollen und wiederholte diese Ausfalle auch noch in den folgenden Tagen, ohne daß von der Loirearmee eine Spur zu finden war.

Die Loirearmee, auf welche Gambetta fo große Soffnungen fette, batte einen verbaltnigmäßig nur fleinen Rern bon 6 Infanterie- und 6 Cavallerieregimentern, einigen Erfagmannicaften aus ben Depots und einigen fanatifirten Freicorps, barunter bie Bolen und die papftlichen Buaven. Die große Daffe ber gu 120,000 Mann berechneten Loirearmee bestand aber aus Moblots und Franctireurs. bie bochftens jum fleinen Guerillafriege, aber nicht fur Schlachten taugten. Der Timescorrespondent in Tours ichilberte Die Freicorps : "Da fah man Nordameritaner und Ranadier, Italiener, Spanier, Araber, Briechen, Brafilianer, Montevideaner u. f. w. Faft alle tragen die furge Tunica ober bie bide wollene Bloufe, fcmarg, grun, blau, braun, alles meift buntelfarbig, Gamafden bon Tud, Leinwand ober Leber find allgemein; viele tragen blaue ober rothe Scharpen um ben Leib. Um mannigfaltigften ift bie Ropfbebedung; man fieht Tirolerhute und Ralabrefer mit Rofarben bon allen Brogen und Farben. Der melodramatifche Banbit ift auch ftart vertreten, fortwährend wird man an Fra Diavolo, Maffaroni und andere Belben, respettive Spigbuben biefes Ralibers erinnert. Die Subameritaner haben fich befonders tomobienhaft herausstaffirt; ihr hauptmann ift ein langer junger Menfc, ein Dr. be Fries, ben man nach Alexander Dumas' helben ,b'Artagnan' getauft hat. Er und feine montevideanischen Rameraben tragen als Uebermurf ben Boncho und follen es auch wiber bie Ulanenpferbe mit bem Laffo versuchen wollen. Dann ift die Barbe bon Bers, welche gang

fcmarg gefleibet und ftumm ift, wie ein Trappift; fie gablte urfprunglich 50 Mann, mehr als bie Salfte batte inden por Orleans ichon in's Gras beigen muffen, wenn fich bie Babern ber armen Meniden nicht erbarmt batten. Diefe gange Guerillagefellicaft besteht meiftens aus bem niedrigften Gefindel, boch find auch andere Stande nicht unvertreten; ein Trupp aus ber Dauphine bat a. B. einen namhaften Rollegen Gambettas, einen Abpotaten, jum Trompeter. Die Bewaffnung ift febr verschiebenartig: viele haben noch bie alte Miniebuchie, boch wird fie, fo raich wie es geht, gegen Remingtons und Chaffepots vertaufcht; viele führen auch noch Repolver ober Dolde. Die Griechen find fenntlich an einer bichtanichließenden pelgverbrämten Rappe. Die Freischüten find meift febr folecht gefleibet, boch haben fie gutes Schuhmert und gute reine Engländer gibt es wenig unter bem Bolfe: ein paar berlaufene Abenteurer und Rriegsbummler, fonft nichts." Unter bem Bolfsbeere, bas fich bei Le Mans, weitlich von Orleans fammelte. fielen bie fog. Baren von Bretagne auf, Die fich ber Winterfalte wegen gang in Barenbelge gebullt hatten. Aus Algier erwartete man noch fabylifche und arabifche Freiwillige, die jum Theil icon in Lyon angetommen waren. Es hieß ju Tours: "In Algerien wird überall geworben, und auf bas Fugvolt follen bie Gums gu Pferbe folgen. Gambetta folagt zwei Aliegen mit Giner Rlapbe: er befreit Algerien von biefen gefährlichen Elementen und er gewinnt Truppen gur Nationalvertheidigung; ba biefe Raubhorben porläufig und hoffentlich fur bie gange Dauer bes Rrieges aber in Frantreich haufen werben, fo mag fich bas ungludliche Land auf neue Schredniffe vorbereiten, benn biefer Abhub ber maurifchen und fabylifchen Bevolferung und biefe milben Gums aus ber Bufte fennen im Auslande und unter Giaurs nur ein Intereffe; ben Raub und bie Beftiglität. Sie werben als murbige Rameraben ber Garibalbi'ichen Banben auftreten und bem Rriege einen Stempel ber Robbeit aufbruden, ber gur Bermuftung bes Landes

führen muß." Die arabifchen Reiter, die hier mittämpften, schnitten Tobten und Berwundeten die Köpfe ab und nahmen fie als Trophäen mit.

Die gablreichen Ruguge gur Loirearmee bon Guben und Weften aus erfolgten nicht in ber beften Ordnung. Es fehlte an genauen Bestimmungen ber Richtung und ber Reit und an Borfebrungen für ben Empfang ber Mannichaft. Oft burchfreugten fie fich ober mußten umtebren, um gum Biel gu gelangen. Ramen fie bann mube und hungrig unerwartet an, war nicht für fie geforgt. Daily Telegraph fdrieb: "Wie mußten Moltte und Bismard fich freuen, hatten ihre Agenten gefeben und gemelbet, mas fich am 22. Nov. in Tours jugetragen. Man wird faum glauben, bag einige 10,000 Mann, bie geftern, größtentheils nach 14ftunbiger Eifenbahnfahrt von Toulon gefommen maren, bes Nachts um 2 Uhr auf bem Boulevard nabe bem Bahnhofe aufmaricbirten, und bag fie in Folge einer Unordnung im Rriegsbebartement ober in ber Eifenbahnbermaltung theils fünf, theils fünfgebn Stunden in ftromenbem Regen fteben mukten. Dan mag fich porftellen, in welchem Ruftanbe biefe armen Burichen nach biefer iconungslofen Brufung maren. Gie hatten nichts au effen außer bem, mas einige ber benachbarten Bewohner bes Boulevards ihnen verabreichten, und bas trodene Brob, bas fie in ihrem Tornifter aufbewahrten. Diefer furchtbaren Ausstellung martete ihrer eine vierftundige Gifenbahnfahrt, und morgen mahricheinlich werben fie in Le Mans gegen ben Feind geführt werben. Und bies gefchieht unter ben Augen bes Rriegs-Ministeriums, welches Gambetta mit ber feurigen Bunge und ber flammenden Feber beberricht. 3ch fage es mit allem Bebacht, bag eine abicheulichere Berichwendung von Menichenleben und Gefundheit niemals in einer Armee gefeben wurde. 3ch fprach mit mehreren ber Leute, Die an ber Thur bes Saufes, worin ich wohne, jufammengefauert fagen. Sie maren vollständig burchnaßt und flapperten vor Ralte; mehreren mertte man icon bie Symptome

bes Fiebers an. Ihre Hauptleute und Subalternofsiziere waren bei ihnen geblieben: aber sein Stabsofsizier ließ sich sehen. Kurz, es schien mir, als seh bie Welt um Monate zurückgegangen, und ich war noch einmal Zeuge bes heillosen Durcheinanders, der Misserwaltung und Verwirrung, welche unter dem kaiserlichen Regimente in Saarbrücken, bei Wörth und im Maasthale geherrscht haben. Aber die Misseitung der Cavallerie, welche mit diesen Truppen nach Le Mans abgehen sollte, war noch auffallender. Ein Regiment Dragoner, das vor Tours im Lager gelegen, brach Morgens um 9 Uhr die Zelte ab und stand um halb 12 Uhr Vormittags am Bahnhose bereit. Um 3 Uhr sasen die Soldaten, alle ohne Mäntel, im stürmenden Regen noch auf den Pferden. Kein Mann war nach seinem Bestimmungsorte abgegangen."

Und boch ließen sich die französischen Bauern immer wieder fanatisiren, daß sie auf vereinzelte deutsche Soldaten wenigstens von hinten schossen, "Unbegreislich ist die Berblendung, welche die Landbevölkerung noch immer zum Gewehr greisen läßt; ihr Widerstand ist ohnmächtig, sie fühlen und gestehen es selbst bereits, und dennoch treibt sie der Fanatismus immer wieder zum Aeußersten. Man muß die zernirschten, verzweiselten Mienen der Gefangenen sehen, wie sie zu Hunderten transportirt werden, während die Weiber jammernd und händeringend in den Thüren der Dörfer stehen, in die Kirchen eilen, um für die Rettung der Unglücklichen aus den Handen der Preußen zu siehen; man muß dieß sehen, um all' das Elend zu beurtheilen, welches dieser thörichte und fruchtlose Nationalwiderstand über die Familien bringt. Und bennoch, war der Gefangenschaft glücklich entkommen, greift wieder zur Flinte, um sich um so sieherer zu verderben."

Obgleich nun die Loirearmee unmöglich Paris entsehen konnte, weil sie, wenn auch zahlreich, boch gar zu schlecht organisirt war, verkundete doch Gambetta, sie seh unüberwindlich und werde in ben nächsten Tagen Paris entsehen. Er und Trochu logen sich gegen-

seitig an. Trochu vertündete in Paris, die Loirearmee habe die Deutschen geschlagen und rude schon auf Paris heran. Gambetta vertündete zu Tours im Hose der Prafettur dem Bolte, Trochu habe in einem glanzenden Aussall die deutsche Cernirungsarmee auseinandergejagt und sey mit einer ungeheuern Armee herausgebrochen, um vereinigt mit der Loirearmee die Deutschen vollends aus Frankreich zu vertreiben.

Eine Brotlamation Gambettas lautete : "Der Benius Frantreichs, einen Augenblid verschleiert, ericeint wieder in feiner Glorie, Dant ben Anstrengungen bon gang Frankreich: ber Sieg fommt uns wieber, und wie um uns bie lange Reibe unferer Ungludsfälle vergeffen ju machen, lachelt er uns fast auf allen Buntten. ber That, unfere Loirearmee hat feit brei Wochen fammtliche Plane ber Breuken burchfreugt und alle ihre Angriffe gurudgemiefen. Ihre Tattit ift unmächtig geworben an ber Golibitat unferer Truppen, auf bem rechten Flügel, wie auf bem linten Flügel. Etrepagny ift ben Preugen entriffen, Amiens von ihnen geräumt worben, in Folge ber Schlacht von Baris. Unfere Truppen von Orleans find tapfer pormarts gefturmt, unfere beiben großen Armeen eilen gum Bufammenftoß, bie eine wie bie andere; in ihren Reihen weiß jeber Offizier, jeber Solbat, bag er in feinen Sanben nichts Geringeres als bas Schidfal bes Baterlandes halt; bas allein macht fie unbefieglich. Wer wird nunmehr noch an bem folieglichen Ausgang biefes Riefentampfes ameifeln?" - Bum Ueberfluß begaben fich Cremieux und Glais-Bigoin gur Loirearmee und hielten Anreden an die Truppen. Der Lettere rief: "Ich will euch feine Complimente machen, aber bas ift gewiß, ihr fend mehr werth, Ein Frangofe wiegt zwei Preugen und brei als eure Feinde. Bayern auf."

Die Agenten Gambettas führten auch in andern Städten eine ähnliche Sprache. So lautete eine Proflamation des Commandanten und Maire von Havre: "Bürger! Die Republik hat be-

schlossen! Ses muß gesiegt werben! Die Befreiungsstunde hat geschlagen! Der Feind verläßt die ringsum gewonnenen Stellungen. Bon uns hängt es ab, seinen Rüdzug in Flucht und Untergang zu verwandeln. Havre's Flagge muß, eine der ersten, auf den Mauern des befreiten Paris wehen! Erhebt euch! Schwören wir, nicht zurüczutehren, so lange Frankreich nicht wieder an der Spize der befreiten Nationen marschirt! Obercommandant Ballier, Unterpräsekt Chamel, Bürgermeister Guillemard."

Wir geben nun von den Illufionen Gambettas gur Wirflichfeit ber Rriegführung über. Der Großbergog von Medlenburg hatte fich allmälig bon Chartres ber Orleans genabert, inbem er forgfältig nach allen Seiten retognosciren ließ, um bie Stellung ber Loirearmee auszuforichen. Seine Borbut fließ amifchen Orgeres und Batan auf überlegene feindliche Streitfrafte am 1. Dezember und jog fich jurud. Um folgenden Tage aber entfaltete ber Großbergog feine Armee in amei Mugeln gegen amei feindliche Armeecorps. Die Schlacht begann bei Bacoches les Sautes und endete mit ganglicher Nieberlage ber Frangofen bei Loiann burch Die Bagern, bei Poupry, welches geffürmt murbe und bei Artenan burch die andern Truppen bes Großherzogs (Seffen und Solfteiner); 11 Befduge murben im Feuer genommen und viele hundert Befangene gemacht. Durch biefen Sieg war die Berbindung bes Großherzogs mit bem Pringen Friedrich Rarl hergeftellt. augleich fielen nun über die gerruttete Loirearmee ber. Am 3. Degember marf ber Bring einen Theil berfelben bei Chevilly und Chilleny in ben Balb von Orleans jurud, und am 4. befetten bie Truppen unter Mannftein bereits ben Bahnhof von Orleans. Um 5. wurde die Stadt felbit ohne Sturm genommen. glangenden Rampfen machten bie Deutschen 14,000 Gefangene und eroberten 77 Ranonen und 4 armirte Dampfichiffe auf ber Loire. Die Frangofen berloren 3200 Mann. Charette, ber bier mitgefociten, murbe ichmer verwundet. Bon ben papfilichen Buaben fielen

brei Biertheile. Die große Loirearmee floh nach allen Seiten, bie meiften Entfommenen manbten fich nach Blois.

Die Stadt Orleans murbe bon ben Deutschen wieber befett und biesmal mußte fich Bifchof Dupanloup einen Doppelpoften por feinem Saufe gefallen laffen, einen infofern wohl verdienten Sausarreft, als er fich in ber letten Beit hatte binreißen laffen, jum Rampf gegen biefelben frommen tatholifden Bapern aufzumuntern, Die ihn bei ihrem erften Ginruden in Orleans mit fo vieler Qutraulichfeit und Bietat begruft hatten. Orleans lag voll von frangofifden Befangenen. Gin Augenzeuge fdrieb: Gin freilich febr pittorestes, aber boch gleichzeitig auch wiberliches Bilb bietet gegenwartig bas Innere ber Cathebrale. Diefelbe beherbergt namlich feit geftern bie Gefangenen, freilich nur einen Theil, benn Alle tonnten felbft in biefem gewaltigen Raum tein Untertommen finden. Die Gefangenen haben, fich ber Ralte zu erwehren, gablreiche Feuer angegundet, und fich babei ber Rirchenftuble als Brennmaterial bebient. Da figen fie nun, Zuaben und Turcos, Infanterie und Mobilgarben in malerischen Gruppen um die auflobernden Feuer. Ein bichter Rauch fullt bas große Brachtgebaube, bag man feine 20 Schritte weit feben tann. Schmut und Roth machen einen Bang burch bie Rirche febr fcwer. Gelbft ber Altar ift nicht rein' gehalten. Etel ergriff mich, als ich bas Alles fab. Der Schmut, ben ich mit meinen Mugen erblidte, ichien mir nur ein Bilb bes vielen anderen Schmutes. Die Bahl ber Befangenen flieg bis jum 7. Dezember auf 18,000. Seit brei Tagen, Magten bie armen Schelme, hatten fie nichts gegeffen; und wenn man fie fragte, ob benn die Berpflegung bei ihren Truppentheilen fo folecht ware, entwarfen fie ein trauriges Bilb ihrer Lage mit ber Berficherung, wie froh fie fegen, bem Elende in ihrer Armee entronnen gu fenn. Dier zeigte es fich wieber, bag ber Sunger ein febr fclechter Patriot ift. Um bie gefangenen Landeleute ju nahren, bagu mußte bie Mairie erft von bem Commandanten aufgeforbert werden.

Ein Schweizer Militärarzt schrieb im Berner "Bund" am 30. November, er habe selbst in den Wälbern von Orleans gesehen, wie ein französischer Militärarzt hier mit seinem Revolver deutsche Berwundete blos zu seinem Bergnügen todt schoß und wie das auch von französischen Soldaten nachgeahmt wurde.

Bon Aurelles hörte man nichts mehr. Er mußte wiffen, bag er nach verlorener Schlacht auch ein verlorener General mar, benn ber Diftator Cambetta erflarte ja jeben für einen Berrather und todeswürdig, der nicht fiege. Die frangofenfreundliche "Ball Mall Bag." ichreibt unter bem 13 .: "Die Erklärung bafur, bag General d'Aurelles fo ploglich feinen Ginflug auf feine Truppen verlor, ift barin ju fuchen, bag er und fein Stab bor einigen Reliquien in ber Rathebrale von Orleans ihre Andacht verrichtet hatten, vor welchen einst die beil. Jungfrau der Jeanne b'Arc erschienen fenn Dieje religioje Manifestation marb von benjenigen Solbaten, bie ben "Siecle' lefen, als eine politische Demonstration und als ein Beweis verratherifcher Abfichten gegen die Republit angeseben. Dieje Unichauung marb noch badurch beftartt, bag eine Nonne weiffagte, ber jungere 3weig Bourbon werbe fich por bem alteren beugen, Franfreich werde burch Beinrich V. gerettet werden und nach ihm Ludwig Philipp II. herrichen und feine Taufgelübbe in ber Rathebrale von Orleans erneuern. Da General b'Aurelles nie gerufen hatte ,Vive la République', so hielt ihn seine Boltairianische Armee natürlich für einen Berrather, ber es fich gur Aufgabe gefiellt, fie alle maffafriren ju laffen." Aurelles hatte übrigens, ehe er verschwand, bas Commando an General Bolliers abgegeben und biefer lettere war es, ber Orleans mit Burudlaffung ber vernagelten Ranonen räumte. Gambetta hatte von Tours aus Aurelles jum tapfern Aushalten aufgeforbert und mar am 4. felbit berbeigeeilt, begegnete aber bei La Chapelle preugischen Reitern, bie auf feinen Gifenbahnaug ichoffen, und fuhr eilends nach Tours gurud.

Bahrend es so blutig bei Orleans herging und die Franzosen wieder eine so schredliche Niederlage erlitten, wodurch ihre lette Hoffnung auf den Entsat von Paris vereitelt wurde, schwamm die Stadt Marseille in Wonne, denn ein erlogenes Telegramm Gambettas hatte ihr einen großen Sieg bei Paris verfündet und das englische (!) Schiff Revdoote brachte 4000 Gewehre. Daher unsendlicher Jubel in der Stadt, freiwillige Stadtbeleuchtung, Hasenbeleuchtung, Fackelzug.

Um 6. Dezember erließ Gambetta ein Defret an alle Brafetten, fie follten alle Radrichten von erlittenen Riederlagen "nur fühn bementiren" und boch verlegte er icon am 10. ben Gik ber Regierung von Tours weit fublich nach Borbeaux "um die freie Bewegung ber Truppen ju fichern". Auch fette er eine Commif= fion nieder, um bas Berhalten Aurelles' in ber letten Schlacht gu untersuchen, und ber General melbete fich noch einmal, aber nur, lum feinen Abidied au perlangen. Gambetta ernannte nun Bourbafi jum Chef ber erften, Changy jum Chef ber zweiten Armee, Die France machte ihm ichwere Borwurfe, daß er die beften Benerale am Siegen hindere, weil fein mahnfinniger Republifanismus jede Disciplin ber Truppen gerftore und nur Miftrauen gegen bie Generale ermede, und daß er fie bann, wenn fie unmöglich fiegen tounten, bes Berraths beschuldige und absete. Go habe er es Cambriels, jo Reratry gemacht. "Täglich lügt er ben Truppen von Siegen, Die, wie fie am beften wiffen, nicht errungen merben; tagich verfaßt er Erfolge, ftatt beren Nieberlagen fich regelmäßig ein= ftellen, und mabrend fo inftematifch Treue und Glauben vom Dittator perhöhnt werben, lagt er täglich Solbaten er diegen, welche fich verratben mahnend und ohne Bertrauen auf ihre Führer Reifaus por bem Feinde nahmen." Auch murbe ihm die Unleihe vorgeworfen, die er eigenmachtig, ohne die Regierung in Baris gu fragen, in England contrabirte, und nicht minder bas Raubinftem feiner Untergebenen. Ueberall ftellte er feine Rreaturen als Brasekten an, die dann geschwind das Departement aussaugten. Der Unsug wurde so arg, daß Gambetta am 30. November selber eine Depesche an den Präfetten der Ardennen abgehen lassen mußte, um das Niederschlagen der Dominialwälder zu untersagen. Ein hübsches Pendant zum Niederhauen der Wälder in Oesterreich.

Berade in den fritischen Tagen, in welchen Gambetta fich felbft gur Loirearmee begab, um fie, nachdem Orleans gum gweitenmal pon ben Deutschen befett mar, swifden bier und Blois noch einmal aum Steben au bringen und durch neue Buguge verstärtt noch ein= mal den Sieg herauszufordern, brachte die Bagette de France eine Schilderung ber Stimmung im fublichen Frankreich, namentlich ber gablreichen ländlichen Bevölferung, woraus hervorgeht, bag trot aller terroriftischen Dagregeln Gambettas und trog der Bravour einzelner vom Nationalftolg ober von republitanifcher Begeifterung erfüllter Truppentheile ber gablreichfte Bestandtheil ber Loirearmee. nämlich die gewaltsam aus ihrer ländlichen Rube aufgeschreckten und ju ben Fahnen getriebenen Doblots feine Schlachten geminnen fonnten. Jene Zeitung fchrieb: "Seit langer Zeit habe ich feine fo groke Banit bei unferer ländlichen Bevolterung gefunden, als bei der letten Daffenaushebung. Die Steuern, Die für die Equipirung und ben breimonatlichen Gold ber mobilifirten Rationalgarde gewaltsam eingetrieben murben, haben unseren ichlechten Sumor in Born und uniere Besturgung in Bergweiflung vermandelt. Unfere bons villageois', obgleich nicht jo ichlau wie die der Herren Balgac und Bictorien Sarbou, find nicht fo naiv, wie es vielleicht ber Bunfc bes herrn Gambetta für ben Erfolg feiner republifaniichen Bredigten ift. Ihr Instintt belehrt fie, daß die Daffenaushebung ber Familienväter ficherlich nur auf bem Bapiere fich vollgieben murde, mahrend die Abaaben mit ungeheurer Barte in Form eines noch viel läftigeren Unlebens eingetrieben werden. Un bem Tag, an welchem unfere Dobilen eingefleidet fenn werden, werden wir fein bemd mehr behalten, fagen die Bauern. Diefe außerorbentliche Steuer, Die wie eine Bombe in unfere miferablen Berbaltniffe bineingeplatt tommt, fteht in feiner Proportion mit ben Sulfsquellen unferer Communen. Der abfolute Futtermangel gwingt und bie Bferbe und bas Bieh fur ein Drittel bes gewöhnlichen Breifes zu pertaufen, Die Rrantheit ber Geibenwürmer nimmt taglich au. bas o'idium wird burch bas phyloxera erfest, wie Louis Bonaparte burch Cremieur. Die gangliche Abnahme unferer Lebensmittel, ber Berfall unferer Landwirthichaft, alles bies hat uns an bem Tage ruinirt, wo Berblendung, Gitelfeit, Unbesonnenheit, Unporfichtigfeit. Brablerei und Albernheit fich verbanden, um Frantreich an Deutschland auszuliefern. Wir maren bereits fehr frant. ber Rrieg hat uns banterot gemacht und die Republit begrabt bas icone Baterland. Stellen Sie fich, lieber Freund, Die Empfindungen vor, die jest in den bauerlichen Gemeinden herrichen. Richt vom Simmel, wohl aber bon bem ehemaligen Balais bes Berrn Bongeard-Dulimbert ift die offizielle Anzeige gefallen, welche einer Bepolferung von 400 Seelen, unter benen 120 Arme, 40 Durftige und 80 Nothleidende find, 4550 Francs Contribution auferlegt, um 10 ober 12 Mobilgarben, bie bas Baterland retten follen. au equipiren und ju bewaffnen."

Inzwischen rechnete Gambetta auf Zuzüge vom Süben und Westen her, welche bie immerhin noch 120,000 Mann starte Loirearmee bis auf 200,000 bringen sollten, und von dieser Uebermacht hosste er einen guten Gebrauch zu machen, indem er mit ihr den kleinern Theil der auf ihn anrüdenden deutschen Heere, nämlich das Corps des Großherzogs von Medlendurg auf dem rechten Ufer der Loire durch Chanzy erdrückenden lassen wollte, während er dem auf dem linken User heranziehenden Brinzen Friedrich Karl nur schwächere Truppen unter Bourbasi entgegenstellte. Zedensalls hat er sich die Oberleitung vorbehalten, denn er verweilte die zum 10. Dezember bei der Loirearmee. Im Grunde wiederholte er nur den Bersuch, durch eine westliche Flankenstellung sich mit der West-

armee von Le Mans und aus dem Lager von Conlie in Berbindung zu sehen, um dadurch den Feind vor Tours aufzuhalten, wie es schon vor der ersten Besitznahme Orleans durch die Deutschen versucht, aber durch den Sieg des Großherzogs bei Dreux vereitelt worden war.

Der Großherzog murbe alfo am 7. Dezember bei Meung burch eine große Uebermacht angegriffen. Er hatte wie bisher nur bie beiben baprifden Corps, Medlenburger, Beffen und Sanfeaten bei sich, mahrend Changy burch einen Theil ber Weftarmee machtig verftartt murbe und ihm weit überlegen mar. "Der Glaube, bag man es nur mit Mobilgarben ju thun habe, beftätigte fich nicht. Der Feind entwickelte immer größere Maffen, und gwar war es, wie man fpater erfuhr, ein auf bem Bormarich begriffenes, noch gang intaftes Armeecorps, das uns hier gum erften Mal entgegen= trat. Der Rampf gog fich rechts bon ber Chauffee. Die Unferen brangen anfangs trot bes bedeutenden feindlichen Feuers fiegreich bor, faben fich jedoch balb von einer großen lebermacht umringt. Die Fahne ber Neunziger ichmebte mehr als ein Dal in Gefahr, wurde jeboch ftets wieder berausgehauen. Beibe Regimenter, Die Samburger fo gut wie die Medlenburger, leifteten Unglaubliches; fie murben von ber Artillerie wirtfam unterftugt. Zwifchen Meung und Langlocheres aufgepflangt, ftand biefe ohne gu manten und gu weichen. Bis auf 500 Schritt tamen bie Frangofen beran, bie Prozen murben gerichoffen, Pferbe murben getobtet und bie Bebienungsmannichaft ftart gelichtet, aber bis jum letten Augenblid that fie ihre Schuldigfeit. Trot aller Tapferfeit wurde es mahr= fcheinlich fclimm ausgegangen fenn, wenn nicht bie Bayern gur rechten Zeit in ben Rampf eingegriffen batten. ,Wie bei einer Barabe', fagte mir ein preußischer Ulanenrittmeifter, ,gingen fie por'." Es gelang am Abend, wenigstens bas Feld zu behaupten und fogar 6 Befdute zu erbeuten und 1500 Befangene zu machen. Am folgenden Tage murbe ber Angriff aber mit verdoppeltem Nach= bruck erneuert und wie sehr die Truppen des Großherzogs auch durch anhaltende Märsche seit 14 Tagen und durch Kämpse ermüdet, auch von geringerer Zahl waren, hielten sie auch dießmal bei Beaugench den ganzen Tag den Angriff aus, warsen den Feind noch am Abend bei Marchenoir zurück und nahmen ihm 11 Kanonen und 3000 Gesangene ab.

Erft am 9. und 10. griff auf bem anbern Ufer Bring Friedrich Rarl in ben Rampf ein und verschaffte baburch bem Großbergog Erleichterung. Unaufhaltfam brang ber Bring bon Biergon über La Ferte, St. Aubin und Montlivault vor, ließ bas Schloß Chambord burd bie Seffen fturmen und gwang Bourbati gum Rudaug. Gleichzeitig fampfte auch ber Großbergog auf bem rechten Ufer siegreich fort und zwang auch Changy jum Rudjug. 10. Abends entwich Gambetta, Changy manbte fich westwarts, um fich mit ber Beftarmee ju vereinigen. Die Loirearmee hatte ihre ftarte Bosition abermals verloren. Sie ließ nach ben viertägigen blutigen Gefechten nicht weniger als 6000 frangofische Berwundete ohne irgend eine argtliche Sulfe gurud und überließ fie ber großmuthigen Sulfe ber beutschen Sieger. 3hr rechter Flügel unter Bourbafi fioh in bedeutender Deroute gegen Bourges. Auf bem Bahnhof zu Biergon brangten fich, wie bas Journal von Limoufin berichtet, 10,000 Fliebende in foldem Wirrmar gur Gifenbahn, bag neun Solbaten erbrudt murben. Der linte Mugel ber Loirearmee, pon Changy befehligt, wandte fich von Blois westwärts, um fich in ber Richtung von Le Mans mit ber noch immer fich fammeln= ben Weftarmee in Berbindung ju feben. Die Armee bes Bringen Friedrich Rarl folgte nun auch, indem fie fich wieder von ber bes Großbergogs von Medlenburg trennte, bem fliehenden Feinde in awei Colonnen in Bourges und nach Tours. Der Großherzog heftete fich bagegen an bie Ferfen Changys und jagte ihn aus Bendome hinaus, am 16. Dezember und am 17. aus Epuifan, wobei er ihm wieder mehrere Ranonen und Befangene abnahm. Bei ber Berfolgung tam folgender Rall por: "Der erften ichmeren (6pfündigen) Batterie - Garnifon Olbenburg - vom Artiflerie-Regiment Rr. 10 ift es gelungen, lediglich burch gut gezieltes Artilleriefeuer in einer Entfernung bon 3500 Schritten ber feindlichen Batterien tampfunfabig zu machen. Lettere mar im Abrüden begriffen. 3mei Schuffe genügten, um die por= anreitende Ravalleriebebedung ju geriprengen. Gin britter Schuft traf die Mittelpferde bes erften Gefchutes, burch beren Sturg ber Beitertransport fammtlicher Geschütze fo lange aufgehalten baß noch mehrere Schuffe auf biefelben murbe . abaeachen werben fonnten, in Folge beren ber Beitertransport ber Bat= terie unmöglich wurde. Die Mannichaften flüchteten, fo gut fie founten Der Reft wurde mit ben Gefcupen burch bie als Abantgarde bienende erfte Kompagnie bes 10. Jager-Bataillons gefangen genommen." Changy's Urmce foll auf bie Salfte ihres frühern Bestandes berabgefommen fenn. General von Rheinbaben gersprengte mit feiner Reiterei 2000 Moblots, Die von Le Mans famen.

Der Timescorrespondent schrieb: "Auf unserm Wege nach Oucques trasen wir eine starte Colonne gesangener französischer Linientruppen, deren in Oucques, und zwar ohne jeglichen Kamps, etwa 1700 gesangen genommen worden waren. Alle Franzosen, mit denen ich hier noch gesprochen, stimmen dahin überein, daß diese Leute absichtlich hinter ihren abziehenden Kameraden zurüdzgeblieben sehen, um sich gesangen nehmen zu lassen, weil der Schmutzstets in ihre Schuhe komme, oder aus andern tristigen Gründen. Sie weigerten sich geradezu, in dem gegenwärtigen ungünstigen Wetter zu kämpsen; darauf erwiderten die patriotischen Bewohner von Oucques, sie wollten sich wenigstens nicht der Schmach ausseschen, diese Feiglinge in ihren häusern gesangen nehmen zu lassen, und setzten die Feiglinge in ihren häusern gesangen nehmen zu lassen, und setzten die ersehnte Gesangenschaft brachten. Oucques sah bei

unserer Ankunft sehr traurig aus. Es war eben von den Franzosen geplündert worden."

General Chanzy kam nach Le Mans und hinter diefer Stadt erwartete ihn im Lager von Conlie die Westarmee, angeblich 50,000 Mann, "von denen jedoch nicht mehr als 20,000 bewoaffnet sind. Muthmaßlich liegen in Brest mehrere tausend Büchsen, die aus England geschickt wurden, im Depot, da aber die Behörden dieselben nicht bezahlen können, bleiben sie eben dort liegen."

Unterdeß verfolgten die zwei Colonnen bes Bringen Friedrich Rarl den Feind und tamen por Tours, welches bie Frangofen ver-Rur ein Saufen Bolts wollte Widerftand leiften, laffen hatten. bie Breugen marfen einige Granaten und die Stadt ergab fich. Die Breugen aber rudten nicht ein. Ebenfo jagten fie ben Beneral Bourbafi aus Bourges hinaus, ohne jedoch in diefer Richtung weiter vorzugeben. Der 3med war bier infofern erreicht, als von biefer Seite ber tein frangofifches Entjagheer Baris noch irgend bedroben tonnte. Beiter nach Guben durfte aber Friedrich Rarl nicht geben, weil er zugleich Changy und Bourbafi im Schach hal= ten mußte. Auch hatte es feine Gile, eine Gefahr von Weften ber abzuwenden, benn Changy's gerrüttete Armee war unfabig, mit ber fcblecht organisirten Weftarmee vereinigt, etwa Baris entsegen gu Dem Daily Telegraph wurde am 20. Dezember aus Le Mans gefdrieben: "Die Stadt ift in einem Buftanbe ber großten Berwirrung und ift von ben Schaaren ber Bertheibiger Frantreichs formlich überfluthet. Es ift jum Erftaunen, wie unverbefferlich die frangofischen Beborben find, wie ganglich unfahig, einen Fehler herauszufinden, und wenn fie ibn entbedt, Schritte gur Befeitigung ju thun. Wir haben bier in ber Stadt eine Bieberholung berfelben Ropflofigfeit, die bereits bei ungahligen Beranlaffungen im Laufe biefes Rrieges bem frangofifchen Beften Berberben gebracht bat. Fortmabrend treffen Regimenter ein, ohne

bag man Borbereitungen ju ihrem Empfange getroffen. Gie finben weber Nahrung, um ihren Sunger ju ftillen, noch Betten, um ihre ericopften Blieber auszuruhen. Oft tomme ich in ber nacht mit Solbaten in Berührung, die in Folge ber Nachläffigfeit ber Behörden ohne Quartier find. Den Gindrud auf die Truppen fann man fich leicht benten, bie man ju gezwungenen Nachtwandlern macht nach langen, anftrengenden Marichen, bei bem jetigen bitterfalten Wetter, und häufig mit ber Bugabe eines leeren Magens. Bieles bei diefen Buftanden ift indeg unvermeidlich, ba naturlich auerft für bie Bermundeten Sorge getragen werben muß und faft feine Stunde vergeht, ohne uns eine weitere Angahl biefer ungludlichen Opfer des Rrieges ju bringen. Mit ber Gifenbahn allein find in ben letten 24 Stunden gegen 3000 Bermundete eingetroffen, und ju jeber Stunde fann man Dugende von ihnen auf Bauernwagen antommen feben. Die von fruh bis fpat die Stadt burchziehenden Abtheilungen ber Loirearmee machen einen ichmeralichen Ginbrud und erinnern beinahe an ben traurigen Rudaug von Mostau. Das Aussehen ber Mannichaften, die mir heute begegneten, war jammerlich; ihre Waffen nuglos burch ben Roft. Biele ohne Stiefel, Manche gang erschöpft, und die Ravallerie mo moglich in einer noch ichlechteren Berfaffung als bie Infanterie. In vielen Fallen half ber Reiter bem Pferbe, und nicht bas Pferd bem Reiter, pormarts ju tommen, benn bie elenden Thiere, faum im Stande, ju geben, mußten burch bie Stadt geführt werben. tillerie war nirgends ju feben; gwar erblidte ich einige eigenthumliche Feldgeschüte, allein Bebienungsmannichaft mar nicht vorhan-Die einzige Truppe, die in einer erträglichen Berfaffung gu fenn ichien, mar ein Regiment Gensbarmen, und Mannicaft und Pferbe faben gut aus."

Die Bapern unter v. d. Tann hatten die ungeheuersten Anstrengungen gemacht, durften baber nach Orleans umtehren und hier ausruhen. Die Stadt mußte 600,000 Franken Contribution zahlen und als die letten 10,000 bavon noch fehlten, brohte v. d. Tann, wenn sie nicht heute noch gezahlt würden, 50 notable Männer als Geißeln fortzuführen. Da wurden sie bezahlt. — Auch Medlenburger und Hanseaten, welche schwere Verluste erlitten hatten und von Strapazen erschöpft waren, wurden von einer andern Division abgelöst und durften ruhen.

## Drittes Bud.

## Das Bombardement von Paris.

Mittlerweile rudte die Kataftrophe von Paris immer näher. Bir muffen uns jeht nach dem toniglichen Hauptquartier in Bersfailles umfehen, wo zugleich über das Schickfal Deutschlands und Frankreichs entschieden wurde.

Der greise Helbenkönig Wilhelm residirte nun schon vier Monate lang im Riesenpalast Ludwigs XIV., in der einen Hand das Schwert gegen Frankreich, in der andern das Scepter gegen Deutschland gerichtet. Hier wo einst jener französische König die Pläne ersonnen und die Befehle ertheilt hatte, welche das entschlichste Elend über die Psalz, die Rheine und Niedersande verhängten und uns das schone Elsaß raubten, — hier, wo er die Tragenaden und die Bertreibung aller Resormirten aus Frankreich besahl, — hier, wo einst die drei Cottillons (die Pompadour, Maria Theresia und die russische Elsabeth) den berüchtigten Vertrag gesschlossen hatten, der den Staat Friedrichs des Großen hatte vernichten sollen, hier gebot jest der Erbe jenes Staates, der deutsche, der protestantische König, um hier die preußische Königskrone mit der deutschen Kaiserkone zu vertauschen.

Der Punich brachte ein finniges Bild aus Berfailles: "In einem von der faiferlichen Krone überragten Seffel, in besien

Rüdenlehne der Abler des Empire gestidt ist, sist beim Scheine der nächtlichen Lampe König Wilhelm, vornübergebeugt und versunken in die Betrachtung des Planes von Paris. Im dunklen Hintergrunde des Gemaches erscheinen zwei Schattengestalten, Napoleon I. in düsterer Betrachtung mit verschränkten Armen vor sich hinstarrend und Ludwig XIV., der sich an den sinstern Imperator, auf König Wilhelm deutend, mit der Frage wendet: "Ist das das Ende alles Rubmes?"

Um 18. Oftober wurde von ben beutschen Beeren bei Paris ber Jahrestag ber Schlacht bei Leipzig und ber Beburtstag bes Rronpringen bon Breugen jugleich gefeiert. Der Stagtgangeiger ichrieb: "Unfere Oftoberfeuer leuchten jest vor Paris. verfünden, daß eine geschichtliche Ratastrophe hereingebrochen ift über das in tiefer Berblendung verharrende frangofifche Bolf, welches fo oft an dem Frieden Europas gefrevelt und unserem Baterlande fo tiefe Bunden geschlagen bat. Der Jahrestag bes großen Sieges vom 18. Oftober 1813, ber ben furchtbaren Rampf auf Leipzigs Ebenen beichloß, ift ber Geburtstag Gr. Roniglichen Sobeit bes Rronbringen. Es ift ein bedeutungsvoller und ein hoffnungsreicher Tag auch für Deutschlands innere Geschide. Un ben Tagen bon Leipzig, die Blücher und Port mit ben blutigen Lorbeern von Mödern einweihten, ba fehlte an Breugens Geite noch mancher beutsche Stamm. Dem Entel Ronig Friedrich Wilhelms III. ift es jest beschieben, in einem glorreichen Felbauge biese Stämme vereint gegen benfelben Reind zu führen. Dit banterfülltem ftolgen Bergen blidt unfer Bolf am heutigen Festtage auf ju bem Bilbe Gr. Roniglichen Bobeit. Die Segensmuniche bes Landes eilen in die Ferne, bortbin, wo Er an ber Seite Seines Roniglichen Baters bas glorreiche beutsche Wert als einer ber erften und treuesten Führer vollbringen bilft. Gott fuge beffen gludliche Bollenbung!" - Die Feier in Berfailles mar fehr erhebend, mit einer Bertheilung eiferner Rreuge verbunden, glangenbem Diner, Mufit, Lebehochs, Springen aller

Fontanen unter einem unermeßlichen Zulauf von Solbaten und Bolt. Schließlich die Bereinigung aller Musikcorps zu einem großen Zapfenstreich. Am 23. Oktober dankte der König dem Kronprinszen für seine heerführung und ernannte ihn zum Feldmarschall.

Bu ben Lächerlichkeiten ber schrecklichen Zeit gehörte, baß am 21. Ottober zehn Freimaurerlogen in Paris ben König und ben Kronprinzen von Preußeu vorluben, am 29. dieses Monats vor ihrem Gericht zu erscheinen, Rousseuftraße Nr. 35, um sich gegen die Anklage, durch die Ueberschreitung legitimer Vertheibigung ben maurerischen Eid gebrochen zu haben, zu vertheibigen.

In bemfelben Monat wurden im Sauptquartier ju Berfailles Borbereitungen gur Schöpfung einer neuen beutschen Reichs= ober Bundesperfaffung getroffen. Es handelte fich junachit um ben formlichen Anschluß ber vier fubbeutschen Staaten an ben nordbeutiden Bund, welcher fich nach fo großen gemeinschaftlichen Siegen als etwas gang Raturliches ergab. Es ift bier in ben Grengen ber Rriegsgeschichte nicht ber Ort, naher auf biefe innere Angelegenheit Deutschlands einzugeben; es fen baber nur bemerft, baß fich je zwei Minifter (bes Auswärtigen und bes Rriegs) ber vier gebachten Staaten nach Berfailles begaben und mit Graf Bismard über bie beutiche Berfaffungsfrage unterhandelten. ber fachfifche Minifter bon Friefen, ber berühmte von Bennigfen und einige andere Bertrauensmänner aus bem preußischen Barla= ment wurden beigezogen. Bare man früher einig geworben, mas wegen Bedenklichkeiten Baperns nicht möglich mar, fo murbe es fich um balbige Ginberufung eines nunmehr größer ausgebehnten beut= ichen Reichstags gehandelt haben und es war fogar ichon bavon bie Rede, benfelben in Berfailles abzuhalten, ba ber Ronig und Bismard mitten im Rriege bie Armee nicht wohl hatten verlaffen tonnen. Am 3. November fand fich auch ber Großbergog von Baben in Berfailles ein. Desgleichen Lebochowsti, Erzbischof von Bofen, in ber wichtigen Angelegenheit bes fünftigen Berhaltniffes ber tatholischen Kirche Deutschlands zum Papfie, bessen Stellung neuerdings auf boppelte Weise durch das Dogma der Infallibilität und durch die seindliche Occupation des Kirchenstaats erschüttert worden war.

Am 21. November feierte ber Ronig von Breugen gu Berfailles ben Geburtetag ber Rronpringeffin. Der Timescorrespondent ichrieb barüber : "Der Saal ftrablte von reichen Uniformen. Doch mas bedeuten Treffen, Farben, Metall und Band im Bergleich gu ben Mannern felbit, beren Namen ewig leben werden! Ber wird in hundert Jahren banach fragen, welche Infignien bie Gafte bes Ronigs trugen, ber ba Raifer fenn fann, wenn er will, ber bie Glorien Rarls bes Großen wieder lebenbig gemacht, indem er ben patriotischen Träumen von Jahrhunderten die machende Birtlichfeit ber Ginheit und Rraft gegeben und fein Bolt in Baffen in gwei großen Rriegen ju Siegen geführt bat, por benen bie Erfolge ber glangenoften Seerführer verbleichen? Bas fummert's, in welcher Tracht ber pringliche Führer ber Beerschaaren ericien, welcher Defterreich bei Ronigsgrat niederwarf, Die Legionen bes fallenden Raifers bei Sedan einschloß und die tödtlichen Fallen rings um die Rapitale ber Welt legte? Der große Rangler mag ber Nachwelt überliefert werben, wie er im Gothaer Almanach bargeftellt ift, im einfachen burgerlichen Rleid und ber ichmargen Binde. Aber mer ihn in ber Uniform bes 7. Ruraffierregiments, bas er für alle Beiten berühmt gemacht hat, baberichreiten feben, wird meinen, ber Rrieger-Staatsmann, ben das bewaffnete Deutschland in's Feld gebracht bat, um Schlachten zu gewinnen, in benen es eine Welt von Große, Ruhm und Ehre geerntet, werbe am besten in biefem Unguge bargestellt, in dem er unter ben flattlichsten Männern excelsis humeris in ber Salle hervorragt. Bismard! Moltte! Das find Namen, bei und mit benen man ichworen fann. Sirn im Rath, Sirn auf bem Felbe. Und rings umber Tapferfeit, Tuchtigfeit, Rlugbeit, ber erprobte Muth der Beteranenführer, die begeifterte Singebung ber patriotischen Solbaten, die jett den Rhein an den Ufern der Seine bewachen."

Am 3. Dezember bantte ber König in einem Armeebefehl sämmtlichen beutschen Truppen für ihren bisher bewiesenen Helbenmuth und forberte sie zur fernern treuen Ausbauer auf.

Um biese Zeit waren die jüngst in Versailles abgeschlossenen Verträge von den vier süddeutschen Regierungen ratificirt und vom norddeutschen Reichstag in Verlin gutgeheißen worden und hatte der König von Bapern unter Zustimmung aller übrigen Fürsten dem König von Preußen die Kaiserkrone und für den neu geschlossenen Bund den alten ehrwürdigen Namen des deutschen Reichsangetragen. Auch diesem Antrag hatte der norddeutsche Reichstag zugestimmt und eine Deputation von 30 Mitgliedern unter dem Präsidenten Simson nach Versailles gesendet. König Wilhelm empfing dieselbe am 18. Dezember und erklärte, daß er dem Rusdes deutschen Volks und seiner Fürsten Folge leisten werde. Ein nie gesehenes Schauspiel im Palast Ludwigs XIV., eines der vielen Wunder, welches die neuere Zeit hervorgebracht.

Wenige Tage nach dem festlichen Empfang der Reichstagsbeputation sah man zu Bersailles ein minder erfreusiches Schauspiel. General Trochu hatte für den 21. Dezember einen neuen
stärfern-Aussall seiner Truppen aus Paris vorbereitet, indem er
wieder einen Entsas, diesmal durch die Nordarmee wie früher durch
die Loirearmee, erwartete, sich aber diesmal wieder täuschte und
wieder von der Cernirungsarmee zurückgeschlagen wurde. In der
Nacht vorher aber vom 20. auf den 21. sollte eine Berschwörung
in Versailles ausbrechen, "Graf Bismard ermordet, der König womöglich ermordet werden." So gingen wenigstens die Gerüchte um.
Gewiß ist nur Folgendes: "Man soll deutscherseits schon seit einiger
Zeit die Anwesenheit legitimationssoser Persönlichkeiten in Bersailles bemerkt und der Mairie ausgegeben haben, für die Fortschafzung dieser nicht nach Versailles gehörigen Persönlichkeiten bis

ju einem bestimmten Termine Sorge tragen ju wollen. Für alle diejenigen Individuen ber gedachten Art, welche man nachher noch in hiefiger Stadt fande, mar berfelben ein Strafgeld von 100 Rranfen pro Mann in Aussicht gestellt worben. Gleichzeitig mußte ber Feldpolizeibirettor Dr. Stieber bestimmte Rachrichten über bas Borhandenfenn verftedter Schugmaffen erhalten haben, obwohl ichon gu verschiedenen Dalen die Auslieferung aller Baffen, unter Un= brohung ftrenger Strafen im Contraventionsfalle, von ber Burgerichaft verlangt worden mar. Er ließ nun eine durchgreifende Sausfuchung in Berfailles vornehmen. Die preußische Garnison murde am 21. Nachmittags zwei Uhr auf bem Blace b'armes allarmirt, wo fie vom Rommandanten von Boigts-Rhet und von Feldpolizei= direktor Geheimerrath Dr. Stieber die Erdre erhielten, die Stragen und Blate ber Stadt befett zu halten, jede Berfon nach ihrer Legitimation gu befragen und die Saufer ber Stadt ber Reihe nach, bom Reller bis jum oberften Stodwert einer grundlichen Durchfuchung nach Baffen zu unterziehen. Mittlerweile murben bie Thore der Stadt geschloffen und die Artillerie progte auf dem Place d'armes brei Gefcute ab, beren Mündungen nach ben brei parallel laufenden Avenuen be Paris, St. Cloud und Sceaug gerichtet maren. Die Aufregung unter ben Ginwohnern mar eine ungeheure, man fah in ben Strafen heulende Beiber, Die aus Ungft nach ihren Gatten wehflagend verlangten. Bahrend ber Durchsuchung der Säuser waren die gewöhnlich um die Nachmittags= ftunde belebten Avenuen wie ausgeftorben. Der Erfolg ber Sausfuchung mar ein überraschender, indem 160 Gewehre, außerdem Sabel, Biftolen, gelabene Tergerole und neue Uniformen vorgefunben wurden. Bei einem Sattler allein entbedte man 43 Bewehre, bei einem Bfaffen in der Rue ronale fanden fich gang neue Uni= formen bor. Ginen intereffanten Fund machte man bei einer Berfon, die fich im Laufe bes Berhors als Emiffar ber frangofifchen Regierung in Borbeaur entpuppte; man belegte bei bemfelben bochft

wichtige Papiere ber provisorischen Regierung mit Beschlag. Der Borsicht halber wird die hiesige Feldpolizei, welche durch eine Kompagnie Jäger verstärkt ist, die Haussuchung wiederholen. Der gestrige Tag hat auf die Bewölkerung von Bersailles, die in den letzten Wochen oft die Nachsicht unserer Behörden mit Hohn aufgenommen hat, einen nachhaltigen Eindruck ausgeübt."

Die Ginichliefung von Baris hatte bereits ein Bierteljahr gebauert, es mar alfo fein Bunber, bag in ber Cernirungsarmee, wie auch in gang Deutschland bie lange gurudgehaltene Ungebulb , fich boch endlich die Frage erlaubte, warum es benn fo lange bauere? Warum man nicht frischweg bas moderne Babylou bombarbire? Inbeffen geschah es aus fehr triftigen Grunden nicht. Aus militarifden nicht, weil man fich ein neues großes Blutvergießen, ju bem bas Bombarbement und ber nachfolgende Sturm auf die Riefenstadt führen mußte, ersparen tonnte, wenn man wie bor Det rubig martete, bis ber hunger bie Stadt jur Uebergabe nothigen wurde. Much bedurfte man gur wirffamen Beichiegung ber größten Festung ber Welt ein ungeheueres Material von Geschüten und Beichoffen bes ichwerften Ralibers, welches jum Theil erft angefertigt wurde und beffen Transport von Deutschland ber febr fdwierig war und nur nach und nach erfolgen konnte. Die Bogerung hatte aber auch einen politischen Grund, wie man bie und ba vermuthete. Wenn allerdings der beutsche Rriegsherr wie fein tapferes Beer im Siege großmuthig verfuhr und fich auch großmuthia gegen Baris beweisen wollte, jo mar bas boch teine Gentimentalität und fand feine naturliche Grenze, wenn etwa die Barifer in ihrem Trot es auf's Meugerste wollten antommen laffen.

Die Cernirungsarmee hatte allerdings unter bem nur selten unterbrochenen Feuer ber Forts im Herbstregen und nachher bei harter Binterkalte einen schweren Dienst. Die Schlesische Zeitung brachte das Schreiben eines hochgestellten Reiteroffiziers, worin es hieß: "Wenn ich alle Momente ber Gefahr zusammenrechne, die

Mengel, Rrieg von 1870. II.

meine erponirteften Regimenter bor Met, bei Gedan und auf unferen Streifereien burchlebten, mas fommt beraus? Drei Stunden allerhöchstens. Und mas ift bas gegen die ungemeffene Beit ber Gefahr, Die manches halbvergeffene Infanterie-Bataillou im Laufe ber letten breigehn Wochen bor Paris erlebt hat. Während ber neun Tage, Die eines berfelben nicht im Borpoftenbienft ftanb. hat es einmal neun, ein andermal fechszehn Stunden in einem naffen Graben gelegen, ben es megen bes beftigen Granatfeuers und um für einen unerwarteten Ausfall à portée gu fenn, nicht verlaffen burfte. Dann tamen bie brei Tage bes Borpoftenbienftes und mahrend berfelben einundzwanzig Stunden bes heftigften Branatfeuers. Die Leute murben jum großen Theil in die Reller von R. gefdidt, bie Offiziere ftanben als Bachter auf ben Barritaben. Das Bataillon hatte wenig Berlufte und, fo viel ich weiß, hat es noch fein Rreug erhalten. Aber feine bravften Rerls, Die gelacht hatten, wenn man ihnen gesagt hatte, ber Menich habe Nerven, gitterten gulett wie Efpenlaub, wenn eine Thur freifchte, ein Stuhl gerudt murbe. Menichenfraft und Mannesmille haben auch für ben brapften Mann ihre Grenze. Menichen bleiben wir alle . . . " Und in einer andern, aus der Feber eines Arztes ftammenden Bufchrift heißt es: "Die Belagerung von Paris wird im Laufe ber Jahre noch furchtbare Opfer toften; mas die Rugel nimmt, ift ja in allen Rriegen die geringfte Bahl. . . . Unter ben Gefangenen bon Det ift die Sterblichfeit breimal fo groß, wie unter benen bon Seban; bie Leute bor Paris aber leiden wie bie Frangofen in Met. Unfere Corps bei Dijon und Orleans find mahrhaftig gu Die Anftrengungen ber beutschen Truppen fteigerten beneiden." fich noch in ber lang andauernben und heftigen Ralte bes Winters. Doch mar ihr Gefundheitszuftand mahrend ber Ralte befriedigenber, als er in ber naffen Zeit gewesen war. Die Truppen blieben frisch und munter, voll Siegesfreude, unermudlich im ftrengen Dienft und voll begieriger Erwartung, bas ftolge Babylon endlich ju übermal-

tigen. Die Frangofen litten noch mehr, benn in Baris nahmen bie Lebensmittel immer mehr ab und fehlte es an Beigmaterial. Die noch im offenen Felbe stehenden frangofischen Truppen litten von der Ralte mehr als die Deutschen, weil fie fchnell gusammengerafftes Bolt, noch nicht abgehärtet, ichlecht gekleibet und ichlecht verproviantirt waren. Man hörte barüber bie bitterften Rlagen, aber Trochu in ber Stadt und Gambetta in ber Proving wollten Die Belt immer noch glauben machen, Alles ftunde portrefflich. Roch am 20. Dezember erflarte bie Amtszeitung in Baris, Die Regierung ber Nationalvertheidigung werbe die Invafion befämpfen. bis biefelbe gurudgeichlagen ober ein ehrenvolles Abtommen getroffen fen. Die Regierung werde von diefem Brogramm nicht abweichen, auch wenn Baris allein ben Wiberftand fortfeten muffe. Indeffen traten die Anftrengungen ber Provingen trot vielen Ungludsfällen täglich mehr hervor. Der Artifel ichilbert fobann bie Lage ber Brovingen, gesteht bie Bebentlichfeit berfelben gu, boch lege eben bieg bie Berpflichtung auf, ben Rampf fortzuseken. Baris meist entichieden ben Bedanken einer Capitulation gurud. Regierung bofft zu fiegen.

Damals wurde von der Schweiz aus ein Aufruf an das deutsche Bolt im Namen des französischen in deutscher Sprache verstreitet. Derselbe that sehr freundlich mit uns Deutschen und sorderte uns zu Bertrauen und zu einem gemeinschaftlichen Kampse sür die Freiheit auf, was im wahren Interesse beider Nationen liege. Wir sollten daher den unsern beiderseitigen Interessen son achtheiligen dynastischen Krieg so bald als möglich endigen. Sie wollten uns die Kosten ersehen, auch durch die Schleifung von Straßburg und Metz uns beruhigen, nur sollten wir ihre Grenzen respektiren. Dieser Aufruf hing wohl mit der Demonstration Bebels und Liebknechts zusammen.

Die beutschen Heere in Frankreich ließen sich weber burch bie Hartnädigfeit ber Bertheibigung von Paris, noch burch bie wieber-

holten Erhebungen in ben Provingen, noch durch die Ralte bes Winters irre machen, noch ihren froben Muth beugen. Mit Recht fdrieb die Schlefische Zeitung: Ein ausgebehnter Festungsfrieg von überraschenden Erfolgen wird geführt; gleichzeitig fieht man bie Belggerung einer Beltftadt, beren riefige Befestigungen fur unüberwindlich gelten und aus welcher foloffale Streitfrafte vergebens um ben Durchbruch fampften; gleichzeitig unendlich großartige ftrategische Bewegungen unserer Operationsarmeen, welche über ein Drittel bon Franfreich umfpannen; anftrengende Mariche unter Unbill Betters und Entbehrungen aller Art; blutige Schlachten und gablreiche Gefechte gegen einen Feind, ber fich unablaffig aus ber Bevölferung refrutirt und diefe felbft möglichft jum Widerftande aufreigt. Diefe Aufgaben lofen unfere Armeen in bem jetigen Abichnitte bes Rrieges, und beispiellos ift es, daß fie in weiter Gerne genährt und ausgestattet werden von ber Beimath aus, daß zu Requifitionen nur in Ausnahmsfällen gefdritten wird.

Am heil. Weihnachtsabend gewahrte man in allen deutschen Lagern und Quartieren um Paris her und in den Spitälern die mit Lichtern, Aepfeln und Ruffen besteckten Weihnachtsbäume. Bei Baucresson, einem der exponirtesten Orte, hatten Abtheilungen des 5. Corps eine Riesentanne ausgeputt und mit einer großen Anzahl Lichter versehen, deren Glanz die auf dem Mont Valerien possirten Batterien zu erneuter Kanonade ermunterte.

Nachdem der König in Bersailles und das ganze Paris ums lagernde deutsche Seer dieses Weihnachtssest nach deutscher Sitte mit den lichtervollen Weihnachtsbäumen und Bescherungen wie im tiefsten Frieden geseiert hatte, ertheilte er endlich den langersehnten Besehl zum Bombardement von Paris. Er hatte lange genug die übermüthige Stadt geschont in der Hoffnung, sie werde endlich zur Vernunft sommen, das Unrecht erkennen, mit dem Frankreich den ganzen Krieg begonnen hatte, die Unmöglichseit erkennen, den deutschen Wassen länger Stand zu halten, und begreifen, daß

fernerer Widerstand nur die Versuste und das Unglück der Stadt und des Landes vergrößern würde. Da aber alle Geduld nichts gefruchtet hatte, war sie selber und allein Schuld, daß jest endlich die Schrecken des Bombardements über sie kommen mußten. Die Zeit der Geduld war nach Moltke's Anordnung benutt worden, um ungeheuere Mengen des schwersten Geschützes mit einem sast unersichöpflichen Vorrath von Munition vor Paris zu bringen und in zahlreichen Batterien aufzustellen.

Wegen Berftorung bes Gifenbahntunuels bei Nanteuil und ber für schwere Lasten noch nicht geeigneten Umwegsbahn mar ber Trans= port ber ichmeren Belagerungsgeschüte aufgehalten worben. waren bis jum 20. Oftober beren ichon 160 angefommen. Ende Oftobers trafen weitere 70 ein, jo daß am 1. November 230 Beiduge, größtentheils von der neuesten, handlichsten und wirtfamften Qualität, in Villacoublay ober auf bem Wege babin maren. Es war damals fehr intereffant, die Sammlung ber verschiebenen Arten Geschütze in Nanteuil ju feben und nicht minder Die forgfältigst bereitete Munition, namentlich die länglichen und fast eleganten Bomben für die 200-Pfünder gezogenen Mörfer, jede in einer eigenen Rifte wie eine Flafche toftbaren alten Beins in Seu verpadt. Wenn ber Bart von Billacoublan vollständig ift, fo wird er an Geschüten und Munition enthalten : fünfzig 50-Afunder Mörfer, jeder mit 500 Schuffen; achtzig 6-Pfunder (Sinterlader) mit 750 Schuffen; hundert und zwanzig 24-Pfunder (Sinterlader) mit 750 Schuffen; zwanzig furze 24-Pfünder (15 Centimeter-Gefcute) mit 1000 Schuffen; fünfzig alte 25-Pfünder (Borderlader) mit 500 Schuffen, und feche gezogene Mörfer ober 21 Centimeter= Befdute, nach ber Berficherung ber preußischen Artillerieoffiziere Die mächtigften Mörfer, welche exiftiren."

In einem Artikel vom Rhein hieß es, bis jum 14. Januar sollen noch 40 weitere preußische Festungsartilleriecompagnien (zu 204 Mann) bei dem Belagerungsheer eintreffen, bas dann min-

bestens 25,000 Mann Festungsartillerie zählen wird. Gegen 1500 Geschütze verschiebenen Kalibers, Riesenmörser, die bei Straßburg die Probe bestanden, 96= und 48=Pfünder von den Küstenbatterien, 24= und selbst 12=Pfünder werden dann in Stellung gebracht seyn. Ein Borrath von 750,000 Schußladungen ist theils schon vor Paris, theils auf dem Wege; jedenfalls aber wird die Beschießung nicht beginnen, ehe derselbe zur Hand ist. Sollte derselbe verschossen sehn, ehe die weiße Fahne auf den Wällen erscheint, dann ersordert es mindestens 5 starter Doppelzüge, um den Tagesbedarf an Schieße ladungen beizuschaffen. Bei Straßburg, wo nur 200 Geschüße arbeiteten, konnten 32 Bahnwagen täglich knapp das Nöthige beisahren.

Nach einer Berechnung der Neuen Freien Presse war der Beftand der beutschen Truppen in Frankreich am Neujahr folgender: Es flanden "um Paris" 179,000 Inf., 20,000 Kav., 17,500 Art., 852 Gesch.

An der Loire 68,500 Inf., 15,000 Kav., 7500 Art., 372 Gefch. Im Norden 35,000 Inf., 3700 Kav., 3500 Art., 180 Gefch. Im Süden 37,000 Inf., 3600 Kav., 3000 Art., 150 Gefch. Bor Belfort 9600 Inf., 500 Kav., 300 Art., 18 Gefch.

In gang Frankreich 412,000 Inf., 47,800 Kav., 34,200 Art., 1680 Geschütze, wobei die Festungs-Artillerie und die technischen Truppen nicht in Anschlag gebracht sind.

Die großen Vorbereitungen zum Bombardement von Paris und der hartnäckige Trot der Parifer ließen voraussehen, daß wirflich ein Feuermeer auf das moderne Babel fallen würde. Aus der bloßen Voraussehung nun suchte der Deutschenhaß Kapital zu schlagen. Die irische Universität in Dublin, fanatisch katholisch, warf sich zu einer Art Schußengel der Cultur, der Wissenschaften und Künste auf, indem sie im Voraus gegen das Bombardement von Paris durch die deutschen Barbaren protestirte, weil diese Weltstadt so unersetzliche Denkmäler der Geschichte und Schäße der Lites

ratur und Kunst enthielt, die dabei zerstört werden könnten. Dove in Göttingen wies den Protest im Namen der deutschen Wissenschaft zurud. Auch die Czechen in Prag legten einen ähnlichen Protest gegen die Deutschen nieder. Iren und Czechen!

Am 27. Dezember begann das erste Bombardement der Preußen auf das erste Fort von Paris, nämlich auf das Vorwerk des Hügels Mont Avron vor dem größern Fort Rosny, nördlich von der Marne bei Neuilly, gegenüber der Stellung der Sachsen. Bon hier aus hatten die französischen Geschütze sowohl die Sachsen als die ihnen benachbarten Württemberger lange belästigt. Jest wurden sie zum Schweigen gebracht. Der furchtbaren Ueberlegenheit der deutschen Geschütze gelang es, binnen zwei Tagen den Feind von der Höhe von Avron zu vertreiben, so daß sie schon am 29. von den Sachsen besehrt werden konnte.

Im Dregbener Journal ericbien ber Bericht eines Sachfen : "Um zweiten Beihnachtstage batte General Binon auf bem Blateau bes Abron noch eine große Revue abgehalten, wobei bie Rufe la paix! la paix! öfter als je früher vernommen wurden. Als bann aber am Morgen bes 27. ploglich jene harmlofen Schugengraben ihre ehernen Stimmen ertonen ließen und Granate über Granate in bas gefüllte Baradenlager bes Feindes einschlug, ba ftromte Alles in wilder Flucht heulend und ichreiend auseinander und bis mitten in die Stadt binein. Die bei bem Betreten bes Apron von unseren Leuten gesehenen frangofischen Tobten gaben in ihrer grauenhaften Berftummelung einen Magftab für die Birfung ber auf ben Avron gerichteten Schuffe. Alles trug ben Charafter überfturater Flucht. Go maren, wo die Bferbe gestanden hatten, Retten und Salfter, noch an ben Baumen hangenb, gurudgeblieben." -In der Rummer bes Barifer Journal Offiziel bom 28. Dezember erklarte General Trochu felber, bag fich ein panifcher Schreden nicht nur ber Besatung bom Berge Abron, sonbern auch aller ber Linientruppen und Mobilgarben bemächtigt habe, die in den nabe gelegenen Ortschaften kampirten. Bergebens habe er schließlich Rastionalgarben aufgestellt, um die Feigen von der Flucht nach Paris abzuhalten; es sehen deren Linien durchbrochen worden und es so unmöglich geworden, die verlorene Position wieder zu besehen.

Huch in ber Stadt verbreitete bie Ginnahme bes Mont Apron und die milde Flucht feiner Befatung um jo mehr Befturgung, als bie Ralte gerabe bamals ben höchften Grab erreichte. Binon verlangte, die Truppen follten in die Stadt gurudgezogen werden, ba fie bor ben Thoren erfroren, Trochu aber gab es nicht ju, um nicht noch mehr Angft in ber Stadt ju verbreiten. In ben Strafen aber gab es Tumult. Während bie Rationalgardiften, welche Gold bezogen, fich in den Rneipen betranten, hungerten und froren babeim ihre Beiber und Rinder. In mehreren Buntten ber Stadt brachen nun Unruhen aus, man fuchte Solg, mo man es fand, um fich gegen die grimmige Ralte gu fcugen, man fclug bie Bäume in den öffentlichen Garten nieber, in ben elnfeeischen Felbern, im Tuileriengarten. Die Solzhandler geriethen in große Befahr und es toftete Muhe, das Bolt zu beruhigen. Man marf Trochu vor, bag er ber Beichiegung nicht burch einen ftarten Ausfall zuvorgekommen fen. Schon mar bie Rede bavon, Binon folle ihn erfegen. Das Alles am 28. Dezember unter bem erften Ginbrud bes Bombarbements.

Die Regierung hatte einen schweren Stand, da man ihr mißtraute. Die Einen glaubten, sie werde bald capituliren, und da der Temps, das Organ Ferrys, des Maire von Paris, es auf eine unvernünstige Weise ableugnete, mehrte sich noch das Mißtrauen. Der Temps schrieb: "Die Regierung ist für den Fall einer entscheidenden Niederlage zu dem Entschluß gekommen, entweder abzudanken oder sich in eines der Forts zurüczusiehen, entschlossen, sich nimmermehr der Demüthigung einer Capitulation zu unterziehen." Diese Mittheilung hat nicht allein im Publikum, sondern auch in der gesammten Presse große Erbitterung hervorgerusen, und eines ber Blätter sagt: "Ob die Regierung die Capitulation von Paris unterzeichnet oder nicht, sie nuß die Verantwortlichkeit tragen, nicht allein als durch Selbstwahl gebildete Regierung der nationalen Vertheidigung, sondern auch weil sie uns in eine Lage gebracht hat, welche mit der allgemeinen Bolksstimmung im Widerspruch steht. Die Regierung muß und soll auf ihrem Posten bleiben, und wenn wir sterben, muß diese Regierung mit uns sterben." Ein anderes Blatt geht der Regierung noch schärfer zu Leibe: "Würde die Regierung Paris in der Stunde der größten Gesahr verlassen, so wäre diese im Alt unvergleichlicher Feigheit, wahrhaften Verrathes. Auf eigene Faust nahmen sie die Jügel der Regierung an sich und nannten sich eine Regierung für die nationale Vertheidigung. Daß die Mitglieder der Regierung sich in Acht nehmen, alle ihre Vewegungen werden überwacht; das Volk nird ihnen nie gestatten, den Posten zu verlassen, den sie mit solcher Anmaßung usurprirt haben."

Trochu erließ am 30. eine Proflamation, welche die Lage fenn= zeichnet: "Es werden große Unstrengungen gemacht, um die Ginigfeit und bas gegenseitige Butrauen ju brechen, welchem wir es berbanten, bag wir Baris nach einer Belagerung von 100 Tagen aufrecht und widerstandsfähig feben. Der verzweifelte Feind hat ben Deutschen Baris nicht ju Beihnachten liefern tonnen, wie er es versprochen hatte. Er fügt bas Bombardement zu ben verschiebenen Ginichuchterungsversuchen bingu, burch welche er gesucht bat, bie Bertheibigung ju entfraftigen. Man breitet bor ber öffentlichen Meinung die Beschwerben bes außerordentlichen Winters aus, und fcließlich fagt man, die Regierung fen in fich getheilt. Die Armee hat in ber That große Berlufte erlitten. Gie bedarf ber Rube, welche der Teind ihr durch das heftige Bombardement nicht juläßt. Aber bie Urmee bereitet fich mit Beihülfe ber Rationalgarbe gur Action bor. Wir Alle werden unfere Pflicht thun. Ich erkläre, es besteht feine Meinungsverichiedenheit in ber Regierung, welche eng perbunden ift in ber Soffnung auf Befreiung."

Inzwischen mußte sich Trochu boch gesallen lassen, daß man ihm eine Commission von vier Ministern und vier Generalen beisordnete.

Während das in Paris vorging, dauerte der Kampf vor den Thoren fort. Die Sachsen fanden in den verlassenen Werken von Avron viele französische Todte, die man unbestattet in der Eile des Abzugs zurückgelassen hatte, und erbeutete viele Gewehre und Munitionsvorräthe, während zertrümmerte Geschüße und Lasetten aller Art für die verheerenden Wirkungen des Feuers unserer Kanonen hinreichende Bürgschaft gewährten. Schon am selben Tage, dem 29., hatte man Gelegenheit, die Tragsähigkeit unserer Geschüße weiter zu erproben. Auf der Ostbahn kam ein Eisenbahnzug dis Noispele-Sec herangedampst, voran eine der neuen Panzers Losomotiven, die auch ihrerseits mit von der Parthie sehn wollte und neben den Forts ein ziemlich hestiges Feuer gegen uns eröffnete. Aber es währte nicht lange, und die gepanzerten Losomotiven waren gänzlich zum Schweigen gebracht und der von ihr heranbugsirte Zug gewissernaßen zertrümmert.

Die regelmäßige Belagerung nahm ihren Berlauf. Schon am 29. Dezember wurde das Fort Rosny mit furchtbarer Wirkung beschoffen. Für bombenfest gehaltene Casematten wurden von Kugeln durchbohrt. Bom 31. Dezember an wurden auch die Forts Nogent und Noisy beschossen, vom 5. Januar an auch die Sübsorts. Alle Batterien hatten telegraphische Berbindung mit Versailles. Diese Telegraphenstationen waren in bombenfesten Räumen eingerichtet. Als neuer Ausrüstungsgegenstand war diesen Bureaux eine bedeutende Quantität Baumwolle überwiesen, womit die Telegraphisten sich die Ohren bei dem Höllenkonzert verstopfen konnten.

Bei ber Belagerung leitete ber Artillerie-Commandant Prinz Krafft von Hohenlohe-Ingelfingen die Beschießung und General Kamele die Ingenieurangriffe. Die Oberleitung aber lag in den sichern Händen Moltles. Man schrieb der Wiener Presse: "Wie nicht zu bezweifeln ift, will unfere beutsche Artillerie bom ersten Augenblid ab wirtfam auftreten und nicht anders operiren, als nachbem fie im Stande ift, Die gefammte Aftion flar überfeben gu Nichts verachtet die Moltke'iche Rriegführung mehr. fönnen. als die bloge Effetthafderei. In Schreden fegen tonnten wir ben Feind längft, aber barauf tommts nicht an. Er foll mit bem Gintritt ber Operation gemahren, daß er fich in einer Lage befindet, bie ibn gur vollsten Resignation gwingt. Gegenüber ber Granatenverschwendung Trochu's, die an's Fabelhafte grangt, ift Moltte ber Nothwendigfeit ftrengster Dekonomie sich bewußt, die fo weit geht, baß felbft die Botsbamer Oberrechnungsfammer ihre Freude baran haben muß. Raiche, wirffame Stoge, die den Erfolg außer 3mei= fel feten, nichts weiter, das ift oberftes Pringip, und damit fie möglich maren, ift auf ber gangen 16meiligen Linie mit einer Behutsamkeit bis in's kleinste Detail hinein vorgearbeitet worden, Die, was fehr in's Bewicht fällt, ber angreifenden Armee bas Befühl ber Sicherheit, ber Ueberlegenheit verleiht. Reine Ueberfturgung, feine Renommage, fein Safden nach Effett, tein einziger Schuß in's Blaue binein, fondern nach reiflichfter Ueberlegung ben forcirteften Angriff, ber bem Gegner feine Bahl läßt."

Da es sich um die Belagerung der größten Festung der Welt handelte, hatten sich Ofsiziere von den mit Preußen befreundeten Mächten im deutschen Lager eingesunden, um dem großartigen Schauspiel anzuwohnen. Man schrieb: Es weilen 8—10 russische Ofsiziere verschiedener Grade, dann auch mehrere englische im Hauptsquartiere, während österreichische, italienische und belgische daselbst nicht anwesend sind. Eigenthümliche Gäste waren aber 9 japanische Ofsiziere, zum Theil sehr hohen Ranges, die der Kaiser von Japan eigens nach dem preußischen Heere gesandt hatte, um dort militärische Studien zu machen, und die daselbst sehr gut ausgenommen worden sind.

Das Feuer ber Belagerer murbe aus ben Forts nur wenig

erwidert, jedoch lebhaft ron den Stadtmauern von Paris aus. Innerhalb der Stadt flüchteten sich die Bewohner der bereits von Bomben getroffenen Stadtsheile in die mehr entfernten und ließen sich in den Häusern nieder, welche sichon vor der Belagerung von ihren reichen Eigenthümern waren verlassen worden. Man sah einige Brände in der Stadt, man hörte von Männern, Frauen und Kindern, die durch Granatensplitter getöbtet oder verwundet worden sehen. Allein das Bombardement nahm nur allmälig zu und man erkannte deutlich, daß der Stadt die äußersten Schrecken des Feuers noch erspart blieben, offenbar um ihre Gebäude zu schonen, wenn es möglich wäre, daß Trochu und die Regierung noch zur rechten Zeit zu dem vernünftigen Entschluß einer Capitulation gebracht werden könnten. Erst wenn der französische Trotz durchaus nicht zu beugen wäre, sollte er gebrochen werden.

Paris tropte aber immer noch. Richt als ob nicht alle Bernünftigen eingesehen hatten, jeder langere Widerstand fen bergeblich und fonne nur das Unglud ber Stadt vergrößern, maren alle Bemäßigten und wohl auch Trochu felbst durch ben doppelten Ginfluß, ben Gambetta und feine Organe einer= und die Glubs der rothen Republifaner andererfeits auf die gaghafte Menge übten, eingeichuchtert. Das Siecle, ein Organ Gambettas, glaubte ben Donner ber beutschen Ranonen durch feine Posaunentone übertanben gu fonnen. Es ichrieb am 9. Januar: "Endlich! Der Burfel ift gemorfen! Baris ergreift bie Offensive, und eine icharfe Offensive. Mit ben halben Musfallen à la Bagaine ift es aus; Die große Beriode ber entideibenden Schlufaction beginnt. Man hat berathen und abgestimmt und unter ber Preffion bes Bolfes haben alle Chefs fich einig gefunden, und im Bublitum hat Jebermann gefchworen, einen Ruhmesantheil an bem Unternehmen zu erringen. Bewunderungswürdige Bevolferung! Sa! wir haben nie an ihr gezweifelt, wir! Und wenn nun bas Baterland gerettet ift, fo wird bas Baterland ben Cultus ber Tapferen, Die gefallen, einrichten. Dies ift

ber britte Sieg, ben bie öffentliche Meinung feiert, wir fagen nicht, über Trochu's Blan, benn ber ift beseitigt, sondern über jene Fraction ber Regierung, Die mit mehr ober weniger Chrlichfeit vor ben Schwierigfeiten eines Ausfalles gurudichrat, und beren Blan, mare er befolgt morben, bireft gur Capitulation und Schande geführt hatte. Diefer Sieg ift ber britte, boch er tann noch nicht ber lette fenn. Die öffentliche Meinung forbert noch andere Benugthuungen gebieterifch." Und nun verlangte bas Siecle, "bag bie Offiziere bes Generalftabes und felbit Generale, beren Namen man nennt und welche gefagt haben, jeder Widerstand fen unmöglich, nichts fonne bie Preugen hindern, einzuruden, und ihre Unfunft mare in gemiffer Begiehung fogar munichenswerth, entfernt werben, benn mit folder Stimmung ermuthigt man tein Bolf und treibt man feine Bataillone jum Sturm." Sobann entwidelte bas Organ Gambettas, bag es Zeit fen, "bie Ginführung bes Civilelements in der Leitung der militärischen Operationen burchzuseken und Diese Revolution, die in ber Proving icon burchgefest fen, auch in Paris ju bewirken; in bem Momente, wo man die Nationalgarbe, wie im Rriegsrathe am 30. Dezember beichloffen, gur Action herangiebe, hatten auch ihre Anführer ein Recht, im Rriegsrathe gu figen". Endlich verlangte bie öffentliche Meinung, bag bie Bollmachten Trochus gedämpft merben, "bie Laft, die er fich aufgelaben, fen ju fcmer, und es werbe nothig, bag fie ihm etwas leichter gemacht werbe". Das Siecle resumirt ichlieflich feine Forberungen fo: "1) Berftellung ber Disciplin in ber Armee; 2) Ginführung bes Civilesements in ber Leitung ber militarischen Operationen; 3) Ernennung eines oberften Chefs für bie Musfallarmee."

Es war aber gar niemand ba, ber biejer Ordre gehorcht, ben Oberbefehl in andere Hände als Trochu's gelegt hätte. Der ganze Schwindel hatte nur den Zweck, daß Gambetta in der Provinz sein Spstem fortsetzen könne, auch wenn Paris gefallen sehn wilrde. Man klagte Trochu blos deshalb an, weil ihn Gambetta zum

Boraus zum Sündenbock außersehen hatte, um den Fall von Paris ihm zur Last zu legen, wie er den von Metz dem Marschall Baszaine zur Last gelegt hatte. Wenn Paris siel, so sollte Frankreich glauben, es seh wieder nur durch Verrath geschehen, die Tapserkeit und der Ruhm der Nation aber bleibe davon unangetastet.

In ben Clubs von Paris murbe amar unaufhörlich in ber Manier bes Siecle auf Trochu geschimpft, aber feine Revolution mehr gegen ibn gemacht. Die rothen Republifaner beidaftigten fich nur mit ben unnügeften Reben. Unftatt fich au einem Musfall anzubieten, ober benfelben fuhn auf eigene Fauft zu machen, blieben fie rubig fiken und bedten nur phantaftifche Blane aus Der eine wollte bas griechifche Feuer wieder einführen, um bie Deutschen zu verbrennen, ber andere wollte eine neue, breimal platende Bombe erfinden. Giner verlangte, man folle die Reichen, bie noch etwas zu effen hatten, plündern, überhaupt bas Eigenthum aufheben und alles zu Gemeingut machen. Sogar mit Abichaffung bes Goldes und Silbers glaubte man fich beschäftigen ju follen, mahrend ber Reind bor ben Thoren ftand. Endlich erinnerte ein Redner, man muffe boch von bem Gefdmat zu Thaten übergeben. alfo ben großen Ausfall machen und fofern Trochu zu feig ober au fehr Berrather fen, um auszufallen, folle man ihn fammt ber aangen bigberigen Regierung abieken und die hochfte Gewalt in bie Sande ber Commune von Baris legen. Falls aber die Manner bagu nicht Muth genug hatten, murben es bie Beiber thun. Ja, ja! fchrien bie im Saal anwesenden Beiber, wir alle gieben voran. Allgemein schrie man vive la commune ! und doch zogen keine Weiber aus, murbe bie Regierung nicht gestürzt und ließ auch ber Ausfall auf fich warten. Diefe lacherliche Scene trug fich in bem am meiften befuchten Club Ferry au.

In einem andern Club wollte Einer eine Legion des Schweigens errichten, welche mit Dolchen und Revolvern hinter den Truppen hergehen und jeden der flöhe, gleich tödten sollte. Ein Anderer hielt es außerst nothwendig, Bolen berguftellen, mahrend die deutschen Bomben in die Stadt ichlugen. Doch magte ein gemiffer Morel ju fagen, daß Paris burch bie Fehler ber Regierung "in eine bei= nabe verzweifelte Lage gefommen fen; Gambetta's Fehler fepen gu befannt, als daß fie hier noch verurtheilt gu werben brauchten; er habe Maggini's und Garibalbi's Sulfe angenommen, doch die der Orleans abgelehnt und fo das Seil der Republit dem Seile Frantreichs vorangestellt; er habe ben von ben Reutralen angebotenen Waffenstillstand abgelehnt und die Nationalversammlung verhindert. welche Frieden ichließen oder zur Fortsetzung des Krieges alle lebens= fähigen Rrafte bes Landes aufrufen tonnte; er habe dem Bolte von Baris nie entschloffen die Wahrheit einzugesteben gewagt und Ilufionen genährt, die ju Enttauschungen führen mußten, ja in diesem Augenblide felbft mage die Regierung nicht, mit ber Sprache heraus= juruden und in die Bufunft ju bliden, aus Furcht, die mit Taufcungen genährten nervofen Empfindlichkeiten zu verlegen. Wenn Friedrich Rarl bie muthigen, boch fpaten Anftrengungen Changys, Bourbafis vernichte, Paris falle . . . (Seftige Ginfprache, Tumult, Rufe: Paris fallt nicht!) Wenn bas Glud ber Waffen uns fortmahrend im Stiche läßt, mas foll bann geschehen, mas beschloffen werben? Denn endlich geben unfere Lebensmittel mit jedem Tag mehr zu Ende und jede belagerte Stadt wird ichlieflich unfehlbar einmal eine eroberte Stadt. Run, hat man Preugen gefragt, mas benn feine Bedingungen find? Rein, man bat es nicht ein einziges= mal gewagt, man wagt es immer noch nicht, aus Furcht, einem anonymen Mitgliede ber Regierung ju mißfallen, bas auszuschließen man den Muth haben follte und bas fich nennt: bie Meinung von Paris! Im Jahre 1866 mar Defferreich auch besiegt und obwohl feine Lage ungleich weniger ichlimm mar als die Frankreichs, obgleich der Feind noch feine Sauptstadt nicht belagerte, fand fich boch ein muthiger Burger, welcher ben Ronig von Breugen in Nitols= burg auffuchte, um ihn ju fragen, unter welchen Bebingungen er sich auf Unterhandlungen einlassen wolle . . . Reuer Tumult, heftige Einreden, ein Bürger ftürmt auf die Tribüne, um den Gefühlen der Entrüstung, die sein herz bewegen, Luft zu machen, aber die Bänke werden leer und die Bersammlung eilt unter lebhafter Aufregung zum Saale hinaus."

3m Club Reine Blanche murbe ben Deutschen, trot bes Bombarbements, noch eine erfünstelte Beringidakung bezeugt und fed behauptet, mit fo großen Streitmaffen', als fie noch in Paris porhanden fenen, muffe man die Deutschen ichlagen. Rur Trochu und Die Regierung feven fculd, daß es nicht geschehe. "Wenn fie aber, rief Giner, fortfahren, uns bon ben Breugen bombarbiren gu laffen, merben mir fie im Stadthaufe bombarbiren!" Undere ftritten, ob Trochu nur ein Schwachtopf ober ein Berrather fen. Sogar Ebgar Quinet, ber fruber manches Bute ichrieb und auch Deutschland tennt, ließ fich (wie ber alte Buigot und fogar Bifchof Dupanloup), burd ben Racengeift verführen, unerachtet alles Unrecht auf Frantreichs Seite mar, boch ben Born gegen bie Deutschen zu theilen. Er prabite bamals im Siecle: "Das Bombarbement, mas beweist Die Noth, in der fich unfere Feinde befinden, die Miggeschide au vermeiden, die ihnen broben. Gie fonnen nichts mehr hoffen, benn unfere Maffen machfen binter ihrem Ruden. Gie fühlen, baß bie Beit fur uns arbeitet. Ihre Berechnung ergibt fich als falich, fie hoffen nicht mehr, daß fie noch Zeit haben, uns Sungers fterben ju laffen. Ja, die Schale ber Waage fentt fich auf unferer Seite. Denfen Sie Sich die erfte Nieberlage bei biefer Entfernung vom Rheine inmitten unferer Schneemaffen! . . . Der Racher wird fich überall finden, überall, überall!"

Er konnte wohl auf ein paar verwilderte Franctireurs als Rächer zählen, aber auf weiter nichts. Bei Chalons z. B. hatten einige solche Eble, von einem katholischen Pfarrer und Lehrer geführt, einige baprische Marketender überfallen, beraubt und mit den Frauen Unfug getrieben. Der Pfarrer entwischte, der Lehrer aber wurde noch nebst andern am 22. Januar friegsrechtlich er-

Das französische Bolt wurde, da die Marseillaise sich schon durch zu vielen Gebrauch abgenut hatte, durch ein neues Kriegslied erhitzt, welches an ihre Stelle trat und überall gesungen wurde
und welches sich hinlänglich durch den Refrain: Vive la guerre,
piff, paff! charakterisit.

Am 13. wagten die Anhänger der Parifer Commune wieder einen kleinen Aufstand, der aber bald unterdrückt wurde. Inzwischen schoben die Deukschen ihre Batterien immer näher an die Stadt heran und ihre ferntreffenden Geschosse beherrschten schon das ganze sinke Seineufer. Der eiserne Ring zog sich immer enger um die Stadt zusammen. In der Nacht vom 12. zum 13. wurde ein kleiner Ausfall der Franzosen vom Mont Balerien aus zurückgewiesen.

Sehr unnüger Beife proteffirte Trochu gegen bas Bombarbement, durch welches die Genfer Convention verlett werde, als ob Die Deutschen fich recht eigentlich Die Lagarethe in Baris gur Bielicheibe gewählt hatten. Graf Moltte wies biefe Infinuation gurud, bie deutsche Artillerie fonne nicht immer, besonders bei bem anhal= tenden Rebel, ihr Ziel genau berechnen; wenn man wieder flarer febe, werbe foviel als möglich gegen Spitaler Schonung geubt werden. Eben fo anmaglich mar ein Schreiben ber noch in Paris weilenden Diplomaten ber neutralen Mächte an Bismard, worin fie von ihm freien Abgug aller ihrer refpettiven Landsleute aus Paris verlangten. Er antwortete am 17., daß ihnen und ihrem Berfonal ichon langft ber freie Abgug gemahrt worben fen, mas aber ihre febr gablreichen Landeleute betreffe, fo muffen fich biefe bis jur Capitulation von Paris gedulben. "Dag bie peinlichen und von uns lebhaft beflagten Borfalle in einer Stadt wie Paris in größerem Dafftabe als in anderen Feftungen mit einer Be-Dengel, Rrieg 1870. II.

lagerung verbunden sein mussen, hatte von der Besetzigung oder von hartnädiger Bertheidigung derselben abhalten sollen. Aber keiner Nation kann gestattet werden, ihre Nachbarn mit Krieg zu überziehen und im Lause desselben ihre Hauptsestung durch Bezugnahme auf die dort wohnenden unbewaffneten und neutralen Einwohner und auf die vorhandenen Hospitäler schützen zu wollen, in deren Mitte die bewaffneten Heere nach jedem Angriffe ihre Dedung suchen und sich zu neuen Angriffen rüsten können."

Unterdeß ersebte Bersaisses wieder höchst interessante, auf diesem Terrain höchst eigenthümlich und welthistorisch wichtige Ereignisse.

Um Reujahr hielt ber Ronig eine Unrede an Die Offigiere, worin er dem Beere fur feinen bisherigen Beldenmuth danfte und es gur treuen Ausdauer aufforderte. Beim Festmahl fprach ber Ronig: "Ich erhebe mein Glas, um das neue Jahr gu begrugen. Auf das vergangene bliden wir mit Dant, auf bas beginnende mit hoffnungen. Der Dant gebührt bem Beere, bas von Sieg gu Sieg gezogen. Mein Dant aber ben anwesenden beutiden Fürsten, Die theils Rubrer Diefem Beere gewesen find, theils fich ihm angeichloffen hatten. Die Soffnungen richten fich auf die Rronung bes Bertes: einen ehrenvollen Frieden." Der Großherzog von Baden antwortete ihm im Namen ber beutschen Fürften voll Barme und Chrerbietung. Dem "fiegreichen Ronig" wurden laute Bochs bar-Auf die Adreffen des Berrn= und Abgeordnetenhaufes gebracht. antwortete ber Ronig und banfte fur beren Batriotismus, vergaß aber nicht bingugufugen, bag bas große Biel nur habe erreicht werben fonnen im Entwidlungsgange ber preußischen Monarcie, in welcher ber nationale Gebante icon fruhe gelebt, in welcher nicht für preußischen Particularismus, fondern für bas Gefammtwohl und die Ehre Deutschlands vorgearbeitet worden fen.

Die preußische Provinzialcorrespondenz schrieb: Wie wir auf die glorreichsten Jahre Friedrichs bes Großen, wie wir auf die

Rabre 1813 und 1815 mit erhebenden Gefühlen gurudichauen. ebenso, ja freudiger noch wird die spate Rachwelt des Jahres 1870 gebenten, als bes Jahres beuticher Wiebergeburt zu neuer, einiger Rraft, ju nie gefannter Macht und Große. Um Schluffe biefes gewaltigen Jahres wird fich bie ernfte Betrachtung überall auf Die ichweren, aber glorreichen Rämpfe, jugleich auf die großen, bereits gewonnenen Ergebniffe und auf ben endlichen vollen Siegespreis richten, ben wir mit Gottes Sulfe zu erringen hoffen. Der Abichluß bes beutschen Ginigungswerkes, Die feierliche Berfündigung bes Raiferreichs, sowie ber bemnächstige Abichluß bes Rriegswerts werben weiteren Unlag geben, ben Berlauf und die Fruchte bes Jahres 1870 ju überschauen. Um bevorftebenden Reujahr aber gemahnt es uns, einen Rudblid nicht blos auf bas lette Jahr, fondern auf bas jungfte Jahrzehnt zu werfen. In ber nacht vom 1. gum 2. Januar merben es gebn Jahre, daß unferem Ronia bie Rrone feiner Bater gufiel.

Um 18. Januar mar ber Tag, an welchem bor 170 Jahren fich ber erfte Ronig von Breugen, ju Ronigsberg bie Rrone auf's Saupt gefett bat. An diefem Tage befchloß auch Ronig Wilhelm fich jum beutichen Raifer ausrufen ju laffen, ohne noch langer auf die Buftimmung ber baprifchen Rammer gu marten. Es gab eine großartige Feier. Bon ber Binne bes Schloffes wehte bie breußische Ronigeflagge. Der Spiegelfaal bot einen prachtvollen Anblid bar; am außerften Ende mar ein Altar erbaut, ju beffen beiben Seiten zwei Mufitchore und Detachements bon Babern und Breufen Blat genommen batten. Rechts vom Altar ftand bas Offigierscorps, welches in ber gegen 1800 Röpfe gahlenben hoben Bersammlung allein ein Contingent von 1400 Mann gestellt hatte : lints hatten fich bie mit bem eifernen Rreug beforirten Mannichaften poftirt, welche in feldmäßigem Anjuge ericienen waren. Impofant nahmen fich bie Fahnen ber verschiebenen Regimenter bes 5. Corps. beg, ber 5. Ravalleriedivifion aus, die im Sintergrund aufgeftellt waren, namentlich erregte die in ber Schlacht von Beiffenburg durchichoffene Fahne bes 7. Regiments großes Intereffe. "Buntt 12 Uhr, als die Berfailler Rirdengloden noch nicht ausgeschlagen hatten, verließ ber Ronig die Prafettur und fuhr im einfachen Bagen an ber Seite eines Generalabjutanten, unter bem Borritt von einem Oberftallmeifter und zwei Jodens und umraufcht von bem Jubel fast aller Soldaten der Barnifon von Berfailles, Die freiwillig beim Ausmunden ber Avenue be Paris auf die große Place b'armes Spalier bilbeten, ohne fonberlich parademäßig geichmudt zu fenn, bem naben Refidengichloffe gu, empfangen bon einem taufenbstimmigen, immer wiederfehrenden Soch und bem prachtigen "Fahnengruß" ber Militarmufit. Ginige Buge Manen, Dragoner und Sufaren in allen bunten Farben esfortirten ben toniglichen Wagen. Bahrend ber Ronig grugend an der Front ber falutirenden Chrengarbe unter ben Rlangen bes "Seil bir im Siegesfrang' auf und ab ging, jog es mein Auge unwillfürlich gu bem broncenen Reiterstandbilbe Ludwigs XIV. bin, beffen Stufen hoch hinauf von preukischen Goldaten umftanden waren, und gu ber riefigen weißen Marmorftatue bes Marichalls Turenne, bes tapferen Felbheren jener fluchwürdigen Eroberungsfriege bes viergehnten Ludwig im Westen von Deutschland, Die nach Schillers Bort: ,Das ift der Fluch der bofen That, daß fie, fortzeugend, Bojes muß gebaren!' - auch ben beutigen ichweren Krieg geboren haben. Und der broncene Ludwig und fein Feldherr Turenne und Finanzminister Colbert, sowie die übrigen Marmorbilder schauten fo ftarr und traumbaft auf bas beutiche Siegesgeprange nieber, als konnten fie bas Alles gar nicht begreifen : diefes bunte, frohliche, friegerische, beutsche Leben amischen biefen Ruhmesbildern Frantreichs und vor bem ftolgeften und glangenoften aller Ronigg= ichlöffer, bas an feinen beiben Flügeln in großen golbenen Buchstaben die hochmuthige Inschrift zeigt: "A toutes les gloires de la France!

Ja, ber vierzehnte Ludwig mit bem ftolgen Wort auf ben Lippen und in allen Thaten: L'état c'est moi! fah aus, als griibelte er nach über bas alte Wort jenes venetianischen Dogen, ber nach Berfailles befohlen mar, bem großen Ronige von Franfreich feine Sulbigungen bargubringen, und ber ben Muth hatte, bem Ronige, als diefer ihm die Bunder von Berfailles gezeigt hatte und ihn fragte, mas bon Allem ihn am meiften in Erftaunen fete, ju antworten: ,Gire, ich bin am meiften über bas Bunber erftaunt, mich bier ju feben!' Der broncene Ludwig durfte fich auch wohl wundern, fich in diefer Stunde hier gu feben, in der Breugens Ronig fich von bem glangenden Residengschlosse Ludwigs XIV. aus, auf dem foeben die fomarg-weiße Preugenfahne der großen rothfeidenen, mit bem eifernen Rreuge geschmudten und vielen Ronigs= fronen und ichwargen Ablern befaeten Sobengollern-Fahne Blat machte, jum machtigen beutschen Raifer proflamiren wollte! Ich aber mußte an das prophetische Wort des großen Churfürften benten, bas er bor 192 Jahren, als er in St. Germain jenen ungludlichen Frieden ichließen mußte, der dem deutschen Lande fo theure Glieder toftete, dem übermuthigen Eroberer Ludwig XIV. in bemfelben St. Bermain (1679) in Schmerz und Bram gurief: ,Aus unferen Gebeinen wird ein Racher erfteben!' - benn biefer Racher aus bem Sohenzollern = Gefchlechte betrat foeben als Sieger bas Bogenfchlog des Gewalthabers, ber feinem Uhnen einft fo bitter webe gethan hatte.

Ich stand auf der Estrade in einer breiten marmornen Säulennische und sah hinein in die von tobtem Gold und Spiegesglas und Marmor und Gemälden und lebenden bunten Uniformen, Orbenssternen und Ordensbändern strohende Galerie Ludwigs XIV. Sie ist 220 Fuß lang und 34 Fuß breit und nimmt die ganze Gartenfront des Mittelbaues ein. Achtzehn große Fensterbogen eröffnen einen reizvollen Blid auf die Mundergarten von Bersailles. Jedem Fenster gegenüber ist ein gleichgroßer Spiegel im goldenen Bogenrahmen angebracht, burch bellbraune, weißgeranderte Marmorpfeiler, überreich mit vergolbeten friegerifden Emblemen gefcmudt, getheilt. Die Dedengemalbe von Lebrun zeigen uns ben eitlen Ludwig XIV, immer wieder als Gott in Allonge-Berrude und als Arieger und Sieger. Broge Goldbuchflaben geben bagu bie Erflärung: "Le Roi gouverne par lui-même" (1661). Die Götter bes Olymp ben fiegreichen Ludwig bulbigend begludwünschen, trauern gefnechtet, bemuthig ringgumber bie Figuren von Deutschland, Spanien und Solland, und große Golbbuchftaben spotten problend: "L'ancien orgueil des puissances voisines de la France' (ber alte Sochmuth ber Nachbarmachte von Franfreich ift zu Schanden geworben). Und unter biefer ptablerifden frangofifchen Gitelfeit fteht ein bescheibener preußischer Altar mit gwei brennenden golbenen Randelabern und babor ein preußischer Beift= licher in feinem ichmudlofen, ichwarzen Ornat. Ihm gegenüber haben ber König, ber Kronpring, Bring Rarl und Abalbert von Breugen, die Großherzoge von Baben und Beimar, Bring Otto von Babern, bes Ronias Ludwig Bruder und Abacfandter, Bring Bilbelm von Bürttemberg, ber bereinstige Thronfolger, bie thuringiichen Fürsten, die Erbarogherzoge von Medlenburg-Schwerin, Strelit und Weimar, ber Pring Leopold von Sobengollern, die vorgeschobene Urfache biefes Rrieges, ber einft vielgenannte Bergog Friedrich von Auguftenburg in baprifcher Generalsuniform und fonftige fürftliche Bafte ber beiben Sauptquartiere Blat genommen. Der Bundesfangler ftand in ber Nabe bes Ronigs. Rechts und links bom Altar, auf berfelben Front bes Saales, ftanden die Truppen, welche Die Fahnen nach Berfailles begleitet hatten. Die Fahnen felbft, bon ben Fahnenträgern gehalten, batten ihren Blat auf einer Eftrade an ber ichmalen Oftfeite bes Festraumes. Es maren 5 Fahnen bes Garbecorps und gwar eine bes 1. Barberegiments und 4 von 4 Garbelandmehr=Regimentern, die letteren begleitet von 12 Fahnen-Unteroffizieren ber 12 Bataillone.

Ein militärifches Selme ab jum Gebet!' und bie Brebigt bes Sofpredigers Rogge aus Botsbam über ben gerabe auf biefe Feier fo paffenden 21. Pfalm folgte: .... Du überschüttest ihn mit gold'nem Segen, bu fegeft ihm bie Rrone auf, bu fekeft ihn jum Segen emiglich, benn ber Ronig hofft auf ben Berrn, fie gebachten bir Uebles zu thun und machten Unichlage, Die fie nicht fonnten ausführen. . . . Der Inhalt der Predigt liegt in Diefen Borten. Der Geiftliche wies nur noch barauf bin, wie Breugen beute bor 170 Rahren aus ben fleinften Unfangen fich gur Ronigsmacht aufgeschwungen und im Laufe ber Jahre und Jahrhunderte immer ftarfer und blubenber im Innern und nach Auken gemachfen fen bis zu biefer großen Stunde, bie alle beutschen Stämme nach langer Beriplitterung wieber unter ben Schirm und Schut ber beutiden Raiferfrone, jum erstenmal auf bem Saupte eines Sobengollern, fammle. Er wies auf bas gottesläfterliche Wort Ludmigs XIV, bin, bas bort oben in golbenen Buchstaben an ber Dede bes Saales funfle: "Der Ronig regiert burch fich felbft!" - und wie bies Wort und bie frangofifde Soffart fo tief gu Schanden 3m Gebet rief er ben Segen bes himmels herab auf geworben. bas neue beutsche Reich und ben neuen beutschen Raifer. einem braufenden: "Run bantet Alle Gott!" ichlof die firchliche Feier. Der Ronig erhob fich und ichritt, gefolgt von allen Bringen und Fürften und bem Grafen Bismard, burch die Galerie gerabe auf bie Eftrade gu, wo die Fahnentrager und ich ftanden. Rande ber Eftrade ftand ber greife, fast 74jahrige Ronig, ju feiner Rechten ber Rronpring, lints ber Bundestangler; Die Fürften traten Mit bewegter Stimme fagte ber Ronig, wie hinter ben Ronia. ibm bie beutiche Raiferfrone von allen beutichen Fürften und freien Reichsftädten und ben Bertretern bes nordbeutichen Bundes angetragen worben fen und bag er fie annehme und in biefem Sinne beute eine Broflamation an bas gange beutiche Bolt erlaffe, bie ber Bundestangler jest berlefen werbe. Den Bortlaut ber fonig-

lichen Raiserrede und der Broklamation hat der Telegraph bereits in alle Welt bingus gemelbet. Rach dem Berleien der Broffamation durch den Bundestangler trat ber Großbergog von Baden vor und rief mit lauter Stimme : . Ge lebe boch Ronia Wilhelm, ber beutsche Raifer!' Unter bem langen Jubelrufe ber großen Berfaminlung ward manches Auge nag und bem greifen Ronig-Raifer fturaten die bellen Thranen aus ben Mugen. Man fab, wie die ftattliche Gestalt erschüttert war vor Rührung. Der Kronpring von Breugen bulbigte bem Raifer querft burch Sandtuß - aber ber Bater fchlog ibn in die Arme und fußte ibn wieder und immer wieder unter gludlichen Thranen. Much feinen Bruder Rarl und feinen Better, Abmiral Abalbert, feinen Schwager, ben Großbergog bon Beimar, feinen Schwiegerfohn, ben Großbergog bon Baden, ichloß ber Ronig in Die Arme; Die alteren Fürsten brachten ihren hulbigenden Gludwunich burch Sandichütteln, die jungen Bringen burch Sandfuß bar. Die gange übrige Berfammlung bulbigte bem Raifer burch Bortreten und tiefe Berbeugung, Die ber Raifer burch freundliches Ropfneigen erwiderte. Graf Bismard mar einer ber letten, der jo feinem Serrn bulbigte. Gine Rangordnung bei biefer febr ermudenden langen Ceremonie fand nicht ftatt. Bum Schluffe gingen ber Raifer und ber Kronpring an ben Fabnen vorbei und fprachen mit den Unteroffigieren. Gine alte, gerichoffene Sahne bon 1813, beren Schaft nothburftig wieder gufammengebunden mar, erregte besonderes Jutereffe.

Ms der Kaiser das Königsschloß der Ludwige verließ, sant die Hohenzollern-Fahne nieder und die neue deutsche Kaisersahne rauschte in die Höhe. Und während der ganzen seltenen deutschen Kaiserseier donnerten die deutschen Kanonen gegen Frankreichs Hauptstadt — hinein in den Jubel der Soldaten in Versailles.... Ja, es ift eine wunderbare Zeit!"

Wachenhusen schrieb: "Ich habe mir den historischen Att tief und unvergeßlich in's Herz geschrieben, als ich nach Beendigung ber Feier im Schloßhose stand, umgeben von all den steinernen Helden Frankreichs, deren gezückte Schwerter nicht lebendig wurden, da sie die Preußische Königsstagge auf dem Schlosse von Bersailles rauschen hörten, auf demselben Schlosse, in welchem doch toutes les gloires de la Franco verewigt sind; diese steinernen Helden, die mit ihren theatralischen Mienen anhören mußten, wie wir uns von der neuen Siegesnachricht erzählten, die unsere Truppen in den Vogesen gestern Abend zur Borseier des großen Tages dem Kaiser von Deutschland zu Füßen gelegt hatten! Und da saß der gußeiserne Ludwig auf seinem hohen Roß, mit seinem großen Federhut, Ludwig XIV., der die ganze Niederlage Frankreichs hier in Versailles mit ansehen muß, mit dem wir eigentslich noch den Krieg weiter sühren, wie Raumer gesagt haben soll, und mit dem wir eben unsere Rechnung zu schließen im Begriff sind."

Die gange Cernirungsarmee nahm freudig Theil. Auf ber Subfeite ber Stadt war an einem ungefahr 50 Fuß hoben Tannenbaum eine große ichwarg-weiß-rothe Flagge aufgezogen, Major bon Berglas ftand in der Mitte und hielt folgende Aufprache: "Solbaten! Burttemberger, Breugen, Babern! Seute ift ber Tag, an welchem bas beutsche Reich erstanden. Unfer geliebter Feldberr ift Raifer biefes Reiches; bas, mas bas beutsche Bolt ichon lange erfebnt, ift burch die beißen und blutigen Rampfe, und burch bie Bereinigung ber Berbundeten beute erfüllt. Soch lebe bas beutsche Reich! Soch Wilhelm ber Siegreiche! Soch, boch, hoch!" Die Rabellen zweier Regimenter begleiteten diese Rebe mit ber Rationalhymne und es folgte bierauf: Gine feste Burg ift unfer Bott! - Die Flagge ift fo aufgeftellt, bag fie von ber Stadt Baris, wie von den meiften Forts gefehen werden tann und wird einen eigenthumlichen Gindrud auf die Berren machen.

Am gleichen Tage erklärte Ronig Bithelm I. in einer Proflamation "an bas beutiche Bolt", bag er die beutsche Raijertrone annehme, mit folgenden Worten: "Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Ronig von Breugen, nachdem die beutschen Fürften und freien Städte den einmuthigen Ruf an uns gerichtet haben, mit Berftellung des deutschen Reichs die feit mehr benn 60 Jahren rubende beutiche Raifermurde zu erneuern und zu übernehmen, und nachbem in ber Berfaffung bes beutichen Bunbes bie entsprechenben Beftimmungen vorgesehen find, befunden hiermit, daß wir es als eine Bflicht gegen bas gemeinsame Baterland betrachtet haben, Diefem Rufe ber verbundeten deutschen Fürften und Stabte Folge gu leiften und bie beutiche Raiferwurde anzunehmen. Demgemäß werden wir und unfere Nachfolger an ber Rrone Preugen fortan ben taiferlichen Titel in allen unfern Begiehungen und Angelegenheiten bes beutichen Reiches führen, und hoffen ju Gott, daß es der deutschen Nation gegeben fenn werbe, unter bem Bahrzeichen ihrer alten Berrlichfeit, bas Baterland einer fegengreichen Bufunft entgegenguführen. Wir übernehmen bie faiferliche Burbe in bem Bewußtfenn ber Pflicht, in beuticher Treue Die Rechte bes Reichs und feiner Blieder ju ichuten, ben Frieden ju mahren, Die Unabhangigfeit Deutschlands, geftust auf die geeinte Rraft feines Bolfs, gu bertheidigen. Wir nehmen fie an, in der Soffnung, bag bem beutichen Bolte vergönnt fenn wird, ben Lohn feiner beigen und opfermuthigen Rampfe in bauerndem Frieden und innerhalb ber Grangen ju genießen, welche bem Baterlande bie feit Jahrhunderten entbehrte Sicherung gegen erneute Angriffe Frantreichs gewähren. Uns aber und unfern nachfolgern an ber Raifertrone wolle Gott verleihen, allgeit Dehrer bes beutschen Reichs gu fenn, nicht an friegerifden Eroberungen, fondern an ben Gutern und Baben bes Friedens auf bem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Befittung."

Deputationen aller Regimenter bes beutschen heeres hulbigten bem neuen Raifer zu Berjailles an demselben Tage und zugleich ließ ber Raifer bem preußischen Landtage zu Berlin

bie Proflamation mittheilen, die von beiden Saufern mit Jubel begrüßt wurde.

Bon biesem Tage an traten die Namen Kaiser und Reich wieder in Kraft. Unter veränderten Umständen war das neue deutsche Erbreich doch wieder nach alter Weise durch Wahl der Reichsgenossen begründet worden, und das neue Kaisergeschlecht hatte zu seiner Wurzel sein Verdienst um das Reich. Man konnte die Neuderung der Dinge nicht schöner bezeichnen, als mit den Worten des Propheten Haggai: Es soll die Herrlichseit dieses letzten Hauses größer werden, denn des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth, und Ich will Frieden geben an diesem Ort, spricht der Herr Zebaoth. \*)

Die bahrische Kammer allein war mit ihrer Zustimmung zu Raiser und Reich noch zurückgeblieben. Sehr mit Recht schrieb man von Berlin: Die Courtoisie, mit welcher der König die Stimmen aller Bertreter der Nation gewahrt hatte, mußte ihre Gränze an der Frage sinden, ob nicht die Geduld des deutschen Bolses durch jenes lange Zögern Baherns erschöpft werde. Man durste sich namentlich nicht der Nothwendigkeit aussehen, daß bei der etwaigen Absehnung der Berträge in München durch Neuwahl und Erwartung einer weniger klerikalen Mehrheit die sormelle Berkündigung des Kaiserreiches für Wochen und Monate hinausgeschoben werden könnte. Der Würde des Attes hätte das wenig entsprochen. Zeht

<sup>\*)</sup> In Schwaben pflegt man in der Reujahrsnacht die Bibel aufzuschlagen und unbesehen mit dem rechten Daumen auf die erste beste Stelle zu drücken. Man nennt das "Loofen" und thut es im eigenen oder im Ramen einer andern Person. Aus dem so gefundenen Spruch aber sucht man eine Prophezeiung für den Betressenden herauszusinden. In der Reujahrsnacht 1871 wurde in einer Familie in Stuttgart für den betressenken Kaiser geloost und die Loosung siel auf jene schöne Stelle des Propheten, Kap. 2. B. 10. Es wurde dem neuen Kaiser bekannt gemacht, den es sehr erfreute.

werden die Herren in München, die noch heute den Schluß ihrer Debatte mit großer Mehrheit abgelehnt haben, mit einiger Ueberraschung erkennen, daß Deutschland ihnen zwar noch immer die Thür großmüthig offen hält, noch länger aber auf sie zu warten nicht gesonnen ist. —

Bliden wir nun wieder zurud auf das gleichzeitige Bombardement der Berfailles so nahen Hauptstadt Paris, in welcher mit der Berzweiflung zugleich der Galgenhumor culminirte.

Bum Beweise, wie die Frivolität den Parisern zur andern Natur geworden ist, daß sie derselben auch unter den Schrecken des Krieges nicht entsagen können, möge solgende Notiz dienen, die noch kurz vor der Capitulation niedergeschrieben wurde: "Der Trocadero (gegenüber dem Marsseld) ist jett des Abends der sassinable Sammelplaß für die Cocottes geworden. Dort sieht man die Linie der preußischen Batterien und das Ausblitzen der Kanonen, hört das Zischen der Bomben, und in affektirter Furcht schwiegen die Cocottes sich an ihre Beschützer an." — Ein gewisser Victor de Laprade, Mitglied der Akademie française, schrieb ein Gedicht a Guillaume, welches damals in der ganzen Stadt verbreitet wurde und worin er den neuen deutschen Kaiser einen Banditen nannte und eine Charlotte Cordan herbeiwünschte, um ihn gleich dem Marat zu ersdolchen.

Um so durch gleichen Stoß zu suhnen gleiche Schande, Daß Demagog und Fürst umschlinge gleiche Bande! . . . Und seh' ich Dich dereinst so unter'm Messer enden, Rlatsch', Christ ich und Poet, Beisall mit beiben handen.

Ollivier, der geistig ganz herab gekommen zu senn scheint, schrieb an den Raiser Wilhelm, dieser selbst habe, indem er Napoleon III. beseidigte, den Krieg verschuldet und da er (Ollivier) an Gott glaube und Gott Frankreich beschüße, so werde Frankreich zuleht doch triumphiren. Graf Bismarck antwortete ihm: "Der König hat Ihren Brief nicht erhalten, aber ich glaube Ihnen antworten zu können, daß, da Sie an Gott glauben, Ihr ganzes Leben nicht hinreicht, ihn auf den Knieen um Berzeihung für das Unheil zu bitten, das Sie Ihrem Lande zugefügt haben."

Rur ein dichter Rebel hielt einigemal die Beschiegung auf. Seit bem 5. Januar wurden zugleich die Forts auf der Nord= und auf ber Offfeite von Paris befchoffen, welche bas Feuer nur fdmach erwiderten, nachdem fie früher fo ungeheuer viel Rugeln unnuk verichwendet hatten. Man las in den Dailn News: Das Feuer ber Forts hat beträchtlich abgenommen unter ber regelmäßigen ftetigen Birfung ber beutichen Sprenggeichoffe. Immer wieder auf's Neue räumten die frangofifchen Matrofen die Trummer bemontirter Beicute ab, fuhren neue Refervestude auf und trugen die verwundeten Rameraden in die ichütenden Wölbungen ber Rafematten, und immer wieder auf's Reue ichlugen die Granaten ein und richteten Berwirrung an. Man hat bezüglich des frangöfischen Feuers die Bemertung gemacht, bag 400 Granaten in bas offene Feld fielen, wo fie nicht ben geringften Schaben anrichteten. Bei ben Batterien ichlagen nur einige wenige ein. Bum Theil erklart man fich biefe Ericheinung durch die Schwierigfeit, aufwärts gegen eine unbestimmte Linie von Rauch und Erdaufwürfen am Gipfel eines Sugels Riel ju nehmen, theilweife auch durch ben Mangel an gründlich ausge= bildeten Artilleriften in den frangofischen Werten. Außerdem waren die frangofischen Forts den beutschen Ingenieuroffizieren seit Monaten befannt und murben von ihnen mit Mufe ftubirt, mabrend die beutichen Batterien fich ben Ingenieuren bes Feindes als etwas Neues und Unbefanntes enthüllten. Als in der Nacht bom 4. auf 5. Jan. die mastirenden Baume fielen, da ftellte es fich beraus, daß bie Batterien fo placirt maren, daß fie ben Forts fo laftig als nur irgend möglich fallen tonnten. Soviel fteht überhaupt fest, bie lleberlegenheit des deutschen Feuers über das frangofische sowohl binfichtlich ber Genauigkeit als ber morberischen Wirtung ift erwiesen. Die französischen Geschosse brechen beim Arepiren in weniger Stüde als die deutschen, und es findet somit eine Berschwendung an Araft statt. Dann auch arbeiten die Geschütze der Belagerten meist aus Schießscharten oder Einschnitten hervor, während die Deutschen hinter der Brustwehr gedeckt stehen, so daß nur oben die Mündung hervorragt. Schlägt eine Granate in eine Schießscharte ein, so ist das dort stehende Geschütz in den meisten Fällen zum Schweigen gebracht, während die Franzosen wenig Nutzen von ihrer Munitionsverschwendung haben, wosern es ihnen nicht gelingt, die Stabl- oder Broncemündung zu treffen, welches ihr einziges Ziel-objett ist.

Die fichern Geschoffe ber Deutschen ftedten querft bie Rafernen bes Forts Montrouge, bann die bes Forts 3ffp in Brand. In bie Stadt felbst hinein ju ichiegen, wurde ichon am 5. versucht und hatte fo guten Erfolg, daß die Rugeln ichon bis gur Avenue Breteuil, nabe am Sotel ber Invaliden reichten. "Granaten ichlugen bis in die Mitte bes fublichen Stadttheiles von Baris, in ben Barten bes Lugembourg, ein, eine enorme Schugbiftang von über . 9000 Schritt, mithin fast eine volle deutsche Deile, wie bies auch bon der preußischen Artillerie binfictlich der neu conftruirten gejogenen Riefenmörfer, welche fich icon bor Stragburg glangend bewährt haben, garantirt worben war. Um 8., fo wird aus Paris berichtet, fielen unaufhörlich Granaten auf die meftlich vom Garten bes Lugembourg gelegene Borftabt St. Germain, bas vornehme Stadtviertel, und in ber Racht gum 10. gegen 2000 Granaten meift in die bem Pantheon junachft gelegene Strafe, alfo oftlich bom Luxembourger Barten, jo bag baber diefer gange Stadttheil faft in feiner vollen Breite unficher gemacht wirb. Die Granaten fallen fortbauernd in ben Faubourg St. Bermain. Gin Befchof platte in der Rue St. Jaques, als die Menge die bortige Rirche perlieg."

Bom 11. Januar an wurde bas Feuer aus noch mehr und

ber Stadt naber geichobenen Batterien eröffnet. "Dag unfere Befoute ben feindlichen bei Weitem überlegen find, zeigt fich sowohl an ben toloffalen Berftorungen, welche biefelben an ben Forts ichon angerichtet haben - die ursprunglich fo glatten Bruftmehren feben bereits aus wie algerifche Gebiraglanbicaften. - als auch an ber Guerre d'embuscade, welche bie herren Frangofen bereits auch in Diefen Artilleriefampf einzuführen beginnen : fie gieben ihre Beidute nämlich aus ben Scharten gurud und berhalten fich Stunden lang gang rubig; bann gieben fie biefelben ploglich wieber bor, geben mehrere furge Salven und verschwinden eben fo fonell, wie fie erichienen find. Schlaf ift bier in ber Racht unmöglich, fo lange fich bie Nerven an bas unaufhörliche Gefnalle noch nicht gewöhnt haben; mas aber unfere Offiziere und Mannichaften vom Feftungs= Artiflerieregiment in Ausiibung ihres anstrengenden und gefahrvollen Berufe jeht burchzumachen haben, ift fcmer zu befchreiben. Solch - eine 24ftundige Arbeit in der Batterie, auf welche zwei bis brei Tage nomineller Rube' folgen, ift bas Non plus ultra ber Leiftungsfähigfeit felbft einer fraftigen Natur: ber Rnall bes eigenen Beschütes, Die genaue Beobachtung ber Ginfchlagsftelle bes Beichoffes, ber Donner, bas Saufen und Bifden ber bon allen Seiten beranfliegenden Bomben und Granaten, Die Besonnenheit und Beiftes= gegenwart, welche bei jedem Unfall nothig ift, die bas Befdut ober Die Bedienungsmannschaft, ober beibe betrifft, ber Rampf gegen Die Schreckniffe eines übermaltigenden Feuers, wie gegen ben Dart und Bein burchdringenden Froft, bas alles bilbet eine Saufung ber Aufgaben für die moralische und phyfische Widerftandsfraft, die fich als eine echt beutsche Rraftprobe bezeichnen läßt. Die taglichen Berlufte an Bermundeten und Todten find gwar nicht fo bedeutend, fie fummiren fich aber bon Tag ju Tag."

Indem nun die schweren Rugeln der Deutschen bereits bas gange linke Seineufer trafen, täglich und nachtlich Feuersbrunfte ausbrachen, nach und nach täglich eine Menge haufer mehr ober

weniger gerftort und viele Bewohner jedes Alters und Gefchlechts getöbtet und verwundet wurden, vermehrte auch noch der fteigende Sunger bas Elend ber Stadt. 3mar reichten die Borrathe noch immer für die Wohlhabenden und für die Bemaffneten aus, aber die ärmeren Rlaffen entbehrten immer mehr gefunder und hinreichender Nahrung. Man nahm ju Surrogaten aller Urt Buflucht. Man töbtete wie früher icon alle Ratten, fo jest auch alle Sperlinge. Man ichrieb aus Paris: Die Bahl ber Pferbe, welche taglich in Baris geschlachtet werben, beträgt nur 650. Der Omnibus-Befellichaft, Die bisher 7-8000 Pferbe hatte, hat man einstweilen 4000 für ihren Dienst gelaffen. Bon Privatleuten haben nur noch die Mergte bas Recht, Pferbe gu befigen. - Die beiden Glephanten bes Jardin bes Blantes wurden befanntlich für 30,000 Franken verfauft; ber Sippopotamus wurde ju 80,000 Franten ausgeboten. Bis jum 3. Januar hatte fich aber noch tein Räufer gefunden. Ein großer Theil ber Reftaurants hat jest geschloffen; fie haben nichts mehr zuzubereiten. Potel und Chabot et Chevet bieten noch Beflügel und Safen aus, aber zu enormen Breifen.

Man begriff nicht, warum Trochu sich mit dem kleinen nächtslichen Aussall vom 13. Januar begnügt hatte. Gambetta's Orsgane prahlten in den Provinzen, Paris zähle eine halbe Million Bewaffneter, die einen großen Ausfall machen, die Deutschen zurückschagen und sich mit einer der großen Entsaharmeen im Westen, Norden oder Often vereinigen würde. Zu gleicher Zeit prahlten Gambetta's Organe in Paris selbst, die Hauptstadt werde in den nächsten Tagen erst durch Aurelles, dann durch Chanzy, dann durch Bourbati, dann durch Faidherbe entsest werden und Trochu schien seinen großen Aussall immer nur aus dem Grunde zu verzögern, weil er die nahe Ankunst des Entsahbeeres abwarten wollte, um mit desto sicherem Ersosge aussallen zu können. Es kam aber kein Entsah. Als nun am 18. Januar den Parisern ganz unerwartet die große Huldigungsseier des neuen deutschen Kaisers

in Bersailles ersolgte, gericthen sie in sieberhaste Buth und Trochu konnte nicht länger dem ungestümen Geschrei nach einem großen Ausfall widerstehen. Die Regierung der nationalen Bertheidigung erließ bereits am solgenden Tage eine Proklamation ganz im Sthle Gambettas, um den Muth der Truppen und des Bolks anzuseuren. Sie lautete: Bürger! Der Feind tödtet unsere Frquen und Kinder; er bombardirt uns Tag und Nacht; er bedeckt mit Bomben unsere Hospitäler. Der Rus: Zu den Wassen! ist aus der Brust Aller hervorgegangen. Die unter uns, welche ihr Leben auf dem Schlachtselb preis geben können, werden gegen den Feind marschiren; die, welche bleiben, eisersüchtig, sich dem Heroismus ihrer Brüder würdig zu zeigen, werden nöthigenfalls die härtesten Opfer als ein anderes Mittel nicht schene, sich dem Baterland hinzugeben. Leiden und sterben, wenn es seyn muß; — aber siegen. Es lebe die Republit!

Reunzig Batgillone ober nabezu 100,000 Mann brachen am 19. Januar aus Baris hervor, Linientruppen, Mobilgarden und mobilifirte Nationalgarden, die Linie voran und zwar auf der gan= gen Gub= und Gubmeftseite ber Stadt, fo baß fich bas Schlacht= felb auf Sevres, Meudon, Garches, St. Cloud, Bougival, Malmaifon, Baucreffon 2c. erftredte. Es wurde ein zweimeiliges Terrain nothwendig, um ben Rampfplat bestreiten ju tonnen. Der mit biefen foloffalen Streitfraften unternommene Ausfall mar gegen bas 5. Corps gerichtet, von bem hauptfächlich die 9. Division ftark engagirt mar. Die Frangofen brangen mit vielem Glan bor und es ichien wirklich, als fenen fie fich bewußt, auf biefen letten und größten Ausfall tomme Alles an. Man wollte fogar wiffen, es fepen 150,000 Mann ausgezogen. Aber ihr Unfturmen icheiterte an ber gewohnten Festigfeit ber Deutschen und an ber Busammenbanglofigfeit ber frangofifchen Angriffstolonnen felbft. Unter Beneral Binon nahmen fie gwar bie Schange von Montretout und behaupteten fie eine zeitlang, wurden aber nicht rechtzeitig burch Ducrot unterftugt, ber mit ber anbern großen Angriffstolonne in

Die Schlacht eingreifen follte. Der Grund mar nach ber Rreusgeitung folgender: General Ducrot, ber ben rechten Rlugel, alfo ben gegen Malmaison gerichteten Angriff tommanbirte, hatte feiner Truppe ben Befehl gegeben, um 7 Uhr fruh auf bem Blate gu fenn. Die beiden Divisionen Berthaud und Gurbielle erfchienen aber erft um halb 1 Uhr und zwar, weil fie wegen ber Barrifaben nicht hatten aus ber Stadt gelangen fonnen! Die Offiziere bes Generalstabes hatten sich begnügt, ben Truppen biefer beiben Divifionen die Stragen vorzuschreiben, durch welche fie bis zum Sammelplat maridiren follten, es aber nicht ber Dube werth gehalten, fich von ber Bangbarteit biefer Stragen gu überzeugen. Dun hatte Die Barrifadenkommiffion, unter ber fublimen Leitung bes Berrn Rochefort, Die Stragenzugange nach jener Seite bin funftgerecht barritadirt, jo daß die Truppen entweder einzeln durch enge Durch= laffe friechen, ober über die improvifirten Sinderniffe binwegflettern mußten. Ducrot foll auch jo außer fich über biefe nicht gu entichulbigende Bergogerung gemefen fenn, bag er im Part bon Longbonau offenbar ben Tod gefucht und fich ben preußischen Rugeln entgegengestellt habe. Rochefort felbit murbe bermundet. Bi= non's Truppen, ju lange nicht unterftust, hatten ichon ben Muth nerioren.

Am Abend stücktete Alles wieder hinter die Mauern der Hauptsstadt zurück und diese letzte große Anstrengung der Pariser war wieder eine vergebliche. Man schrieb aus Bersailles: "Die Bersluste der Franzosen vom 19. sind so schredlich, daß der französische General Roel selbst die Anzahl der Toden und Berwundeten auf 6000 Mann angibt. Noch gestern sah ich auf den Höhen von Garches und der Moutretoutschanze die Leichname der Franzosen hoch aufgethürmt undeerdigt daliegen. Offiziere, Pariser Bürger, ja Frauen kamen dis an unsere Borposten, um die Leichen der mobilen Nationalgarden nach Paris hineinzuschaffen, während man sich um die toden und verwundeten Linientruppen wenig kümmert

und dieselben ruhig uns zurudläßt. Unsere Artillerie ist es vornehmlich gewesen, welche zum Ersolg des Tages beigetragen und den Sieg über die seindliche Artillerie wieder errungen hat; die französische Insanterie hat sich im Allgemeinen tapser geschlagen. Den rechten Flügel kommandirte General Ducrot, den linken General Vinoh, während Trochu vom Observatorium aus die ganze Schlacht dirigirte. In diesem blutigen Kampse verloren die Deutsschlacht dirigirte. In diesem blutigen Kampse verloren die Deutsschlacht dirigirte und 616 Mann. Der Berlust der Franzosen erwies sich schließlich höher, als er ansangs geschätzt worden war, bis auf 9000 Mann. Am solgenden Tage wurden in St. Cloud noch 10 französische Offiziere mit 330 Mann gesangen genommen, die zurückgeblieben waren und ganz naiv verlangten, in die Kapitulation von Paris eingeschlossen zu werden."

Eine solche war nun noch nicht erfolgt, tonnte jedoch nach dem abermals mißlungenen Ausfall nicht lange mehr auf sich warten lassen. Schon unmittelbar nach dem Kanupf ließ Trochu durch seinen Abjutanten Herison um einen zweitägigen Waffenstillstand bitten, um die Todten beerdigen zu können, und damals schon hieß es, er habe auch schon wegen der Kapitulationsbedingungen sondiern sollen.

Während des Kampfs waren die preußischen Truppen von Versailles vor Paris marschirt und die Einwohner von Versailles bildeten sich ein, sie würden nicht wiederkommen, sondern getödtet oder gesangen werden. Sie erschraden daher, als plötslich von der andern Seite her Bayern einrückten. Der Schreden wich aber bald dem Erstaunen über den bayrischen Durst. "Die bayrische Brigade, hieß es, hat uns alles Bier ausgetrunken; die Wirthe schlugen die hände über dem Kops zusammen."

## Biertes Bud.

Miederlage der frangofifden Weft= und Mordarmee.

Die Rieberlagen ber Loirearmee hatten bie Flucht ber Delegation bon Tours nach Borbeaux gur Folge. Diefelbe gog ab mit allen ihren Bureaus, Raffen, mit bem biplomatifchen Corps und mit ihren Zeitungen und Preffen. Aber wer etwas gu verlieren hatte, flüchtete mit. Bablreiche Familien aus ber Touraine fuchten fich in laderlichem Schreden bor ben Deutschen, als maren es Menfchenfreffer, nach bem Guben gu retten. Um übelften waren Die überaus gablreichen Bermundeten bran, Die im harten Binter nach dem Guden transportirt murben, weil die Lagarethe in Tours feinen Plat mehr für fie hatten. Man ichrieb aus Borbeaur: "Es ift ein idredlicher Anblid, Diefe mit ben Opfern bes Rrieges angefüllten Bahnguge bier eintreffen gu feben. Bu 600 ober 800 ichleppen fie fich aus ben Baggons, die Ginen bleich bor Fieber, die Anderen den Arm in der Binbe, bas Bein mit Bandagen umwidelt ober ben Ropf verbunden." Man rechnete, dag bon ben Schlachten an ber Loire nicht weniger als 12,000 verwundete Frangofen fortgeschafft murben; 600 tamen in Banonne an und anbere füllten bas icone Schlog ber Raiferin Eugenie in Biarrig, noch anbere brachte man nach Pau.

Ihnen entgegen tamen immer noch neue Colonnen bon frifch

aufammen getriebenen Moblots, benn Gambetta fuhr unablaffig fort, bas friedliche Landvolf aus feiner Rube aufzuhegen und burch feine republitanifche Bengbarmerie wie Schafe gur Schlachtbant fcleppen ju laffen. Man las ruhrende Schilderungen von thranenreichen Abichieben ber Eltern und Angehörigen auf allen Bahn-Gin Engländer, welcher fast amangig Jahre in Borbeaur etablirt ift, fcrieb damals: "Die Englander find gewiß bas Bolt, welches fich am leichteften betrügen läßt - wir haben bier laut aufgelacht, als wir querft in ben großen Londoner Blattern bie Schilberungen ber rauben Romertugend bes neuen republikanischen Frantreichs lafen, und Baris-Rarthago ift fast noch irriger und fabelhafter. Bift 3hr, mas bie neuen republitanifchen Beere wie Seerden von Schlachtvieh ausammentreibt? Wigt Ihr, mas Baris vertheidigt? Furcht, beißt bie blaffe Canaille! Furcht vor Bambetta, Furcht por ben Rothen, Die nach ihm tommen, Furcht por bem Bobel, Furcht por bem Nachbar, ber Dich bem Bobel benuncirt! 3ch weiß, bag mir bas ju Saufe Riemand glauben wird; es ift aber barum boch mahr, bag bier bas Unglaubliche geschieht, ledig= lich, weil fich immer Giner bor bem Anderen fürchtet. Es ift ein harter Bann, aber ein Bann, ben bas erfte laute Bort bricht, und biefes Bort tann in ber nachften Minute gefprochen werben."

In der That hatte Gambetta ben Bogen überspannt und die Hoffnungen, die er noch in Tours gehegt, singen in Bordeaug an, tief zu sinten. Die Stadt Bordeaug, der Gambetta's Blätter immer vorgelogen hatten, die Deutschen seigen geschlagen und auf dem Rückwege, war auf die vielen Flücklinge, die jest ankamen, nicht gefaßt gewesen. Sogar die fremden Diplomaten konnten in der ersten Zeit kein Unterkommen sinden. "Für Minister= und Gessandtenhotels werden ganz sabelhaste Preise gesordert. Ein Privat= mann bot sein Haus für 28,000 Francs monatlich an. Als Lord Lyonz, der englische Botschafter, noch spät Abends eintraf, konnte er kein Zimmer mehr im Hotel de Paris sinden; er mußte sich

bequemen, in einem ber Cale bes Sotels auf einer improvifirten eifernen Bettftelle bie Racht gugubringen. Ritter Nigra, ber italienische Gefandte, fcblief in einem Lehnftuhl. Metternich lief umber, um eine Wohnung ju fuchen, und Djemil-Bafcha flopfte lange pergebens an, ohne bag ihm aufgethan murbe. Seute richtet man fich fo gut es geht ein, boch ift noch tein Bureau gebilbet, weil überall die paffenden Tifche fehlen. Bon ben Miniftern ift Bambetta allein nicht mitgetommen; er icheint feine flüchtigen Collegen neden gu wollen, indem er ihnen Bulleting über Bulleting ichidt, welche die feste Saltung bes Generals Changy in ben Simmel beben. Die Ueberfiedelung ber Regierung ift bon einem fleinen ominojen Unglud begleitet gewesen. Die Municipalität hatte furglich eine Angahl werthvoller Bilber nach einem Saal in ber Mairie ichaffen laffen, wo man fie beffer als in bem Mufeum gegen Feuer gefichert glaubte; aber in ber Racht am 9. Dezember tam burch Schornsteinbrand bort Feuer aus und nur ein Theil ber Bilber fonnte gerettet werben; mehrere icone Gemalbe von Gugen Delacroix, Horace Bernet, Dreux 2c. murben von ben Flammen vernichtet."

Der Rückzug von Tours, schrieb man aus Bordeaux, wird überall an der Loire als ein Unglück betrachtet, die Panik steigt; Bordeaux ist der Zusluchtsort sür ganz Westfrankreich geworden; die Verwaltung des Landes ist in einer unsäglichen Verwirrung, der Präsekt von Bordeaux erließ am 15. Dezember eine Proklamation, worin er "gegen einige Geriebene" donnert, welche "die Verwirrung der Herzen" benuhen, "um sie zu seigem Kleinmuthe zu treiben"; die Bewohner der edlen Gironde sollen sich beruhigen: "Die Regierung der Republik hat seit drei Monaten Bunder verrichtet, die nur die Republik thun konnte." Der Berichterstatter des Journal de Gendve, dem wir diese Einzelheiten entnehmen, sügt hinzu, diese Proklamation solle offenbar eine Berwarnung gegen die "Politiker" seyn, "die in den Versammlungen des Grandtheatre die These der constituirenden Versammlung und

bes Abschlusses bes Friedens befürworten." — Diefer Präfelt, gänzlich Gambetta's Wertzeug, terrorisirte die Stadt und hinderte jebe Friedensdemonstration. Biese Abgeordnete des vormaligen gesetzgebenden Körpers eilten nach Bordeaux, um im Berein mit Thiers, Grevy und Girardin für die endliche Einberufung einer Constituante zu wirken, aber Gambetta litt es nicht, wollte seine Dictatur beshaupten und schwur immer noch, Frankreich sein unbesiegbar.

Eine Flugschrift la vraie situation, die im Dezember erschien, erklärte sich eifrig für die Berufung einer Nationalvertretung und schlug vor, sofern Deputirtenwahlen mitten im Kriege schwierig vorzunehmen sehen, solle man die Generalräthe einberusen und dieselben als eine Nationalversammlung legitimiren. Kaum aber war dieser Borschlag gemacht, als die Delegation in Bordeaux augenblicklich sämmtliche Generalräthe und Arrondissementsräthe in Frankreich entließ und durch Departementalcommissionen ersetze. Denn die dermaligen Negenten fürchteten, die Generalräthe würden, wenn sie zusammenträten, eine neue Negierung einsehen und die monarchische Form der republikanischen vorziehen. Sie aber wollten sich nicht so bei Seite sehen lassen und wandten vor, die Generalräthe müßten abgeseht werden, weil sie noch unter dem Kaiserreich erwählt worden sehen.

Ohne Zweisel hat Gambetta in der fortgesetzen Bertheidigung der Republik seinen höchsten Ruhm gesucht, und wenn auch diesmal die Republik nicht haltbar seyn sollte, doch für eine künftige Republik vorgearbeitet. "Gambetta, ließ sich damals eine Stimme vernehmen, Gambetta und die Seinen wünschen, der Republik den Kredit zu verschaffen, daß sie bis auf's äußerste gekämpft und erst nachgegeben habe, nachdem sie aus ihrer letzen Feste vertrieben und in's Meer hinausgestoßen worden sey. Sie sind überzeugt, daß die Regierung, welche gebildet wird, um Frieden zu schließen, die Ausstührung dieser erniedrigenden und unpopulären Ausgabe nicht lange überleben wird. Und dann — so raisonniren sie — wenn dann

bas Land vom Feinde gesäubert ist, wer anders sollte da an's Staatsruder berusen werden, als die Männer, welche lieber bis aus's äußerste kämpsten, als eine Festung oder einen Fuß breit Landes auszugeben? So rechnen diese Herren, deshalb sühren sie den Krieg sort und ignoriren in ihren Proslamationen und Rundschreiben jede Möglichseit, Frieden zu schließen. Gleichzeitig mit ihrem Ringen gegen den Feind machen sie dann Propaganda sür ihre republikanischen Grundsätz, und gleichviel, wie bonapartistisch oder orseanistisch eine Stadt oder ein Bezirt sehn mag, es werden alle möglichen Mittel angewandt, um wenigstens den Schein zu wahren, daß die Regierung überall, wo sie nur hinkomme, bei der Mehrheit des Bolses mit ihren Grundsätzen und ihren Ideen Antsang sinde."

Daraus erflart fich auch, warum Gambetta in Lyon immer noch die rothe Fahne weben ließ und fie nicht weggureißen befahl, obgleich man es nach ber grauenhaften Ermordung Arnauds bringend bon ihm forberte. Er wollte bie gablreichen Unbanger ber rothen Republit im Ausland ichonen und auf feiner Seite behalten. Die "France" machte ihm barüber bie bitterften Borwurfe. "Sie beschwört ben Dictator, endlich bem Unfuge gu fteuern und in Lyon Ordnung ju ftiften; allein bis jest pagt es ihm beffer in ben Rram, biefe Fahne als Honig für bie europäischen rothen Schmeiß= fliegen ju ichonen, und wenn er bem allgemeinen Unwillen bemnachst nachgibt, fo wird er nicht berfehlen, bem Bater Garibalbi und feinen Jungern fein Bedauern über die Bornirtheit ber Frangofen auszusprechen. Uebrigens fest ber Dictator jest eine neue Abressenfluth in Bewegung. Borbeaux geht babei voran; Stichwort ift ber Sat: ,Frantreich fann nicht anbers als burd bie Republit gerettet werden, burch febr beträchtliche Opfer und burch außerorbentliche Mittel, welche bie Burger auf ben Altar bes Baterlandes ju legen haben; Franfreich bat unermegliche Gulfsquellen, es ift Pflicht ber Regierung, biefelben fluffig gu machen."

Dictator braucht Gelb, die Gemeinderathe muffen ihn jest barum in hochtonenden Abreffen bitten, es zu nehmen."

Die Auflösung ber Generalrathe fand in mehreren Departe= ments (Maine und Loire) einen lebhaften Wiberfpruch. Much Thiers gerieth mit Gambetta in Streit. Indeffen behauptete ber Dictator feine usurpirte Gewalt, verfündete trot aller Niederlagen immerfort Siege. Im Dezember ließ Gambetta in vielen taufenden von Eremplaren eine Depesche aus Paris unter bem Bolf verbreiten, worin Die Bertreibung ber Deutschen vor Baris folgenbermagen verfündet murbe: "160,000 Breugen getobtet ober vermundet, 6000 Mann in ber Marne ertrunten, 270 Ranonen genommen, 180 bernagelt, 67,000 Gefangene. Bourbati getöbtet. Bismard verwundet und mit feinem Generalftabe ju Gefangenen gemacht. Bange preußische Armee auf bem Rudjuge gegen Often. Wilhelm in Det. Binop und Ducrot verfolgen die fliehende preußische Armee und machen viele Gefangene. Trochu marichirt auf bie Normandie gu, feine Borpoften find in Mantes, Briant fteht mit 70,000 Mann gwifchen habre und Rouen." 3m Beginn bes neuen Jahres verfündeten frangofiiche Zeitungen, Die baprifche Rammer babe burchgefest, bag alle Bayern aus Franfreich jurudberufen murben, bie Preugen sepen badurch außerorbentlich geschwächt worden und Frankreich muffe fiegen, ba bie Deutschen unter fich felbft fo uneins fenen. In gleicher Beife murbe bie Opposition Liebinechts und Bebels in Berlin von der frangofifchen Preffe ausgebeutet.

Man rechnete, die Loirearmee habe in ihren sechstägigen Kämpsen saft 20,000 Mann an Todten, Berwundeten und Gesangenen versoren. Nichts destoweniger verkündete Sambetta auch diesmal, er habe gesiegt. Kaum war der angebliche Sieg der Loirearmee am 9. November über v. d. Tann ersochten, so war in den Lyoner Zeitungen zu lesen: "Jeht, — nach dem so glänzenden Siege bei Orleans über das bahrische 1. Armeecorps, kann der Frieden nur noch in Berlin diktirt, und selbst Gambetta müßte abgeseht werden,

wenn er nun nicht das linke Rheinuser verlangte." — Dagegen klagte der François auf's schmerzlichste über Gambetta's Lügenspstem. Das Raiserthum habe gelogen und die Wahrheit verschwiegen, die Republik mache es noch ärger. Wenn es wahr sen, daß die Hofgenerale Frankreich in's Verderben gestürzt hätten, so sen das doch kein Grund für die Strategen "der Clubs und Kneipen" ihnen nachzuahmen und es noch ärger zu machen.

Das erfte Defret, welches bas Rriegsministerium aus Borbeaur erließ, als bie von Tours gefluchtete Regierung bort antam, lautete: In Butunft wird jede ber Armeen ber Republit mit einem Bengbarmerie=Regiment ju Pferde verfeben werden, welches unter bem ausichlieflichen Commando feines Oberften fteben wirb. Oberft correspondirt bireft mit bem Minister, von welchem er abbangig ift. Gin Rriegsgericht in Bermaneng wird im Ruden einer jeden Urmee errichtet und von dem Oberften des Bensbarmeric= Regiments befehligt. - Das bebeutete fo viel, als bie Buillotine hinter ber Armee herführen, um die Generale ju topfen, wenn fie nicht fiegten, wie in ber erften Revolution. Zugleich murbe eine Rommiffion niedergesett, um die Uebergabe von Stragburg und Met zu untersuchen und Uhrich und Bagaine in Anklagestand zu verfeten. General Gol, Commandant von Tours, welcher bei Unnaherung ber fiegreichen beutichen Truppen biefe Stadt, Die bereits von ber Regierung verlaffen mar, mit feinen Leuten ebenfalls berlaffen ju muffen glaubte, murbe beshalb fogleich abgefest. Ebenfo Beneral Morandy, "wegen Unfähigfeit". Mehrere Blätter fingen über Gambetta ju flagen an: "Statt bes Erfolges, ben man im Namen ber Dictatur versprach, ift ber Mikerfolg (revers) eingetreten, und bas erfte Schaufpiel, bas mir erleben, ift ber Berfuch ber Regierung, alle Berantwortlichfeit, die fie bor Rurgem noch auf ihre eigenen Schultern nahm, bon fich abzumälzen und bas gange Bewicht berfelben bem Befehlshaber bes befiegten Beeres gur Laft ju legen." Die France, die bon Baris nach Tours überfiedelt

war und der Regierung auch wieder nach Bordeaux folgte, setzte dem Dictator am schärfsten zu, daher man sich wundern muß, daß er es duldete. Sie erklärte, eine Dictatur lasse man sich überhaupt nur in der äußersten Noth gefallen, dann musse sie aber auch helsen. Und was habe Gambetta geholfen? Seit er regiere, werde eine Schlacht nach der andern verloren, falle eine Festung nach der andern in die Gewalt des Feindes und musse die Regierung selbst aus einer Stadt in die andere slüchten.

Man schrieb damals aus Brüffel, als Gambetta von der Loirearmee weggegangen seh, "habe er einen Anfall von Geistesskrantheit gehabt. Er gesticulirte, schrie, lief hin und her, gab die absurdesten Besehle, und verlangte Auftlärungen über die einfachsten Dinge. Sein Anblid machte einen peinlichen Eindruck auf die Anwesenden. Eremieur und Glais-Bizoin waren in der größten Bestürzung und sanden tein Wort zur Beruhigung ihres Collegen. Im Hintergrunde des Salons bemerkte man den Admiral Fourichon mit Thränen in den Augen." Zum Berwundern wäre es nicht, wenn Gambetta den Berstand verlöre bei dem Gedanken an die ungeheure Berantwortlichteit, die auf ihm lastet und an die Aussichtslosigsteit seiner Anstrengungen und der Bergeblichkeit seines Lügenspstems.

Wenn er nur das Bolf fanatisiren konnte, war diesem Gambetta jedes Mittel gleich. Auf der einen Seite bediente er sich Garibaldis, der die Kirchen in Frankreich plünderte, auf der andern der digotten Bendeer, Charettes, Cathelineau, Kellers und der immer wieder auftauchenden Jungfrau von Orleans. Aber er durste es wagen, denn seine Barteigänger siesen ganz ungenirt in denselben Widerspruch. "Während auf der einen Seite Argwohn und Bersdätigung die Gemüther in Frankreich erfüllen, geben gerade, wie aus Lyon geschrieben wird, die Extremsten, die enragirten Socialissten mit der blutrothen Cocarde, sich dem kindlichen Glauben an eine zweite Jeanne d'Arc hin, die in der That nicht nur eine Mythe

ift. Catherine Banis, eine Magb aus bem Dorfe Saint-Laurent (Min=Departement) hat wirklich erklart, von der Mutter Gottes ben Auftrag erhalten zu haben, Franfreich bon feinen Feinden gu be-Mit einem Degen in ber einen und einem Rofenfrang in ber anderen Sand ericien ihr die beilige Jungfrau und befahl ihr nach Baris und Orleans ju geben, um bort ben Befehlshabern ben Willen des Simmels ju berfundigen. Gegen bas Ende bes Oftober hat fie biefe Reise gemacht, fast ohne Gelb und ohne jebe Begleitung, und bennoch ift fie erft nach Baris und bann nach Orleans hineingelangt, ohne von den Breugen behelligt ju werden. Die herren ber Regierungen follen erft febr ungläubig in Betreff ihrer Miffion gewesen fenn, worauf Catherine rubig binwegging, um in ber Rirche gu beten. Diefes Gebet wirtte; Trochu ließ fie ju fich rufen und fandte fie, nachbem er ihre Botichaft gebort hatte, nach Orleans. Der Pfarrer von Saint-Laurent, ber bas alles ichriftlich bestätigte, fügt bingu, bag ber Bouverneur fich nach bem Ramen und Wohnort ber neuen Jeanne b'Arc erfundigt habe, um fich bei ihr Rath erholen zu fonnen, und die Arbeiter in Lyon wiffen, bag Trochu auf Catherinen's Antrieb in Notre = Dame be Fourvieres eine Deffe für ben Triumph ber frangofifden Waffen habe lefen laffen."

Diese fromme Jungfrau fand eine Concurrentin. Anfangs Dezember schwärmten die frangösischen Blätter wieder von einer zweiten Jungfrau, die in den Bogesen eine Freischaar commandirte, aber keine Heilige, sondern ein abenteuerlicher, weiblicher Wildsfang war.

Sogar ber alte Cremieux, von dem man glaubte, er billige die Uebertreibungen Gambettas nicht, ließ sich doch noch in Borbeaux verleiten, am 26. Dezember bei einer Musterung der Nationalsgarbe berselben zu erklären, dieselbe seh sest entschlossersuch zu unterdrücken, denn die Republik allein könne Franksteich retten. Er unterstützte also Gambetta's Schreckenssystem. Alle

Anhänger biefes Snftems verdoppelten ihren Gifer. Der Prafett bes Departements Cote b'Or, Luce-Billiard, befahl allen Unterprafetten und Maires, ben Bolfsfrieg ju organifiren, aber in ber Art, daß fie fich nicht nuglos in undisciplinirten Saufen bem überlegenen Feind entgegen fturgen follten, fonbern lauernd in Sinter-In jeder Gemeinde follten einige entichloffene Manner jeben Morgen ausruden und von einem fichern Orte aus, ohne eigene Gefahr auf die Breugen ichiegen. Ihnen follen Bramien ertheilt werben. Auch foll jeber feige, jeber, ber bem Feind Lebens= mittel liefert, benuncirt und beftraft werben. Denfelben Terrorismus übte zu Toulouse mit bittatorifder Gewalt ein gewiffer Duportal, ber bie Breffen aller fog. reaftionaren Zeitungen, b. h. aller bie fich gegen ben Terrorismus auflehnten, gertrummern ließ. -Später fand man auch die Beweise, bag Gambetta ein "ichmarges Cabinet" eingerichtet hatte, worin er alle Briefe, die auf die Boft gegeben worden waren, aufbrach und lefen ließ, wie unter ber faiferlichen Regierung. Er war alfo nicht befugt, feiner Republik größere Freiheit nachgurühmen.

Gegen ein so ungeheuerliches, so lange anhaltendes und spstematisches Lügenspstem, wie es Gambetta trieb, trat endlich einer
seiner ehemaligen Parteigenossen selbst, der Republikaner Laufrey in
einem Leitartikel unter dem Titel "Die Dictatur der Unfähigkeit"
auf. Laufrey hatte die Geschichte des ersten Kaiserreichs geschrieben
und darin vom republikanischen Standpunkt aus dem Kaiserthum
alles denkbare Böse nachgesagt. Jeht aber zürnte er: Eine Republik wie die gegenwärtige unter der Regierung Gambettas, sey
noch eine viel schlimmere und verächklichere, als die kaiserliche.
"Sollen wir, suhr er sort, etwa warten, dis Alles verloren gegangangen ist, ehe wir anerkennen, daß wir den gröbsten Mißgriff
thaten, als wir diesem Abvokaten die Leitung des Krieges anvertrauten? Ist die Erfahrung nicht schon vollständig genug? Wir
hatten drei Monate Frist, um eine sollbe Armee zu organisiren:

Die Elemente fehlten nicht, fie wollten nur disciplinirt fenn. Aber man jog es bor, enorme Quantitäten Menichen gusammen ju bringen, die nicht bewaffnet, ausgeruftet und ernährt werden fonnten. Mues brachte man außer Schid und Ordnung, ohne barum bie alte administrative und militarische Routine abzuthun. Man vernichtete bas Bertrauen ber Solbaten burch bie unmotivirte Abfekung ihrer Führer. Aus Journalisten britten Ranges machte man Armee-Chefs, unfere Finangen überlieferte man finangwirthichaftlichen Abenteurern; Die wichtigsten Memter vertraute man politischen Bi= geunern an, die von Morgen bis Abend Batte mit dem Tod fcloffen, in Wahrheit aber nur einen Batt mit ihrer Bage geichloffen haben. Jedermann wird die Richtigfeit diefes Gemalbes jugeben. Und bas Schlimmfte haben wir noch vergeffen. Niemals hat man bem Lande die Wahrheit über feine eigene Lage gefagt. Die wichtigften Nachrichten erhielten wir immer erft burch bie fremben Blätter. Erft bon ihnen erfuhr man ben Fall Touls, Berbuns, Schlettstadts, Reubreisachs, Umiens', Thionvilles, Rouens 2c. Europa wufte icon brei Tage lang bie traurige Rapitulation von Met, als man uns noch bon gludlichen Ausfällen Bagaines bor-Man ergabite uns bon Ausfallen aus Paris, Die nie anderswo, als auf dem Papiere existirt haben; man ließ Truppen auf geographischen Bunften figuriren, wo es nie welche gegeben hat."

Mittserweile kam die große Winterkälte und die Waffen ruhten einige Zeit. Der Großherzog von Medsenburg und Prinz Albrecht konnten sich sogar auf einige Tage nach Versailles begeben, während Prinz Friedrich Karl die Loire hütete. Auf dem Kriegsschauplatz an der Loire war schreckliche Noth eingetreten. Man las im preußischen Staatsanzeiger: An den Hauptstraßen, wie z. B. zwischen Artenay und Orleans, liegen in Folge dessen die Dinge schon seit 2—3 Wochen so, daß die deutschen Militärbehörden die Verpstegung der zurückgebliebenen Einwohner haben übernehmen müssen, da dieselben ohne solche Unterstützung der bittersten Hungersnoth preiss

gegeben fenn murben. Aehnliche Erscheinungen wiederholen fich in ben Begirten amifchen Chataubun und Bendome, beg. Tours. 31. Dezember ichrieb man aus Bordeaux, viele Bauern weigerten fich die Steuern zu bezahlen, weil die Augruftungen fo viel gefoftet haben und aller Bertehr ftode. Die armen Bauern befanden fich in ber übelften Rlemme. Bambetta befahl ihnen ben Bolfsfrieg fie follten überall auf die Deutschen ichiegen, jedes Dorf, jedes Saus pertheidigen. Tod wurde ihnen gedroht, wenn fie ben Deutschen Lebensmittel gaben. Wenn aber Franctireurs aus ihren Saufern icoffen, murben bieje von ben Deutschen nach Rriegsrecht in Brand geftedt. Wie follten bie Bauern fich helfen? Die Moblots murben wie bas Bieb zusammengetrieben und gleichsam in ben Rampf gepeitscht, wenn fie fich burch bie erlogene Nachricht von Siegen nicht aufreigen ließen. Wenn fie bann in ber Schlacht babon liefen, fo lobte Gambetta hinterbrein ihre Tapferfeit und gab nur ben Generalen bie Schuld ber Nieberlage.

3d tann mid ber Bermuthung nicht enthalten, Gambetta habe mebhistophelisch mit bem frangofischen Bolte gespielt. In feinen perlogenen Siegesnachrichten, wie in feinen graufamen Befehlen tritt ein Sarfasmus hervor, ber faft bie Schabenfreube eines Shulod perrath. Belle Schabenfreube blitt aus bem Berfahren bes jubifden Abvotaten mit ben frangofischen Generalen hervor. Erft bestrahlt er fie mit nabe und ruhmt fie mit Uebertreibung, bann wirft er fie verächtlich meg, schilt fie feige und flagt fie als Berrather an. Reratry bantt ab, weil er bie fog. Beftarmee für tampfunfabig erfennen muß und weil er fich nicht von Gambetta befehlen laffen will, er muffe auch mit folden Truppen fiegen. Gambetta aber lacht ben Ergurnten aus und macht öffentlich großes Ruhmen von ber Stärfe und trefflichen Saltung ber Beftarmee. Er jagt bie auten Generale von ber Armee meg, ftellt fie por Gericht, überhauft fie mit Schande und macht bann Journalisten, welche nie Bulver gerochen haben, wie Liffargaran und Berrin ju Divifionsgeneralen. Rieberlage folgt auf Rieberlage, er läßt in seinen Berichten Sieg auf Sieg solgen. Erst rühmt er Tours und schreibt dann von Bordeaux aus: "Der Sit der Regierung konnte in keiner geeigneteren Stadt aufgeschlagen werden, als in der Hauptstadt der Gironde. In Tours war sie dem entnervenden Einstusse einer Bevölkerung ausgesetzt, deren Schlasseit traditionell ist. (!) Hier, inmitten der thätigen Bevölkerungen, wird die Regierung gestärkt. Es ist die Sache der freien Regierungen, sich immer durch die öffentliche Meinung besechen zu lassen, alle Begriffe zu verwirren und sich nur persönlich an dieser allgemeinen Consusion zu ergößen. Daneben hatte er durch seinen Sekretär, ohne Zustimmung der Regierung in Paris, in London 300 Millionen ausnehmen lassen, legte aber über deren Berwendung niemals Rechnung ab.

Gambetta begab fich wieder ju Changn. Das Lager bon Conlie, das viel von fich reben gemacht hatte, wurde aufgegeben, angeblich wegen Berfumpfung, obgleich es bamgis bart gefroren war. Changy hatte fo viel als möglich Moblots gusammengebracht, um noch einmal einen Rampf mit bem Bringen Friedrich Rarl aufgunehmen. Diefer hatte bisher bei Orleans Stellung genommen, um Bourbafi gu beobachten, ber fich nach Revers gurudgegogen hatte, und um jugleich Changy im Auge ju behalten. Als indeg Bourbafi fich oftwärts mandte, um Garibaldi ju unterftugen und General Werder, ber biefem entgegenstand, unterdeß burch bas Corps von Baftrom, welches Megieres eingenommen hatte, von ber einen und burch bas Corps von Trestow von ber andern Seite unterftutt murbe, brauchte Friedrich Rarl feine Rudficht mehr auf Bourbati ju nehmen und ging in Berbindung mit bem aus Paris gurudgefehrten Großhergog von Medlenburg bireft auf Changy los. Der erfte Busammenftog erfolgte am 6. Januar im Beften und Nordweften von Bendome, bei Agan. Die Frangofen wurden gurudgeworfen. Ebenfo am 7. bei Sarge und Rogent

In biefen erften Gefechten machten bie Deutschen le Retrou. 1100 Gefangene. Aber die Berfolgung bauerte immerfort und am 9. und 10. murben wieber 2000 Befangene gemacht. Rach einem weiteren Rampf am 11. bei Lombron und La Chapelle murbe am 12. Le Mans eingenommen und mußte 4 Millionen Frants Contribution gablen, weil Burger in ber Stadt auf die beutschen Truppen gefcoffen hatten. Die Flüchtigen ftopften fich am Thor, es gab ein entsetliches Bedränge. Der fliebende Feind mar fo in Deroute, baß bie Bahl ber Befangenen, Die er guudließ, in allen biefen Befecten aufammen genommen 26,000 Mann betrug. Seine Artillerie war wohl nicht gablreich, benn man nahm ihm nur 19 Geschüte ab, aber eine große Menge Munition und Borrathe. Biele ber lettern erbeutete man auch noch in bem verlaffenen Lager von Conlie.

Chanap felbit gestand fein Unglud ein. In einem Tagesbefehl redete er feine Truppen an: "Nach gludlichen Rampfen tam ploglich eine ichmähliche Schwäche, eine unerflärliche Panit über euch, welche ein theilweifes Berlaffen wichtiger Positionen berbeiführte, und die Sicherheit ber Armee gefahrbete. Gin energischer Berfuch, dies wieder gut zu machen, murbe nicht gemacht, trot fofortiger Ertheilung ber nothigen Befehle. Go mußten wir Le Mans aufgeben." Die Moblots maren fo entmuthiat, daß folgender Fall vortam, ben die Times ergahlt. 3mei preugische Dragoner ftiegen nach bem Rampf auf 30 Moblots und follten fich ergeben, thaten es aber nicht. "Wenn wir mit euch geben," fagten fie, "fo muffen wir eure Entbehrungen und ichlechte Lage theilen; fommt ihr aber mit uns, fo werbet ihr an unferem Comfort Theil nehmen und gu= gleich ben Gefahren und Dubfeligfeiten bes Rrieges entgeben." Diefe Begrund ng erfcien ben Mobilen unwiderftehlich und bie beiben Dragoner tamen ju ihrem Regimente gurudgeritten, binter fich die 30 Mobilen, die ihnen gleich Schafen folgten. Gewöhnlich 10 . Rengel, Rrieg pon 1870. II.

sagt der Moblot, er sen ungern in den Krieg gegangen und beklagt sich bitter über die Regierung, die ihn so seiner Familie entrissen und welche nun beängstigt über sein Schickal sen. »Ah, vous etes heureux, vous avez votre Moltke, mais nous autres nous sommes trudis, «

Aus ber Schlacht von Le Mans ergablt ein Augenzeuge einem frangofischen Blatt, bem Courrier be la Gironde, folgende Episobe: "Die frangofifche Armee hatte bei Pore l'Eveque furchtbare, von einem breifachen Rrang von Gefdugen befette Stellungen inne. Aber plöglich, von einem unbegreiflichen Schwindel ergriffen, floben unfere Truppen nach allen Richtungen und warfen ihre Gade, Minten, ja felbft ihre Revolver fort. Die Wege maren buchftablich bamit bebedt. Auf bem Bahnhof von Le Mans maren menfchenfreundliche Berfonen beschäftigt, in einem letten Gifenbahnjug bie am Tage borber berangeführten Bermundeten unterzubringen. Ungludlichen wurden, fo gut es ging, in Biehtransportwagen auf Stroh gebettet und fie follten eben abgeben, als bie erften Ausreifer eintrafen, benen balb viele andere folgten. Da ereignete fich eine icheufliche Scene. Die Flüchtigen fturgten fich in bie Bagen, padten bie Bermunbeten beim Ropf, an ben Fugen, an ben Armen und warfen fie unbarmbergig auf's Trottoir, um fich ihrer Plate ju bemächtigen. Bei ihrer Menge mar an feinen Wiberftand gu benten. In jebem Bagen ichichtete fich eine enorme Denge biefer Augreißer auf; Giner flieg auf ben Anbern; an allen Eden im Innern flammerten fie fich an, bis ber Bagen voll gepfropft mar. So ging ber lette Rug, ber Le Mans verliek, ab. Bei ber eilfertigen Aucht hatten fich auch viele Soldaten, obgleich fie nicht ichwimmen tonnten, in die Suisne geworfen und fanden in bem Muß ihren Tob. Die Offiziere machten übermenschliche Unftrengungen, bie Aufgelösten jum Stillftand ju bringen. Aber Bitten, Drohungen, Alles mar vergebens. Ich fah einen verwundeten Offigier, ber, nachbem er alles mogliche verfuct hatte, bie Leute anguhalten, in feiner Buth und Berzweiflung feinen Revolber ben Fluchtigen vor bie Bruft hielt und fie nieberichog."

Die Anstrengungen ber Truppen waren burch bas Terrain und burch bie Jahreszeit vermehrt. Die Verfolgung bes Feindes ging ber fog. Berche entlang, einem Lanbftrich zwifchen Benbome und Le Mans. Das gange Land ift hier wellenformig, mit Alleen burchzogen, jeder fleine Grundbefit mit Beden umgeben. Die Bofe liegen gerftreut. Durch biefes Gemirr nun mußten die Eruppen erft bei groker Ralte im tiefen Schnee, bann wieder bei Thauwetter in Baffer und Somut und bei neuem Froft auf Glatteis marfciren. Die Berfolger und bie Flüchtigen litten gleich febr. Erftern waren aber fraftiger und beffer gefleibet. Bon ben Lettern wurden lacherliche Dinge ergahlt. Daily News erfuhr, mas fich fon bor bem Rampf bei Le Mans jugetragen babe. "Grabe als fie in's Gefecht geben follten, fingen 15,000 Bretagner ju weinen und zu heulen an und brullten nach Brieftern, um zu beichten. Rurg, wie die Beichte auf bem Schlachtfelbe ift, fo mar ber Beraug, welcher baburch entstand, bag man ihr Berlangen bewilligte, boch groß genug, um ichablich ju werben, aber bas Glend mar, bak, anftatt bag ibr Muth burch bie Beichte gefestigt worben mare, fie gar feine Luft jum Fechten hatten und bie Erften maren, bie bavon liefen."

Als die Jammerbotschaft Chanzy's nach Paris gelangte und seine Depesche dem Minister des Auswärtigen Jules Fabre durch Chaubordy überschieft wurde, las Favre die Anfangsworte: Un grand malheur, las gar nicht weiter und schiefte sie an Trochu, dieser aber schiefte sie zurück, weil sie chiffrirt war und der Schlüssel dazu nur im auswärtigen Amt zu sinden war. Auch Gambetta erhielt die Jammerbotschaft, posaunte Chanzy's Niederlage aber noch am 28. Januar in einem Telegramm solgendermaßen aus: "General Chanzy erhält große Verstärfungen von allen Seiten, die Stellungen der Armee sind gut, die Armee ist solid; die Nachrichten aus dem

Often bezeugen die Disciplin und Feftigfeit von Bourbati's Armee. Seine Dispositionen in Folge ber Gefechte bei Belfort beseitigen jebe Befahr für ben linten frangofifden Flügel" u. f. w. Auch rief Gambetta jest icon bie Alterflaffe von 1871 ju ben Baffen und berechnete biefen Bumachs ber Armee fuhn ju 350,000 Mann. Charette, melder bei Orleans verwundet und gefangen, aber wieder entwischt mar, follte ein großes Commando erhalten. Während man in Baris immer prabite, Bambetta's ftets neu geschaffene Beere wurden balb die Sauptstadt entseten, ließ Gambetta diese Soffnung burch lugenhafte Berichte unterftugen. Gins feiner Barifer Organe, ber Baulois, ichrieb bamals: "Wir find berart mit guten Rachrichten gefättigt, bag es faft unglaublich icheint, und boch muffen wir uns por ber Epideng beugen. Wir werden alfo befreit werben. Frankreich ift überall fiegreich, und balb merben wir uns wieberfeben, nachdem wir alle Barbaren aus Frantreich verjagt haben. Es ift fein Zweifel mehr vorhanden; welch' immenfes Blud!"

Der Bring bon Joinville hatte fich icon feit einigen Bochen bei ber ungludlichen Weftarmee eingefunden und ihr feine Dienfte angeboten, mar aber nicht jugelaffen worben. Jest ließ ihn Bambetta verhaften, Thiers aber intervenirte und bestimmte Gambetta, ben Bringen freigulaffen, b. b. ibn von zwei Bengbarmen begleitet, nach St. Malo, um bort nach England eingeschifft gu werben, bringen ju laffen. Der Bring von Joinville foll fich febr icharf ausgebrudt und u. A. gefagt haben: "Ich erwartete feine folde Behandlung Seitens bes herrn Gambetta. Ich erinnere mich ber Zeit, und es ift nicht lange ber, wo er bei uns in Claremont binirte. Wie bie Burben die Sitten andern! Sagen Sie ihm, daß ich ihn balb in England erwarte." Man glaubte, Gambetta habe gefürchtet, bie Marinefolbaten und Matrofen, Die ben eigentlichen Rern ber Beft-Armee bilbeten, wurden ju ihrem ehemaligen Abmiral abfallen, benn bas mar Joinville gewesen und hatte fich bei ihnen beliebt gemacht. Auch fein Bruber, ber Bergog von Aumale, mar gur Westarmee gegangen, verließ sie jedoch bald wieder. Ihr Nesse, ber Herzog von Chartres (Bruber bes Grasen von Baris), der schon 1859 bei der piemontesischen Armee in Italien mitgesochten, kam auch hierher und blieb. "Gambetta schiete einen Emissär an ihn, um ihn auszussorbern, die Armee und Frankreich zu verlassen, widrigenfalls man ihn verhasten werde. Der Herzog weigerte sich aber, der Aufsorderung Folge zu leisten; er erklärte, er seh Franzose und habe das Recht und die Pstlicht, in der französischen Armee mitzukämpsen. Der Emissär Gambettas wollte nun zur Berhastung schreiten. Die Sache wurde ruchbar, die Soldaten murrten und der Emissär wagte nicht, Hand an den Prinzen zu legen, der nun noch immer bei der Armee des Generals Chanzy ist."

Die französische Nordarmee, welche sich unter General Bourbati in Lille und Amiens gesammelt hatte, war stärler als die Westarmee, und es zogen ihr viele nicht nur französische Soldaten, die in Belgien internirt waren, sondern auch belgische Soldaten und vorzugsweise Unterossiziere zu, die ein hohes Handgeld versührt hatte. Auch war diese Armee reichlich mit aus England eingeschmuggelten Gewehren versehen. Anfangs war Bourbasi (von griechischer Ubtunst, aber 1816 in Paris gedoren) als bekannter Anhänger des Kaisers in Arras, Amiens und Lille schlecht empsangen worden, doch setzte Gambetta durch, daß er das Commando behielt. Er sollte nun gegen Paris marschiren, um in der letzten Woche des Rovember den Entsatzersuch der Loirearmee zu unterstüßen und die beutsche Cernirungsarmee von Norden her anzugreisen, während die Loirearmee sie von Süden sassen mächtigen Ausfall machen sollte.

Aber man hatte im preußischen Hauptquartter vorgesorgt, ihn zur rechten Zeit aufzuhalten, und die nächste Umgebung von Paris auf der Nordseite war längst vom Feinde gefäubert. Schon am 4. Oktober hatte man die Franzosen aus Breteuil verjagt, am 8. einen Streifzug nach St. Quentin unternommen. Am 16. Oktober

eroberten bie Preugen nach furger Belagerung Soiffons mit 128 Gefduten, einer Rriegstaffe und reichen Borrathen und madten 99 Offiziere und 4633 Mann ju Gefangenen. Um folgenden Tage rudten fie nach turgem Gefecht in Montbibier ein. Gine preukifche Grenadiercompagnie entführte burch leberfall bei Racht 40 frangofifche Lotomotiven aus Sepron. Dagegen ließ fich eine Abtheilung medlenburgifder Dragoner bei Launois am 26. Oftober nächtlich überfallen, von Franctireurs, die fich "Gber ber Arbennen" nannten, wie man einft einen berüchtigten Ritter jener Gegend genannt batte. Indeffen richteten biefe Belben nicht viel aus, benn als Beneral von Manteuffel mit feinem Armeecorbs beranrudte, fiel Golag auf Schlag auf die Nordarmee. Um 20. November wurde ihr Bortrab bei La Fere gefchlagen, am 21. St. Quentin befest, am 24. unterlagen bie Frangofen wieder in Gefechten bei Rope und Megières. Um 26. ergab fich die fleine Festung La Fere mit 2000 Mann und 70 Gefdügen. Am 27. fam es gur Sauptichlacht bei Moreuil, in welcher Bourbafi nach einem gebnftundigen blutigen Rampf in die Flucht geschlagen, ein frangofisches Marinebataillon bon preukischen Sufaren ganglich niedergeritten und 700 Frangofen gefangen murben. Die Nordarmee mar jo gerruttet, bag fie in milber Mucht bavon lief, ohne fich noch einmal in Amiens festzuseten, burch welches fie paffiren mußte. Diefe icone Stadt capitulirte fcon am folgenden Tage. General Goben befette fie ohne Biberftanb. 11 Offiziere, 400 Mann ergaben fich mit 30 Gefduten. Der Brafett mar entflohen, ber Maire hatte ben Ropf verloren. Die Arbeiter machten einen ichwachen Berfuch, Barritaben ju errichten, ohne Erfolg. Panit herrichte überall. Nur die Anaben fammelten fich am Bahnhof, lafen bie Gewehre auf, welche bie frangofischen Solbaten haufenweise auf ber Flucht weggeworfen hatten, und ichoffen bamit nach ber großen Uhr bes Bahnhofs. Diefer Unfug toftete breien bon ihnen bas Leben, bie aus Unborfichtigfeit ericoffen murben. Endlich tamen preußifche Ulanen und

hinter ihnen die Truppen des General Göben, welche rasch die Ordnung herstellten. Man schätzte den Gesammtverlust der Franzosen in diesen Kämpsen zu 5000, den der Deutschen zu 1400 Mann. Die Franzosen ließen ihre Todten und Berwundeten liegen. "Die wohlhabenden Bürger von Amiens, schrieb ein Augenzeuge, fümmerten sich nicht im mindesten um die Soldaten, welche zu ihrer Bertheidigung ihr Blut vergossen haben. Man überließ das der englischen internationalen Gesellschaft, und erst seit ganz Kurzem sangen die Leute der Stadt an, etwas für ihre Hunderte von Berwundeten zu thun, deren täglich ganze Nester voll entbedt werden."

Der General von Manteuffel verfolgte ben Sieg von Amiens und rudte in ber Richtung bon Rouen gegen bie Meerestufte bor. Die Berruttung ber frangofifden Norbarmee war fo vollftanbig, baß fie fich nicht wieber fammeln tonnte, um ihm einen ernftlichen Wiberftand ju leiften. Um 4. Dezember hatten feine Truppen nur noch einen fleinen Rampf zu besteben, wobei fie 400 Mann mit 10 Offigieren gefangen nahmen. Schon am 6. murbe Rouen, Die Sauptstadt ber Normandie, von General v. Göben befett. Sie gablt 100,000 Einwohner. "In militarifder Begiehung wird bie Reorganisation ber geschlagenen Nordarmee burch bie Besekung ber Sauptstadt jener Diftrifte nabezu unmöglich, die weitere Aufbietung geordneter Streitfrafte in biefen Begenben ungusführbar gemacht. Strategifch fällt in Rouen ber fast wichtigste Buntt bes Norbens in die Sand ber Deutschen, ber Anotenpuntt zweier Bahnen, Die jur See - nach le Sabre und Dieppe - und einer, Die nach bem Innern, nach Baris, führen, fo bag burch bie Befegung biefes Borortes ber Normandie bie weitere Bufuhr von Sulfsmitteln gur Fortfegung bes Rrieges von ber See aus von biefer Seite wohl als aur Zeit vereitelt angufeben fenn burfte; endlich ift auch die Seine-Schifffahrt vorläufig als unterbrochen ju betrachten." Um 9. Degember befand fich auch icon ber wichtige Seeplat Dieppe in ber Gewalt ber Deutschen. Man borte gwar, nachdem Bourbafi nach Tours gegangen, habe General Faibherbe das Commando der Nordarmee übernommen, aber weder von ihm, noch von dieser Armee war eiwas wahrzunehmen.

In beiden Städten waltete eine friedliche Gefinnung vor und sie leisteten feine Gegenwehr. Die Bewohner von Rouen lieferten willig alle ihre Waffen ab, "Alingen und Schießgewehre aus jedem Jahrhundert werden abgeliefert, Handlarren voll phantastischer Theaterwaffen, Kisten voll Bistolen und Revolver, Gewehre jeder Construktion." In Dieppe brachten die Einwohner ebenfalls alle ihre Wassen zusammen und retteten sie auf ein Schiff im Hasen, wie auch viele Werthgegenstände und dachten an keine Bertheibigung. In den Straßen sah man Flaggen von allen Nationen, welche die Häufer schigen sollten. Besonders viele Engländer glaubten daburch von Einquartierung frei zu werden. Die preußischen Truppen zogen ganz ruhig ein, thaten niemand etwas zu Leide, quartierten sich aber bei den Engländern so gut wie bei den Franzosen ein und marschirten balb wieder ab.

Französische Blätter logen, die Preußen hätten in Rouen 15 Millionen Contribution gesorbert. Sie nahmen gar kein Geld, sondern nur, was sie dringend nöthig hatten, 20,000 Paar Stieseln, 80,000 Decken, Pserde und Proviant. Sämmtliche französische Truppen slohen aus Rouen nach Habre. Bon hier wurde am 8. Dezember (nach der Weserzeitung) geschrieben: "Die ganze Armee, welche aus so schieft Weise vorigen Sonntag bei Rouen sloh, ist hier in einem Zustande angekommen, der nicht zu beschreiben ist. Die Affaire bei Rouen war über alle Begriffe unwürdig. Panit ist ein zu milder Ausdruck, um den Zustand der Truppen zu beschreiben, und dabei ist es doch Thatsache, daß von zehn der Leute neun nicht einmal die Preußen zu Gesicht bekommen haben. Sie warteten nicht einmal, dis diese ihnen nahe kamen. Jemand verbreitete das Gerücht, sie sehen umzingelt, worauf die ganze Armee von 30,000 Mann wie eine Schaar Kaninchen Reisaus nahm.

Die Schweizer Ambulance mar mit ben Truppen, und fobalb bas pele-mele anhub, machten fie fich gleich allen Uebrigen auf und Die Flucht, benn Rudjug tann es nicht genannt merben. von Rouen hierher muß mahrhaft entfetlich gemefen fenn. Die armen Teufel mußten ju Fuß laufend ben Weg von bort bis bonfleur machen, eine Entfernung bon beinahe 70 englischen Meilen. ohne irgend welche Rahrung und bei ichneibendem Froft und Schnee. Biele muffen unterwegs umgefommen fenn. Die, welche antamen, maren mehr todt als lebend, tonnten taum fteben, ihre Rufe maren bei Gingelnen eine Maffe bon offenen, eiternden Bunden. Auf bem gangen Bege hierher murben bie verschiedensten Gerüchte vom Raben ber emigen brei Ulanen laut und erhöhten ibre Qualen. Bon Sonfleur murben fie in Rabnen und Dampfern bier herüber gebracht, eine vollfommen bemoralifirte Bande von Truppen, die por Schreden allein vernichtet mar. Man fagt, bag wenn die Breugen ihnen nachgesett batten, fie bie gangen 40,000 Mann batten gefangen nehmen tonnen. Sier ichworen alle Obrigfeiten bei Allem mas beilig ift, bag fie die Stadt bis auf ben letten Mann bertheibigen wollen, aber trot ihrer 60,000 Mann und all ihrem Brabten fürchte ich febr, bag wenn die Deutschen fommen, ber Rufammenfturg alles Wiberftanbes noch fclimmer fenn wird als in Rouen. Alle die Bauern aus ber Umgegend tommen in Schaaren in die Stadt, die Boulevards find ber Aufenthalt von Ruben, Schafen und Schweinen, fowie auch Wagen voll Möbeln, mit ihren ungludlichen Eigenthumern oben auf. Die Angft und Bergweiflung ift beutlich auf ihren Befichtern gu lefen."

Havre sollte energisch vertheidigt werden. Zu den freilich sehr entmuthigten Truppen von Rouen stießen 1200 Seesoldaten von Cherbourg und wurden noch 10,000 von Brest erwartet. Die Panik in habre war so groß, daß General Brian, der mit 4000 Mann von hier nach Cherbourg rücken sollte, allein dahin abgeben mußte. Gambetta erließ einen donnernden Besehl, die Truppen abgeben zu

lassen, aber die ganze Bevölserung von Havre stand auf unter Commandant Mouchez, mußte, um nicht vom Pöbel ermordet zu werden, schwören, daß er feine Truppen aus der Stadt lassen würde. Um den so geängstigten Einwohnern, die sich entsessich vor den Preußen fürchteten, wieder ein wenig Muth zu machen, verbreitete man Gambetta'sche Lügen, Trochu habe in einem großen Ausfall aus Paris glänzend gesiegt, das Hauptquartier in Bersailles eingesschlosen, 50,000 Gesangene gemacht, Prinz Friedrich Karl sen gesalsen, Trochu rücke mit 100,000 Mann nach Nantes, 60,000 Mann unter General Binoh würden in wenig Tagen nach Havre kommen, um die Stadt zu sichern.

In ben letten Tagen bes Jahres murben auf Befehl bes preußischen General b. Goben auf ber Seine, um ben frangofischen Ranonenboten bie Fahrt ju fperren, fechs englische Rohlenschiffe ver-Die englische Preffe erhob barüber einen fehr übereilten Larmen, bis fich herausstellte, daß der preugische Beneral genau nach ben Regeln bes Rriegsrechts verfahren mar. Daber murbe aus London gefdrieben: Der unliebfame 3mifchenfall mit ben auf ber Seine verfentten feche englischen Roblenfciffen, benen neuerbings ein fiebentes augefellt murbe, wird fich, wie ich mit Beftimmtheit erfahre, auf bas befriedigenbfte lofen, nachbem aus ben Ausfagen ber bier eingetroffenen Mannichaften und ben Erhebungen auf beuticher Seite flar berborgeht, bag weber eine Beleibigung ber englischen Flagge, noch ein gegen Feindesgut üblicher Requisitionsmodus Statt fand, sondern daß ben Schiffseigenthumern ber bon ihnen angesette volle Werth ihrer Fahrzeuge bescheinigt und angewiesen wurde. Dag die Anweisung punttlich eingelöst werbe, wird Sache ber beutiden Bunbesregierung fenn, und mas bie nebenläufig erlittenen Ungnnehmlichkeiten besagter Schiffseigenthumer betrifft, werben fie biefe tragen muffen, wie mancher andere, ber absichtlich ober jufallig in ben Bereich friegerifcher Operationen gelangt ift.

Da von England aus ben Franzofen auch ein unterfeeisches Rabel zu hülfe geschickt werden sollte, um damit die schnellste Berbindung von den hafen Dünkirchen, Cherbourg und Brest mit Bordeaux herzustellen, legte der preußische Gesandte Graf Bernstorff in London Protest ein und die englische Regierung hielt bas Rabel auf der Themse zurud.

Manteuffel bachte nicht baran, fich por Sabre aufzuhalten, benn nadbem er ber Rorbarmee folde Schlage verfett hatte, bak fie jum Entfat von Baris unfabig geworben, blieb es nur noch feine Aufgabe, theils fich nicht allguweit von Baris zu entfernen, theils fich gegen bie frangofifche Weftgrmee zu bewegen, wenn biefe fich etwa Baris nabern wollte. Die gerruttete frangofifche Rordarmee befam, ba Bourbati gur Loirearmee abgegangen mar, ben General Faibberbe jum Führer. Derfelbe hatte fich fruber als Bouverneur bon Genegambien einen guten Ruf erworben. Den Truppen besfelben gelangen nun im Ruden Manteuffels einige Ueberfalle auf gurudgebliebene ichmache beutiche Truppentheile (auf ein fachfisches Detachement von 150 Mann in Etrepagny, die Biebereinnahme bes fleinen Schloffes Sam, wo fich nur eine preußische Gifenbahnabtheilung nebst Bebedungsmannichaft, im Bangen 75 Mann befanden), die Wiederbefetung von St. Quentin und die Wiederbelagerung von La Fere, nur auf wenige Tage.

Um die verzagte Bevölferung der Normandie in's Feuer zu bringen, wandte Gambetta wieder seinen Terrorismus an. So machte er in der Stadt Abbeville, unsern von Amiens, einen sanztischen Handelscommis Namens Plancassanz zum Oberstlientenant und unumschränkten Commandanten und derselbe setzte gleich unter dem Namen eines Kriegsgerichtshoss ein Revolutionstribunal nieder, welches "alle Spione" augenblickich zum Tode verurtheilen sollte. Und um zu zeigen, daß es ihm Ernst seh, ließ er noch an demfelben Tage einen angeblichen Spion hinrichten.

Inbeffen manbte fich Manteuffel, um bem Umfuge gu fteuern,

wieder nach Amiens, folug unfern bavon bei L'halu bie Fransofen wieder in einem großern Gefecht auf's Saupt, am 23. Degember, und in ber Berfolgung am 25. noch einmal bei Albert. Beneral Faibherbe verlor 1000 Gefangene. Go murbe bon preußifcher Seite auch bier bie Aufgabe gelost, jebe fich in ber Proving bilbende Erfaharmee ju gerfprengen, ebe fie Baris erreichen fonnte. Doch maridirten unterbeft bie in Cherbourg gesammelten frangofiiden Truppen von dort ab, um Gambetta's Centralifirungsbefehlen gehordend, die Weftarmee zu verftarten. Faibherbe zog fich unter ben Schut ber Weftungen im Norben gurud. Es gab noch fleine Befechte. Am 31. Dezember machten fünf Bataillone einen Borftog gegen Rouen, marfen die Frangofen gurud und fturmten bas Solok Robert le Diable, wobei fie etwa 100 Gefangene machten. Am 3. Januar 1871 fclug eine preußische Division ben überlegenen Reind noch einmal nordwärts von Albert bis Bapeaume mit großem eigenen Berluft und machten viele Gefangene. General Raidherbe gog fich auf Arras und Douan gurud, behauptete aber öffentlich in einem Tagesbefehl, er habe gefiegt und gebe nur gurud, um Munition und Probiant gu ergangen. felben Ausrebe hatte fich Bagaine fiegreich nach Des gurudgezogen. Bleichzeitig überfiel General Bentheim am 3. Januar Die Fransofen in Moulinaux Lalont auf bem linten Ufer ber Seine und machte viele Gefangene. Die Bahl ber Gefangenen, bie in biefen Befechten gemacht murben, folug man im Gangen gu 4000 an, nach andern follen es gar 10,000 gewesen fenn. Gin Tagesbefehl bes General Farre im Ramen bes Obergenerals befahl, Die vielen flüchtigen Mobilen zu berhaften und burch Gensbarmerie nach Dunfirchen ju bringen.

Inzwischen sielen auch mehrere kleine Festungen bes nörblichen Frankreich an ber belgischen Grenze. Am 6. Januar wurde Rocrop burch einen Handstreich genommen. Die Preußen hatten unbemerkt Kanonen vor die Festung gebracht und beim Einschlagen ber ersten

Bombe liefen die erschrodenen Mobilen davon. Nun folgte Schuß auf Schuß, die Stadt brannte und das Feuer kam dem Pulverthurm so nahe, daß die schwache Besatzung schnell capitulirte. Sie zählte etwa nur 300 Mann. Am 10. Januar nahm man auch Peronne und machte hier 3000 Gesangene. Sosern der Krieg sich so nahe an die Grenze zog, über welche die französische Nordarmee vielleicht hinübergedrängt werden konnte, stellte die belgische Regierung alsbald 60,000 Mann an der Grenze auf.

Mittlerweile wurde General v. Manteuffel zum Obercommanbo ber Oftarmee abberufen und an seiner Stelle erhielt der tapfere General v. Göben den Oberbefehl über die bisher von Jenem commandirte deutsche Nordarmee.

Obgleich immer gefchlagen, griff boch Faibherbe immer bon neuem an. Das mare ibm taum möglich gewesen, wenn er nicht von ben naben Seeplagen aus burch angeblich 12,000 Matrofen und Seefolbaten unter Marineoffigieren verftartt worden mare. Die Moblots hatten nichts ausrichten tonnen. Wie im Beften, fo bielten fie auch bier im Norben ben Deutschen nicht Stanb. Maire von Bapeaume ließ nach bem Abzug der frangofischen Truppen in ber Nabe ber Stadt noch eine große Menge Baffen auffammeln, welche fie weggeworfen batten. Faibberbe erwies fich alfo immerbin als ein fuhner General, wenn er mit fo roben Saufen und verhaltnigmäßig nur wenigen Rerntruppen boch immer wieber bie Offensive ergriff. Bielleicht machte ibm ber Abgang Danteuffels Muth. Er rudte wieder gegen Amiens vor, feine Moblots aber ermubeten auf bem angestrengten Mariche, burch bie bom Thauwetter aufgeweichten Felber. Da Faibherbe bie Stellung Gobens zwifchen Beronne und Amiens zu ftart fand, wich er nach St. Quentin aus, murbe aber am 18. Januar von Goben's Borbut icon gepadt und am 19. nach einem fiebenftunbigen beftigen Rampfe in wilbe flucht gefchlagen, St. Quentin erfturmt. Die preußische Reiterei verfolate bie Aliebenben und bie Rahl ber Besangenen stieg an diesem Tage wieder auf 9000 unverwundete und 2000 verwundete, zum Beweise, wie sehr das Massenausgebot der Moblots das Kämpfen satt hatte. Sie kamen zu Cambray im traurigsten Zustande an, viele barfuß und in Lumpen. Man hatte ihnen Schuhwerk mit Sohlen von Pappendedel gesiesert, worüber später noch eine Untersuchung geführt und der Schuldige, der Schulbsatikant Caspar, zur Verantwortung gezogen wurde.

Ein Augenzeuge ichrieb: Der gange Weg mar mit Golbaten, befonders mit Dobilen und Mobilifirten, bededt. Gin bichter, fetter Somut bebedte benfelben; einer jener feinen, eistalten Regen fiel obne Aufhören. Taufende von jungen Leuten ichlevpten fich mubfam fort. Reiner fprach mehr ein Wort. Sie batten nicht bie Rraft bagu. Bon Beit au Beit erhoben fie ben Ropf und marfen einen veraweifelten Blid auf die Stadt. Unter ihnen tein Offigier, feine Stimme, Die fie ermuthigt batte. Bon Zeit ju Beit fab man einige, unfähig noch langer ju maricbiren, ju Boben finten und fich in ben Schmut nieberlegen. Biele berfelben maren ber Art mit Somut bebedt, bag fie jebe menfoliche Form verloren hatten. Die einen waren barfuß, andere in Solgicuben, andere trugen einen Solgiduh und einen lebernen Schub. Die Rlagen über bie Soube find allgemein; es find Soube aus Bappenbedel - fo beißt es - bie man uns gegeben, nach fünf Tagen zerfallen fie in Stude.

Man sagte von Gambetta, er brächte jedem Heere Unglück, zu dem er käme, und das war wirklich disher immer der Fall gewesen. Doch glaubte er, allgegenwärtig seyn zu müssen, um überall die Besiegten zu trösten und ihnen neuen Math zu machen. Es scheint gleich unbegreislich, daß er nach so vielen Erfahrungen immer noch auf Sieg hofste, und daß das Bolt sich immer von neuem von ihm auswiegeln ließ. Doch erklärt sich das Eine daraus, daß er vielleicht nur mephistophelischen hohn mit den armen Franzosen trieb, und das Andere aus der Dummheit der Massen, die sich von

· DESCRIPTION .

ihm imponiren und auch wider Willen in den sichern Tod treiben ließen. Chanzy rief ihn nach seiner schrecklichen Niederlage bei Le Mans zu sich und er kam auch, um aller Welt zu verkünden, Chanzy habe gesiegt. Dann eilte er zu der Nordarmee und machte es hier ebenso. Faibherde mußte in einem Tagesbesehl die trefsliche Haltung seiner Truppen rühmen, nachdem sie eben barsuß, in Lumpen und verhungert nach Cambray und Lille gesstohen waren.

Sambetta hielt ju Lille eine Rebe boll Ruhmredigfeit und Buversicht: "Die Republit hat fich mit ber Sache bes Baterlandes bollftanbig folibarifc gemacht. Wenn fie unterliegen murbe, fo wurde es nicht an Reactionaren fehlen, um bie Berantwortlichteit ju tabeln, welche fie auf fich genommen. Man muß also bas Land Man muß auch bie ungludliche Bevölferung retten, bie ihr Bertrauen in fie gefett. Erinnern wir uns baran, daß 15,000 Elfäger ihre überfallenen Provingen verlaffen haben, um fich nach Lyon ju begeben und fich ben Lanbesvertheibigern anzuschließen ; wir tonnen fie nicht verlaffen, benn fie find bie Reprafentanten berer, welche bie Beute bes Feindes geblieben find. Beute murbe ber Friede bie Berftummelung bes Baterlandes fenn. Es fteht Riemandem ju, einen einzigen Boll des frangofifchen Territoriums abzutreten. Wegen bes Gludes unferer überfallenen Bevolferungen, wegen ber Chre berer, bie bis jest bem Ginfalle entgangen finb, tonnen wir tein Stud Erbe, feine Fraction ber Bevolferung abtreten. Frantreich ift ber Bertheibigung bis auf ben letten Mann verfallen, fonft ift es auf immer vernichtet. Bahrenb 20 Jahren bat Bonaparte unfere Armeen porbereitet; er bat für biefes gottlofe Wert mehr als 20 Milliarden vergeudet, und boch verichwanben er und feine Armeen nach 14tägigem Rampfe. Seit vier Monaten fteht faft bas fich felbft überlaffene Frantreich bor formibablen Armeen, ohne eine Milliarde verausgabt ju haben, und fein Biberftand bat die gange Nation entgundet, - ber Feind ift befiegt.

Denn Deutschland entwölkert sich. Seine ganze Bevölkerung ift unter den Wassen. Bei ihnen ist der Gedanke abgestorben, der Hand ift null, der Ruin ist überall. (Wie plump gelogen!) Bei uns ist das Leben der Gesellschaft nur behindert, aber es ist nicht abgestorben, und wenn wir, start durch unser Recht und unser Gewissen, widerstehen, so kann Alles gerettet werden. Wenn die Preußen in drei Monaten noch auf unsern Territorien sind, so sind sie verloren. Durch alle möglichen Opfer mussen wir sie dort festhalten, um sie sicherer zu verderben."

Am 17. Januar begannen die Preußen das Bombardement der Festung Longwy, deren Commandant, Oberst Massardy eine Roblesse zeigte, wie sie in diesem Kriege dei französsischen Offizieren nur selten vortam. Er lieserte nämlich 51 gesangene Preußen auf die loyalste Weise aus, wosür man ihm eine gleiche Jahl französsische Gesangene zurüczugeben versprach. Uedrigens wurde Longwy nach einer neuntägigen Beschießung von General Krenski am 25. Januar zur Capitulation gezwungen. Man fand hier 200 Geschütze und machte 9000 Gesangene. An demselben Tage wurden zwei besgische Soldaten auf belgischem Gebiet bei Tournay von französsischen Franctireurs erschossen, was die Besgier sehr erzürnte.

Im Anfang des Januar waren in Breft wieder 120,000 Gewehre aus England zur Bewaffnung neuer französischer Aushebungen angelangt. Man bemerkte aber bei den Moblots sowohl im
Norden als im Westen, keine Lust, statt der auf der Flucht weggeworsenen Gewehre wieder neue in die Hand zu nehmen. Trots
aller Prahlereien und des Beifalls, den ihm ein republikanisicher Pöbeschause schenkte, konnte Gambetta in Lille die verzagte
Bevölkerung nicht mehr aufrichten und entsernte sich nach Calais,
um an andern Punkten an der Nordküste Frankreichs noch Streitmassen aufzutreiben. Indessen seite er noch eine große Hossinung
auf die Bereinigung Bourbatis mit Garibaldi im Osten Frankreichs.

## Fünftes Bud.

## Miederlage der frangofifden Oftarmee.

Aoch weniger wie die Rordarmee vermochte die Oftarmee, die auch Armee der Bogesen genannt wurde, unter Garibaldi auszurichten. Ihm gegenüber stand die badische Division unter General Werder, die wir in Dijon versassen haben. Sie war dis zu diesem Puntte vorgerückt, um die Berbindung mit Paris und zugleich mit dem Prinzen Friedrich Karl zu erhalten, durste sich aber nicht weiter wesiwärts entsernen, damit nicht etwa Garibaldi's Schaaren zum Oberrhein durchbrechen könnten. Daß die Franzosen wirklich dahin trachteten, wurde oft wiederholt. Aber Straßburg siel, Schlettstadt und Neubreisach sielen und kein Entsatzeigte sich, hier so wenig, wie vor Met. Garibaldi war als Italiener den französsischen Generalen, als fanatischer Feind des Papstes dem katholischen Landvolk in Frankreich zuwider.

Erst spät im November wagte Garibaldi nach Dijon gegen Werber vorzugehen, der unterdeß die erübrigten Belagerungstruppen von Schlettstadt und Neubreisach an sich gezogen hatte. Auf dem Bormarsch gesang es seinem Sohne Ricciotti am 23. November in Chatiston 800 preußische Landwehrmänner bei Racht im Schlase zu übersallen. Sie selbst waren durch ihre Unvorsichtigseit an ihrem Ungsück schuld, denn sie hätten sich vor den verrätherischen Sinswenzel, Krieg von 1870. II.

mobnern beffer vorfeben tonnen. Debr als hundert von ihnen, barunter zwei Oberften und zwei Dajore wurden in ben Betten ober halb 'angefleibet auf ber Strafe getobtet, 11 Offigiere und 167 Mann gefangen. Die Uebrigen retteten fich. Drei Tage fpater hoffte ber alte Garibalbi bas Sauptquartier bes General Werber in Dijon eben fo gludlich ju überrafden, murbe aber bei Bagques unfern bon Dijon berb empfangen. Es mar icon Racht, aber bie Babener maren machfam. Die Rarleruber Zeitung berichtet: "In ber Duntelbeit gab Garibalbi Befehl jum Ueberfall unferer Stellung bei Talant mit allen Rraften. Augenscheinlich hoffte er auf biefe Beife, in ber nacht noch in die Stadt ju gelangen, bort abnlich wie in Chatillon einen Strafentampf zu organifiren und uns fo zu belogiren. In gefchloffenen Daffen brach fomit ber Gegner um 3/47 Uhr vor. Diefem Anpralle ausweichend, repliirten fich unfere äußersten Boften und Felbmachen auf bas Gros. Unter bem grell auffladernden Licht bes Schnellfeuers fab man nun bie Elite Garibalbi's in ihren bei biefer Beleuchtung unbeimlich rothen Uniformen abanciren. Allein nur furz mar bie Ueberrafdung. Schon batte bas unmittelbar bei Daig stehende Bataillon Ungar bom 3. Regiment die Gefahr erfannt. Den helben bon Etibal mar bas Commando ,vorwarts' noch frifch im Gedachtniß; bem Feinde mit Surrah entgegen, aufmariciren, die Borpoften in fich aufnehmen, und einen glübenden Rugelregen bem Angreifer entgegenfenden, mar bas Ergebniß weniger Minuten. 3mei gabe Gegner ftanben einander gegenüber; jeber aufbligende Soug beleuchtete ein tampfbegieriges, trokiges Beficht: huben und truben galt es Steben ober Fallen fein Beiden. Dort aufregende italienische und frangofische Rufe, hier bas ruhige beutsche Commanbowort; bort ber alt geworbene, friegsgewohnte Condottiere, bier ber junge beutsche Solbat, feiner Rraft burch eine Rette von Siegen fich felbft bewußt. Dreimal rudten bie Garibalbianer, Arm an Arm, und unter bem Singen ber Marfeillaife mit anerkennenswerther Bravour bor, erft auf 50 Schritte gaben sobann die Unseren ihr Feuer auf Commando ihrer Offiziere ab — es war vernichtend. Dieses Nachtgesecht war ein Prüfstein für die Disciplin unserer Soldaten; sie haben die Probe wacker bestanden. Rach dem dritten Angriff, etwa um 1/28 Uhr, löste der Feind sich endlich in wilder Flucht auf, das Feld mit Todten und Verwundeten bedeckt lassend. Unser Verlust belief sich auf 43 Mann und 5 Offiziere." Aus Unmuth über seine Niederlage kam der alte Garibaldi nicht wieder, nur sein Sohn Menotti deckte am Morgen noch durch ein kleines Gesecht die Flucht der Uebrigen.

Bipponi, ein italienischer Journalift im Lager Garibalbis, fcrieb: In ben Befechten in ber Rabe bon Dijon fepen bie frangösischen Mobilgarben von einer panischen Furcht befallen worden und in ber feigsten Art bavon gelaufen. Um ihrer Alucht Ginhalt au thun, flieg Garibalbi von feinem Bagen und fing an, bie Marfeillaife ju fingen, aber es half ihm nichts, ber Rudjug mußte angetreten werden. Signor Bobio fcreibt aus Autun, Die Mobilgarbe fen bei ben erften Schuffen ber Deutschen in einem unbefdreiblichen Schreden bavongelaufen, und als bie Garibalbianer fie gurudhalten wollten, ichoffen fie ihre Dusteten auf biefelben ab und brauchten ihre Bajonette gegen ihre italienischen Rameraben. Das fen aber noch nicht Alles gewesen. Der arme Menotti Baribalbi fen bon ihnen beschimpft und bon feinem Bferbe geriffen und auf ben Erbboben geworfen worden; einige hatten felbft mit ihren Gewehren auf ihn gezielt. Er fen wie burch ein Bunber, burch bas Einschreiten feines Stabes gerettet worben, ber ibn ben Sanben biefer Schurten entriffen habe.

Werber ließ ben Feind bis nach Autun verfolgen, aber nicht weiter, benn er mußte seine Truppen beisammen halten. Reller griff Autun am 1. Dezember an, fand aber die Stadt zu fest und zog sich wieder zurud. Auf dem Rückweg bei Chateauneuf war ihm in einem Waldthale ein hinterhalt gelegt, die Badener aber nahmen die höhen mit Sturm und schlugen den Feind in wilbe

Flucht, "eine ber brillantesten Leiftungen unserer Truppen in biefem Felbguge."

Nach bem Bericht eines babifden Offigiers in ber Befergeitung ichlugen fich bie fanatifirten Fremben in Baribalbi's Seer beffer als bie Frangofen. "Unfere babifchen Truppen haben ihr Theil geschafft. Sunderte von Garibalbianern, Spaniern, Bolen, Nissarben und Frangofen lagen mit eingeschlagenen Schabeln auf bem Schlachtfelbe." Dagegen ichrieb ber Italiener Bipponi in ber Florentiner Riforma: "Die Tetes ber Colonnen flurgen unbergaat auf bie bunteln Daffen ber Stadt, ein furchtbares Gewehrfeuer empfängt fie. Gie marichiren bennoch pormarts. Aber bie Dobilgarbe tann im Rugelregen nicht fteben. Die Feiglinge merfen fich in bie Graben ober flieben wie erfdredte Schafe. Baribalbi, immer erhaben, versucht es bie Flüchtlinge aufzuhalten und fteigt aus bem Bagen, ber bon Offigieren gezogen wird, ba bie Bferbe nach einem amölfstündigen Erott auf bem Schlachtfelbe nicht mehr außbalten wollten. Er ftimmt bie Marfeillaife an und taufend Stimmen fallen begeiftert ein. Aber Alucht ber Reiglinge nothigt gebieterifc jur Retirade, wie fcmerglich uns biefelbe auch fallen mochte, obgleich wir nicht vom Feinde beläftigt murben, ber 24,000 Mann ftart, bon einer folden Furcht beberricht ju fenn ichien, bag er es nicht magte, aus feinen feften Stellungen herauszutreten. (!) Bir gewannen die Strafe von Lantenan, indem wir der Mobilgarbe fluchten, Die bon unfähigen und feigen Offigieren folecht geführt, bem Reuer nicht widerstand und uns fo die Affaire bes Tages nicht jo ruhmvoll gu Enbe führen ließ, wie fie begonnen hatte. Menotti zeigte fich bes namens werth, ben er tragt, und bas ift meines Erachtens bas iconfte Lob, bas man einem Solbaten ertheilen fann. Ricciotti, Canzio, Tironi, Gariano und faft alle unfere italienischen Solbaten und Offiziere hielten fich überaus tapfer. Aber lieber Simmel, mas vermogen auch wenige Offigiere mit bem bischen Danufchaft an ber Spike ber eingeschüchterten Sanbleute.

Rach 16ftunbigem Marich und Rampf tamen wir ausgehungert und mube nach Lantenan, wohin wir auch unsere Bermundeten mitgeidleppt batten. Die Mannichaft mar über und über mit Roth bebedt, taum mehr zu erkennen. Und mit biefen Truppen, in biefem erbarmungswürdigen Ruftande hatten wir um 10 Uhr Morgens einen neuen Rampf mit bem Reinbe zu bestehen, ber uns frisch und in bichten Daffen mit einer gablreichen Artillerie ju umgeben fuchte. Bergeblich fuchen wir nach unferer Relbbatterie; ber feige frangofische Offizier, ber fie commanbirte, hatte fich in buntler Nacht bamit auf ber Strake von Soberman aus bem Staube gemacht und biefem Beifpiele murbe bon gangen Bataillonen ber Mobilaarben punttlich nachgeabmt. Bergeblich fuchten wir biefe gurudguhalten und wieber gu fammeln; fie machen unfer Bemuben ju Schanden, indem fie auf uns ichiegen. Menotti wirft fich mit bem Refte ber Legion Ravelli, Die aus Freischuten beftand und immer ihre Schuldigfeit that, auf bas Dorf Basques. Aber ber Rampf ift ungleich und er muß fich auf bem mit Leichen befaeten Bege gurudgieben. Der Befehl gum Rudgug ift gegeben. Der Beneral mar ber lette, ber bas Schlachtfelb verließ. Die italienische Legion und bie Freischuten bes Ricciotti, Die fruber beim Rampfe immer bie erften maren, find nun bie letten beim Rudjug." In biefem Bericht verrath fich etwas zu ftart bie italienische Gitelfeit. Berder verblieb, nachbem er Garibalbi's Truppen gurudgeworfen hatte, in Dijon und wurde burch bie Divifion Schmeling, Die fich im obern Elfag gebildet hatte, verftarft. 3mei Brigaden biefer Division marfen bie Borbut bes Feindes unter Cremer am 18. Degember bei Ruits nach einem fünfstündigen heftigen Rampf und verfolgten ihn am andern Tage. Der babifche Bericht lautete: "Brabour unferer Truppen ausgezeichnet, biesfeitiger Berluft leiber bedeutend: 13 Offiziere tobt, 29 verwundet, barunter General Glümer. Pring Bilhelm leicht, etwa 700 Dann tobt und berwundet. Der Feind verlor viele Offigiere, über 1000 Mann,

16 Offiziere, 700 unverwundete Gefangene, großes Gewehrmunitiondepot, 4 Lafetten, 3 Munitionswagen, zahlreiche Waffen erbeutet." Glümer war von der Tapferleit der Truppen so entzückt, daß er in seinem Tagsbesehl sagte: Ich sühle mich jest doppelt glücklich, an ihre Spise gestellt zu sehn.

Die Befieaten bilbeten ben Bortrab ber Sauptarmee Baribalbis. Diefer, bem man anfangs fo viel zugetraut hatte, murbe mertwürdig vernachläffigt, benn bie meiften Truppen, bie fich von Guben ber in Lyon fammelten, mußten auf Gambetta's Befehl gur Loirearmee ftoken und biefe verftarfen. Die Commune von Lyon beschwerte fich hieruber in einer Abreffe an bie Regierung: Wenn bas Rhone-Departement, außer feinem Contingent fur bie regelmäßige Armee und bie Mobilgarbe, 10,000 Freiwillige geliefert, zwei Marichlegionen mobilifirt und bie Mobilisation von vier anderen organisirt; wenn Lyon 12 Millionen für Baffen, Borrathe und Festungswerte verausgabt bat, bat es bann nicht bas Recht, ju fragen, für welchen Theil ber Reft von Franfreich gur Rationalbertheibigung beitragen wird? Diefe großen Contingente, biefe enormen Summen, wir haben fie mit Entichloffenheit votirt und find bereit, uns noch ichwerere Opfer aufzuerlegen. mofür? - Run folgt eine bittere Rlage barüber, bag an andern Orten überall im Guben viel zu wenig für bie Nationalvertheidigung gefchebe und bas eigentliche Daffenaufgebot gar nicht guftanbe tomme. Und baran feben bie von ber Regierung angeftellten Beamten foulb, bie bloke Stelleniager und unfahig fepen. Gambetta erlaffe Proflamationen und Defrete in Menge, aber bamit fep es nicht gethan, Die Beamten ber Republit mußten tuchtiger fenn. -In Lyon felbft machten fich die Rothen ben Abmarich ber Truppen nach bem Rriegsichauplat ju nute und wollten ihre rothe Fahne an Stelle ber Tricolore aufpflangen. Es tam gu blutigen Auftritten und fie mighandelten einen Marineoffizier, ber ihre Fahne herunterrig. Ingwifden murbe an ber Befestigung Lyons fortgefahren und nach ber Nieberlage ber Loirearmee begab sich Gambetta felbst auf turze Zeit nach Lyon, um hier einen neuen Wiberstand zu concentriren, wenn er im Westen Frankreichs ganzlich mißlinge, ober um andernsfalls neue Berftarkungen von hier nach dem Westen zu dirigiren.

Ueber Lyon tamen auch meift bie polnischen, czechischen, neugriechischen und rumanischen Abenteurer, theils von ber Schweig. theils vom mittellanbischen Meere ber. hier organisirte fich bie polnifche Legion unter Dombrowsti, an welche ber Staatsprofurator Andrieur eine pomphafte Rebe bielt: "Wenn bie Barbaren bom beiligen Boben Franfreichs vertrieben find, bann werben wir ben unterbrudten Rationen, Die fich heute um bas Banner Frankreichs icaaren, bie Sand reichen und ihnen gur Wiebererlangung ihrer Freiheit behilflich fenn. Bor Allem beigen wir Gud, Bolen, in unferem Sande willfommen! Guer uns lanaft befreundetes Nationalbanner erhebt sich ruhmboll neben bem unfrigen, und nie fann und wird Frantreich vergeffen, bag es an Bolen eine Bluticulb abgugablen hat." 3m Dezember bilbete Balentineaub, Berausgeber eines bemofratifden Blatts, eine fleine Schaar von Rumanen und führte fie ju Garibalbi. Damals tamen auch zwanzig neue arabifche Reiter aus Algerien in Lyon an. Gambetta hatte fie beftellt und es follten ihnen noch viel mehr nachfolgen, benn er hoffte, boppelt babei ju gewinnen, wenn er fie im Rampf gegen bie Deutschen brauchte und jugleich Algerien von biefem gefährlichen Element fauberte. Sie maren in fleine Schaaren ober Bums eingetheilt. Man ichrieb von ihnen in ber Inbevendance Algerienne : Ihr nachfter 3med mare, bie Ulanen ju vernichten ober menigftens burch einiges Ropfabichneiben einzuschüchtern. In zwei ober brei Gruppen, benen man einige beutsch rebenbe Offigiere und Unteroffigiere beigebe, merben fie fich in bas Bergogthum Baben merfen, wo fie gur Aufgabe haben, ben Deutschen bas Uebel, bas fie uns anthun, gurudjugeben, b. h. alle Dorfer ju berbrennen und alle Balber angugunden; eine Rleinigfeit jest, mo bas trodene Laub ben

Boden bebeckt. Der Schwarzwald wird in Brand gesetzt werben und Rachts das Rheinthal erleuchten; darnach werden die Gums ihn umgehen und nach Württemberg kommen, wo sie Alles verwüsten. Der Ruin der mit Preußen verbündeten Länder wird sicherlich deren Absall herbeiführen. Die Gums tragen nichts als Patronen bei sich. Ueberall sinden sie Lebensmittel; sie verbrennen die Städte und Dörser erst dann, wenn sie sich auf einige Tage mit dem Nothwendigen versehen haben. Fort mit dem Ersbarmen! Fort mit den Gefühlen der Menschichteit! Reine Gnade sür die modernen Bandalen, welche an Ruchlosigseit die Hunnen und alse Barbaren des Mittelalters übertressen, die die Wälder Germaniens seit 1400 Jahren über uns ausgespiecen haben. Nur ein Einfall in Deutschland kann die Aushebung der Belagerung von Paris rasch herbeisühren. Man träumte also immer noch von einer Diversion im Rücken der beutschen Armee.

Als die nachricht von der Niederlage bei Ruits in Lyon anlangte, magten bie Rothen wieder eine Demonstration. Es bilbete fich ein Revolutionscomité, welches eine Angahl schwarzgetleibeter Frauen mit einer rothen Fahne ju Arnaud, bem Commandanten ber Nationalgarde fcidte und von ihm verlangte, die Nationalgarde folle gegen ben Feind marichiren und voran die Bfaffen und Ariftofraten. Als er fich weigerte, badten ibn bie Weiber und riffen ibn fort, mabrend bemaffneter Bobel ibn ju ericiegen brobte. Er jog einen Revolver und erhielt barauf einen Bajonetflich in die Stirne; er ermiberte ben Stok mit amei Schuffen, Die in Die Luft gingen. Best hieß es: "Er hat auf bas Bolt geschoffen; ericiest ibn." Diefes Urtheil murbe bon ben Meuterern fandrechtlich bollgogen, obgleich nicht 30 Schritte weit Linienmilitar eintafernirt und Nationalgarbe poffirt mar. Arnaud hatte noch bas Unglud, ichlecht getroffen ju werden, fo bag ihm ein 16jahriger Gamin ben Gnabenftog gab. Sambetta war in Lyon anwesend und ging mit bei bem Begrabnig bes armen Arnaud, traf aber feine Dagregeln gegen bie Rothen, um Bürgerfrieg in der Stadt zu vermeiden. Nur auf die Mörder wurde gefahndet. Arnaud's Frau wurde vor Schrecken wahnsinnig, die Stadt Lyon aber adoptirte seine drei Kinder. Gambetta benutzte den ganzen Borfall, um auszusprengen, jene schwarz gekleibeten Weiber und Mörder sehen von den Preußen bezahlt gewesen, um das Verbrechen zu begeben.

Garibalbi fam nicht vormarts. Die Truppen von Lyon maren gur Loirearmee abgezogen. Trot aller feiner Prablerei maren feine Freifchaaren unfabig, einen Sieg zu erfechten. Die Frangofen wollten unter bem Italiener nicht bienen und die Italiener felbft waren nicht einig. Gin Oberft Frappolli nahm formlich Partei gegen ibn und bilbete eine italienische Legion auf eigene Fauft. Die Mehrheit feiner Landsleute fonnte ibm nicht verzeihen, bag er bie icone Gelegenheit verfaumt habe. Nigga und Savonen von Frankreich loggureigen. Der hochmuth, mit bem die Frangofen auf Garibalbi herabsahen, mußte begreiflicherweise ben italienischen Rationalftolg provociren und bie Nigganer ärgerten fich bitterlich; von bem berühmten Garibalbi, von bem fie fo viel gehofft hatten, um ber undankbaren Frangofen willen verlaffen worden gu fenn. Man fcrieb bamals: Die Bewegung in ber Graffcaft Nigga, welche ben 3med hat, fich von Frankreich loszusagen und fich Italien wieber anguidliegen, bauert fort. Mehrere Comites befteben. Diefelben flehen mit italienischen, namentlich Genueser Comites in Berbinbung und verhindern ben Abgang ber mobilifirten Rationalgarbe gur Armee. Die Nationalgarbe folgt auch bem Gebot berfelben und weigert fich, Nigga ju verlaffen.

Rach Gambetta's Plane sollte nun Bourbati, der mit seinem Theil der bisherigen Loirearmee, dem Prinzen Friedrich Karl bis nach Nevers ausgewichen war, oftwärts vorgehen, mit der unter General Bresolles in Lyon gesammelten Armee und mit Garibasbi's Truppen sich vereinigen, um Belfort zu entsetzen, die schwachen Corps von Werder in Dijon und Trestow vor Belfort überwälti-

gen und die Berbindungslinie der deutschen Beere burchbrechen, ber beutiden Cernirungsarmee vor Baris in ben Ruden fallen. Gambetta ließ aussprengen, bie frangofische Oftarmee fen bis gur Starte von 300,000 Mann angewachsen. Im Schweizer ,Bund' murbe fie nur halb fo boch gefchatt. Immerbin aber hatten Berber und Trestow ihrer Uebermacht erliegen muffen, wenn ihnen nicht foleunigft Berftartungen nachgeschidt worden waren, und gwar bas Corps von Baftrow, welches Megieres erobert batte, nebft anbern beträcht= liden Truppentbeilen. Auch follte General Danteuffel feine fiegreiche Armee im Norben Frankreichs bem General Goben überlaffen und ichnell bas Commando im Guben ber Bogefen übernehmen. Welche Soffnungen Bambetta begte, geht aus folgenber Mahnung hervor: "Moge bie Armee von Lyon, moge bie Gudarmee, fatt unthatig ju bleiben, alfo Orbre erhalten, fich nach ben Bogefen zu wenden. Raum auf biefem Buntte angelangt, murbe man die Breugen besorgt werben und ichnell die Normandie, die Beauce, die Bicardie und alle jene reichen Provingen aufgeben feben, welche jest von ihnen ausgesaugt werben, und fie werben fich jurud nach bem Often wenben. Sobalb aber biefer gezwungene Rudjug erfolgte, murbe General Trochu bie preußischen Linien burchbrechen und Baris mare beblofirt. Im Often liegt bie Rettung und nicht in ben Bertheibigungsmitteln, welche am außerften Ende organifirt werben, wo Cherbourg liegt. Frantreich muß aus biefer Defenfive heraustreten, Die feinem Temperamente und Charatter fo wenig gemäß ift; es verlaffe fich auf die Beididlichfeit feiner Generale, auf die Singebung Aller, furg, es mage bie lette Unftrengung, welche Corneille ,eine icone Bergweiflung' nennt."

Die Generale Werber und Trestow operirten mit bewundernswürdiger Geschicklichkeit und Ausdauer gegenüber der französischen Uebermacht, ebe noch die Verstärkungen bei ihnen anlangen konnten. So wie man Gewißheit erhielt, daß Bourbati oftwärts marschire, vereinigte sich einerseits, jenseits der Loire, Prinz Friedrich Rarl augenblidlich mit bem Großherzog von Medlenburg, um über Chanan bei Le Mans herzufallen, mabrend andererfeits Berber rechtzeitig Dijon verließ, um ju Trestow ju ftogen. Er jog fich am 28. Dezember bon Dijon nach Befoul gurud. Die Deutschen hatten fich in Dijon wohlbefunden. Im Progres bu Saone las man : "Die Breugen hatten bei ihrem Gingug in die Stadt (30, Oft.) bie Summe von 500,000 Franten gur Garantie fur Die getreue Ausführung des Uebereintommens in Betreff ber Uebergabe ber Stadt verlangt. Davon murben ber Stadt 200,000 Franten auf bie bringliche Borftellung bes Maires jurudgegeben, welcher eine lebhafte Schilderung bes Elendes ber Arbeiterflaffe gemacht hatte. Diefe Summe verwendete man gur Errichtung von Bemeindeholgblaken. Der Reft von 300,000 Franken murbe von ber preußi= ichen Bermaltung in bem Augenblid guruderftattet, als fie bie Stadt verließ, wie man fagt, mit einem Schreiben bes Generals v. Berber, worin ber Patriotismus ber Bevollerung von Dijon anerfannt und höchlich gelobt wirb."

Raum war Werber aus Dijon abgezogen, als Garibalbi, ber bisher immer geschlagen worden war, sich beeilte, einen sächerlichen Triumpheinzug in der verlassenen Stadt zu halten. Seine Avantsgarbe bildete eine Schaar von Amazonen. Man schrieb von ihnen: Lauter Offizierinnen, möglichst warm gekleibet und bunt herausgeputz; einige allerdings durch das Genser Kreuz gedeckt, aber die Mehrzahl entschlossen zu siegen ober zu fallen, oder beides. Auch die männlichen Garibaldianer liebten übrigens, sich elegant herauszuputzen und erregten dadurch den Neid der Moblots der Saone und Loire, die in ihren zerlumpten Sommerkseidern ein wahres Bild des Jammers sind.

In biesen Tagen wurde auch Trestow vor Belfort vom Feinde belästigt. Rachdem er schon mehrere Ausfälle aus Belfort siegreich zurückgeschlagen hatte, wurde er am 1. Januar von dem sog. Corps der Rächer aus Lyon angegriffen, schlug sie aber bei Eroix mit blutigen Köpfen zurud. Zweihundert von ihnen slohen über die nahe Schweizer Grenze, wo man sie entwaffnete. Diese "Rächer" hatten gar nicht gesochten, sondern waren blos davon gelausen, weil, wie es hieß, ihr Chef, der Pole Malisty mit der Kasse der Freischaaren flüchtig geworden war. Am 7. Januar wurden die Franzosen abermals bei Danjoutin, südlich von Belsort, geschlagen und verloren 700 Gesangene. Am 8. schlug Oberst Dannenberg die Garibaldianer nochmals bei Montbard.

Unterbeg tam Bourbati mit beträchtlichen Streitfraften bon Westen ber und follte, mit Garibalbi vereinigt, große Dinge ausrichten. Wie es icheint, batte es Gambetta nicht mehr auf einen biretten Entfat von Baris burch bie Oftarmee abgefeben, hoffte aber, biefe Armee werde ben beutschen Armeen, Die por Baris und in ben Brovingen oberirten, eine furchtbare Diversion im Ruden machen, wo möglich an ben Oberrhein vordringen und in gang Deutschland Schreden verbreiten. Man las bamals in Gambetta's Amtsblatt: "Wenn Bourbati bei Befoul burchbringt, fo entfest er Belfort und tann bann nach Baris ober über bie Bafeler Rheinbrude nach Subbeutschland fich wenden, benn wir haben nicht mehr Die Berpflichtung, Die Neutralität von Belgien ober ber Schweig gu achten, feitbem Europa geftattete, bag Breugen biejenige von Lugemburg verlete." Deffentliche Blatter, auch in Deutschland behaupteten: "Bourbati fcmeichelte fich und ben Frangofen mit ber Soffnung, er werbe nach ber Entfetung von Belfort mit großer Dacht in Baben und Bürttemberg einfallen und fo ben Krieg nach Deutsch= land hinüberspielen. Die hunderttaufende frangofifcher Gefangener in Deutschland icheinen um biefen Blan gewußt und fich gleichfalls auf's Losichlagen bereitet ju haben, benn gleichzeitig gabrte es in Ludwigsburg und andern Orten unter ihnen, fo daß ftrenge Dagregeln nothwendig murben. Bare es ben Frangofen gegludt, batten fie auch nur einigen Erfolg gehabt, fo mar unfere Lage eine bedrohliche." - Auch im Schweizer Sandelscourier murde frecher

Weise verlangt, die Schweizer sollten mit 100,000 Mann in Deutschsland einsallen, die französischen Gefangenen befreien und mit Bourbaki cooperiren. Die Weserzeitung schrieb diesen Artikel dem berühmten Freischärler Ochsenbein zu, der im Sonderbundskriege die Schweizer thrannisitte und von dem es hieß, er wolle jeht General in der französischen Armee werden.

General Berber hatte fich por ber Uebermacht Bourbatis von Dijon bereits nach Befoul gurudgegogen. Bourbati folgte ibm babin, machte aber nur einen Scheinangriff, um ihn ju taufchen und auf bie Seite ju brangen, mabrend er felbit ichnell Belfort entfeten wollte. Werber aber mertte bas gur rechten Beit und tam ibm in Gilmarichen gubor. Ueber bie nun beginnenben bochft intereffanten Mariche und Rampfe mitten im Binter in ben berfchneiten Bogefen enthielten bie Samburger Nachrichten folgenden nabern Bericht: "Am 31. Dezember war bie Concentrirung bes gangen Corps um Befoul vollendet, auch bas aus ben preugischen Truppen bes Corps bestehende Detachement v. b. Golg flieg wieder ju uns, nachbem basielbe porläufig bie Cernirung bon Langres aufgegeben hatte. Die Truppen biefes Detachements burften fich nicht geringerer Anstrengungen ruhmen, als bie Babener, fie hatten auch mehrere Tage hinter einander 6 bis 7 Meilen per Tag gemacht, bie Tornifter mußten wegen biefer gewaltigen Anforberungen an bie Marichfähigfeit gefahren werben. In Befoul wurde unferen Truppen nach ben furchtbaren Gewaltmärschen bie mohlberbiente Rube leiber nicht zu Theil. Der Feind regte fich auf allen Seiten, feine Nahe erforderte ben anftrengenoffen Borpoften= und Recognos= cirungsbienft. Da verging vom 1. jum 4. Januar fein Tag, faum eine Nacht, wo nicht ber bumpfe Ton ber Alarmtrommel burch bie Strafen ber Stadt raffelte. Bon Dijon und Befançon ber maren brei feinbliche Corps gegen uns im Anmariche, nämlich bas 18. und 20. unter Bourbafi in Berbindung mit bem neu organisirten und berflärften Corps bes Benerals Cremer. In Folge bes Unbringens biefer uns weit überlegenen Streitfrafte, Die mobl 80,000 bis 90,000 Mann betragen mochten, concentrirte fich bas 14. Corps noch enger wie bigber um Befoul und nahm am Morgen bes 6., in Erwartung einer größeren Schlacht, eine gunftige Defenfibstellung ein, beren Centrum bas ftart verbarrifabirte Befoul bilbete. Feind hatte andere Absichten, er unterließ ben fast ersehnten Ungriff auf unfere Stellung, ber uns vielleicht, wenn er fiegreich qurudgewiesen murbe, Luft und Rube verichafft batte. Um 7. und 8. ichien es, als wolle fich ber Feind bon Bort-fur-Saone auf Grap gurudgieben. Am 8. Abends murben baber bie Dispositionen ausgegeben, auf bem gebachten Wege ju folgen. In ber Racht bom 8. jum 9. ergaben inbeffen ftartere Recognoscirungen nach bem Dignon ju, bag ber Feind feine mahren Abfichten gefdidt mastirt babe und feine Sauptmaffen auf Belfort birigire. Bir maren faft in eine bofe Falle gerathen. Mitten in der Racht murben bie gegebenen Dispositionen geandert, bas gange Corps erhielt feine Maridrichtung auf Belfort. Das Gros maridirte auf ber großen Strafe nach Lure. Um basfelbe gegen einen Angriff in ber Flante au icuiten, murbe bie bereits amifchen Lure und Belfort ftebenbe 4. Refervedivifion bes Generals v. Schmeling und bas gegen ben Dignon auf Borpoften gestellte Detachement b. b. Golg gegen Biller Sexel und Esprels vorgeschoben, um bort ben Andrang ber Frangofen möglichft lange aufzuhalten und bie Bruden über ben Dianon ju pertbeibigen. Gegen Mittag griffen bie feinblichen Maffen von Biller Serel ber mit großer Seftigfeit an. Die Divifion v. Schmeling hielt inbeffen gegenüber bem ftarten Feuer ber feindlichen Artillerie und ber Mitrailleufen mader Stand. Das ju biefer Division gehörige 25. Regiment verbig fich fogar fo febr, baß es in einem blutigen nachtgefechte, obwohl bies nicht gur Aufgabe ber Divifion gehörte, ben ftart verbarritabirten Ort Biller Sexel ffürmte. Dabei fielen 400 Befangene und brei Mobilgarbenadler in unfere Banbe. Ginen fcmeren Stand hatte bas DetacheINNET.

ment b. b. Golk, welches lange Reit ben Anbrall eines feinblichen Corps aufhielt und fich bann fechtend langfam gurudjog. Das pommerifche Fufilierregiment Dr. 34 beflagt besonders berbe Berlufte aus ben Rampfen biefes Tages. 3m Bangen mogen unfere Truppen etwa 500 Mann an Tobten und Berwundeten verloren haben. Die Frangofen merben ficherlich teine weniger empfindlichen Berlufte gehabt haben. Die Rheinlander vom 25. Regiment, welche bier jum erften Dale im Feuer ftanden, follen bei bem nächtlichen Sturm von Biller Sexel bofe mit Rolben und Bajonet gewirthfcaftet und wenig Barbon gegeben haben. Am nachften Morgen entwidelte ber Feind gegen unfere Stellung bei Biller Segel fo foloffale Truppenmaffen, bag befürchtet werben mußte, er werbe unfere ichmachen überflügeln und erbruden. Der genannte Ort murbe baber freiwillig aufgegeben, bie 4. Refervedivifion und bas Detachement v. b. Golg jogen fich auf Lure gurud, mo bie babifche Division bereits eingetroffen mar. Leiber mußte ein großer Theil ber Bermundeten in Biller Sexel gurudgelaffen werben, ba genügende Wagen jum Transport ber Bermundeten nicht borbanden Bourbati magte ben Rudjug unferer Truppen nicht ju beunruhigen. Bas unfere Solbaten in jener Zeit bei ber erbarmungslofen Ralte, welche amifden 10 bis 15 Bard ichwantte, gelitten haben, lagt fich gar nicht beidreiben. Uebrigens ging biefer Rudaug trok aller Strapagen und Entbebrungen mit ber größten Ordnung por fic, man fab nicht einen einzigen Marobeur und Rachjugler. In ben nächsten Tagen bis jum 12. Januar jog fich bas Corps weiter in die Bogefen binein nach Belfort gurud, nahm rings um biefe Feftung feine Stellungen in einem gewaltigen Salbfreife ein, um bier festen Fuges ben Anbrall ber breifach ftarteren feindlichen Beerschaaren ju erwarten. Jeber einzelne Solbat mußte, worauf es antam. Jeder mußte, daß Belfort entfest, die beutichen Sauen bon ben Sorben bes Feindes ernftlich bedrobt maren, wenn es Bourbati gelang, an irgend einem Buntte ben Ball ju burchbrechen, welchen bas 14, Corps um Belfort gezogen hatte. Bom Obercommando murben, ber Situation entsprechend, Die gemeffenften Befehle gegeben, bak jebe Truppenabtheilung bis jum letten Manne in ihrer Stellung ausharren muffe. Der Feind jog immer noch Berftartungen von Befancon beran und ließ uns einige Tage Reit, unfere Stellungen von Montbeliard gwifden Montbeliarb und Bericourt mit leichten Befestigungen ju berfeben. Das fefte Schloß von Montbeliard murbe außerbem mit ichmerem Gefchut Am 15. und 16. Januar fturmten bie vier Corps ber Frangolen ununterbrochen bom fruben Morgen bis gum fpaten Abend gegen unfere Bofitionen von Delle bis Bericourt an. Unferer ftarten Artillerie, welche fich in portrefflichen Aufftellungen befand. wurde vorzüglich die Aufgabe ju Theil, biefe Angriffe jurudgumeifen und ben Frangmannern zu zeigen, wie unbezwinglich beutiche Trubben in einer guten Defenfioftellung find. Es entwidelte fic ba eine Ranonade, wie fie wohl felten gehort worden ift. Das waren nicht mehr einzelne Ranonenschuffe, bas waren großartige Salven bon maffenhaften Ranonen. Dem Dhr machte fich biefe Ranonade als ein einziges, unaufhörliches Donnern und Brullen bemertbar, welches erft mit bem Untergang ber Sonne allmälig aufhörte. Die Frangofen entwidelten gleichfalls eine gablreiche. aute Artillerie, fie brachten auch viele Mitrailleufen-Batterien in bas Feuer, bermochten aber gegen unfere Artillerie in ihren bominirenden Stellungen nicht aufzutommen. Wo bie frangofifche Infanterie fich zeigte und naibe Berfuche machte, eine ober bie andere unferer Batterien gu fturmen, ging fie ihrem ficheren Berberben entgegen. Die angreifenben feinblichen Regimenter murben von unferen Granaten und Rartatiden geradezu germalmt. In biefer Beife gelang es uns, mahrend ber zwei Tage alle unfere Positionen glangend gu behaupten. Für uns mar und blieb der Rampf hauptfacilich ein Artilleriefampf, bie Infanterie, welche hinter ben Batterien in gefdutten Stellungen lag, tam nur an wenigen Buntten

jur Bermenbung, litt aber ichmer burch bie entfehliche Ralte. Demgemäß haben wir auch nur geringe Berlufte zu beklagen, fie mogen fich für jeben Schlachttag auf einige Sundert Mann belaufen. Dagegen muß ber Feind enorme Berlufte gehabt haben, ba feine Schaaren in gablreichen Fallen tollfühn genug gegen unfere Batterien und gegen bie in gebedten Stellungen liegende Infanterie anstürmten. Dazu tonnten bie feindlichen Bermundeten, weil fie in unserer Feuerlinie lagen, jum größten Theile nicht fortgeschafft werben. Biele biefer Ungludlichen werben bei ber furchtbaren Ralte erfroren fenn. Geftern und heute fcmieg bie feindliche Artillerie. Die Frangofen arbeiteten nur noch mit ihren leichten Mitrailleufen-Batterien auf ben Bergen umber, richteten bamit inbeffen abfolut Nichts aus. hier und ba machte auch die feindliche Infanterie noch einen Borftog, fie bemächtigte fich fogar in ber nacht vom 17. jum 18. Januar burch Ueberraschung eines Theiles des Fledens Bericourt, murbe aber fofort wieder von ben Babenfern mit Rolben und Bajonet hinausgejagt. Recognoscirungen bon unserer Seite ergaben, daß fich die feindliche Sauptmacht im vollen Abzuge auf Befangon befand. Die ichmachen Borftoge am 17. und 18. follten nur bagu bienen, ben Rudgug gu mastiren und uns von gu eiliger Berfolgung abzuhalten. Das 14. Corps barf ftolg barauf fenn, bag es biefe Befahr allein, nur auf feine eigenen ichwachen Rrafte angewiesen, beschworen hat. Jeber unserer Solbaten hat vierzehn Tage lang mindeftens drei Frangofen in Schach gehalten; wir hatten, wie wir jest miffen, mit vier Corps und außerbem mit ben Schaaren Garibalbis, mindeftens mit einer Armee von 100 bis 120,000 Mann ju thun. Unfer verehrter Führer, ber General v. Werber, hat allen feinen Untergebenen als Mufter ber Ausbauer und Unverzagtheit vorangeleuchtet. Seine Majestät ber Ronig hat biefe Belbenthaten bereits anerfannt, indem er unferem Chef bas Eichenlaub jum Orden pour le merite verlieben, babei feinen toniglichen Dant burch Telegramm mit ben Worten ausgesprochen hat: "Sie und Ihr Corps haben sich um das Baterland wohl verdient gemacht." Heute bricht ein Theil der Truppen bereits zur Berfolgung des Feindes auf. Leider werden wir der Armee von Bourbati nicht viel anhaben können, da die schüßenden Mauern von Besanzon nahe sind, da ferner dem Feinde dort die Eisenbahn behufs weiteren Rückzages zur Disposition steht. Wie ich noch höre, hat leider ein feindliches Streiscorps ein württembergisches Bataillon in St. Loup überfallen und demselben empfindliche Ber-luste beigebracht.

General August von Werber, bessen Leistungen in ben letzten Tagen mit Recht ben bebeutenbsten bes jetzigen Arieges zusgezählt werden, ist im Jahre 1808 geboren, 1825 in das Regiment der Gardes du Corps, 1826 als Seconde-Lieutenant in das erste Garderegiment, zu Fuß, eingetreten. Nachdem er 1842 zum Premier-Lieutenant avancirt war, hat er 1842/43 mit den Russen den Heldzug im Kautasus mitgemacht und ist bei Gelegenheit eines Festungsbaues am Resar verwundet worden. Er ward sodann als Hauptmann in den großen Generalstad und nachher zum Generalstad des 1. Armeecorps versetzt. 1863 ist Werder General-Najor, 1866 General-Lieutenant geworden. Im Kriege gegen Desterreich commandirte er die 3. Insanteriedivision bei Gitschin und Königgrätzund erhielt den Orden pour le mérite."

General Werber verlor in diesen ewig benkwürdigen Kämpsen gegen eine große Uebermacht 1200 Mann an Tobten und Berwundeten. Es tam ihm zu statten, daß er eine sehr seste Position gewählt und eine übersegene Artillerie hatte, sonst würde ihn Bourbati's Uebermacht erdrüdt haben. Auch war er dem Feinde, der sich gern zwischen ihn und Tressow geworsen hätte, geschidt zuvorgekommen. Als nun Bourbaki, wie er selbst in seiner Depesche eingestand, nach dreitägigem hestigen Kamps Bessort nicht zu entsiehen vermochte, zog er sich zurück. Bon deutscher Seite hatte die Brigade Keller die schwerste Ausgabe, wenn auch mit großem Bers

lust zu lösen gehabt. "Wir durfen sie nicht durchlassen, nicht um die Welt" war der allgemeine Rus in den Reihen der tapsern Soldaten. — Im Schloß Montbellard hielten sich zwei Kompagnien ostpreußische Landwehr und 6 Kanonen, die zum Theil von Badenern bedient wurden, unter dem unerschrockenen Artillerielieutenant Sauer gegen einen surchtbaren Angriff der Franzosen, an dem auch die Bürger der Stadt theilnahmen, mit bewundernswürdigem Heldenmuth. Die seste Stellung bei diesem unserm alten Mümpelgard erwies sich strategisch als so wichtig, daß sich Stimmen erhoben, welche die Wiedervereinigung der alten württembergischen Grafschaft mit dem deutschen Reiche dringend bevorworteten.

Nach bem Bericht frangofischer Augenzeugen murbe die Debelei bei Bericourt baburch berbeigeführt, bag Cremer und Breffolles, welche bem Feinde in Die Flanken fallen ober ihn im Ruden angreifen follten, wegen ber burch Sunger, Ralte und Ermubung erfolgten Langfamteit ihrer Corps nicht rechtzeitig eintreffen tonnten, um ben Frontangriff Bourbatis ju unterftuten. Berber benutte biefen Umftand fo trefflich, bag er gegen Bourbati alle feine Streitfrafte concentrirte und biefen "wortlich germalmte und formlich burch fein convergirendes Feuer gerhadte." Die Frangofen murben ichlecht gefleibet, ohne Schube, ohne Nahrung als etwas Schiffsawiebad, manche mit elenden alten Musteten bewaffnet, als fchlecht organi= firte Menfchenheerden, von benen manche nur Bifen, Stode, Genfen u. f. w. hatten, in biefes morberifche Reuer geführt. Das mar ber Segen ber Bambetta'ichen Maffenaufgebote. Indeg Bourbafi wollte, nachdem er brei Mal jurudgefdlagen, ben vierten Sturm, boch ba ricfen ihm bie Mobilen ju: "Geben Gie uns erft Brod, Soube und gute Waffen, wo nicht, fo geben Gie jum Teufet!" . . . Bahrend aber Bourbati biefe Schlachterei betrieb, erhielt er bon Bambetta ben Gnabenftog, indem ber Dictator ihn mit Bormurfen überhaufte, baß er nicht ichnell genug mit biefen Breugen fertig werbe. "Bugleich erfuhr Bourbati, bag Garibalbi, ber fur bie

Sicherheit der Operationsbafis machen follte für die Bahnen von Belfort nach Lyon, in bummer Sorglofigfeit biefe beiden Communicationslinien burch bas Gros von Manteuffel's Armee burchfcneiben ließ, indem biefes ohne Schwertstreich am 21. Januar in Dole einrudte, mabrend eine ihrer Brigaden ben alten Freischarlerführer wie ein Rind durch Bulberfnallen um Dijon amufirte. Go begann ber Rudgug von Bericourt; Die Frangofen maren gwischen gwei Feuern und ber gangen Communication burch bie Dummbeit bes Condottiere beraubt." Dole mar bas Centrum ber um jeden Preis ju behauptenden Gifenbahnen, wie das Sauptobieft von Manteuffels Mariche. "Aber am Tage vor bem Scheinangriffe auf Dijon mar am 19. Gray ichon bon ben Preugen befett und folglich Garibalbi's Sauptquartier bereits von ber Gifenbahn von Belfort abgeichnitten; am 20. erfolgte barauf bie fimulirte Demonstration auf Dijon, ber Ueberfall auf Dole, wo 5000 Breugen die armen Teufel von Sufaren, Mobilen, Buaven und Refruten, welche allein gur Bebedung bes wichtigen Bunttes gurudgelaffen worben, beim Effen aus einander jagten. In der folgenden Racht murbe Mouchard nebst anderen Buntten der beiden Bahnen der Franche-Comte von preußischen Corps befett, jo bag balb 40,000 Mann in ber Strede Dole, Gran und Salins concentrirt waren und nun unfere 120,000 armen Solbaten ber Oftarmee in ben berichiebenen Thalern bes Jura blofirt wurden, wie Bagaine's Truppen in Det. Und mabrend biefe Rataftrophe 20 Wegftunden von Dijon in Folge ber Stumpffinnigfeit Garibalbis vor fich ging, fuhren die Generale ber Universal-Republit am 20. und 21., am 22. und 23. fort, Siege ju feiern über bie Scheingefechte, womit Manteuffel ihnen blauen Dunft vormachte." Der Berichterftatter fann feine Worte finden, um die Erbitterung und Berachtung ber Frangofen über ben alten Simpliciffimus zu ichilbern. "Man foll nur fo fortfahren", flagen bie Augenzeugen jenes Rudzuges, "Rrieg zu führen unter ber Fürforge ber republifanischen Lieferanten, Die uns um Rleiber, Schube

und Brod prellen, mit einem italienischen Heros, der zur Bernichtung von Bourbati's Armee so gemächlich mitgewirft hat, und mit dem Carnot de Bazoche, der es übernommen hatte, unsere Niederslagen im Süben, Westen, Norden und Often zu organisiren, und man darf gewiß seyn, daß der Krieg Frankreichs bis zur Erschöpfung, den jene seltsamen Patrioten wollen, nicht lange auf sich warten lassen wird." So reden Franzosen, so Augenzeugen über die Kriegführung Gambettas und seiner Getreuen, über Garibaldi und seinen Generalstab; unbegreissich bleibt dabei immer noch, wie ein General von Bourbati's Ansehen sich zum Schildknappen solcher Erbärmlichkeiten, Schlechtigkeiten und Frevel hergeben mochte.

Auf seinem Rückzuge ließ Bourbati allein zwischen Belsort und Lure über 2000 Verwundete ohne Hülfe zurück, wie das nämliche Chanzh und Faidherbe auf ihren Rückzügen gethan hatten. Man schidte ihnen Aerzte und Hülfe von Basel aus zu, die Franzosen selbst thaten nichts für die Ihrigen. Unter den deutschen Leichen sand man solche mit abgeschnittenen Nasen und Ohren. Auch sand man wieder vertragswidrige Sprenggeschosse, deren sich die Franzosen bedient hatten. Der Gesammtverlust Bourbatis wurde zu 10,000 Mann berechnet.

Den einläßlichsten Bericht über biesen jammervollen Rückzug ber Franzosen gab v. Wickebe in ber Kölner Zeitung: "Was ich bei Weissendurg, Wörth, Met, Versailles und Orleans sah, konnten Einem wirklich saft als liebliche Ihnlen erscheinen im Vergleich zu manchen Scenen, die ich hier nur in zu reichem Maße mit erleben mußte. Mit einem Leichtsinne und einer ruchlosen Sorglosigkeit, wie solche in allem, was von Herrn Gambetta ausgeht, in so surchtsdarer Weise zu sinden ist, hat man das unglückliche Bourbatische Corps hier herauf gejagt, ohne für dessen Verpstegung, Sanitätsdienst, Ambulanzen nur die nothwendigste Sorge zu tragen.

Man raffte in Sübsrankreich Alles zusammen, was nur irgendwie im Stande war, eine Muskete zu tragen, rüstete es, mit Ausnahme ber aus England und Norbamerita bezogenen Baffen, bie gröktentheils portrefflich maren, auf bas erbarmlichfte aus, ftellte bem Namen nach Regimenter und Brigaben bamit ber, machte Die Sauptidreier in ben Clubs ju Offizieren und brachte fo an 120,000 Mann gufammen, bie man bem ungludlichen Bourbati gab, um bamit Belfort ju entfegen und bann weiter in ben Elfaß einzumarichiren. General Bourbati, ein alter, febr erprobter Solbat und ein auter verfonlicher Befannter noch von bem orientalischen Feldauge ber, foll fich anfänglich bestimmt geweigert haben, ben Oberbefehl über biefe jufammengelaufenen Saufen, ohne Cavallerie, Ambulangen, Ruhrmefentrains, turg, ohne alles und jedes, mas ein Seer wirklich friegstuchtig macht, ju übernehmen. Nur als Bambetta an feinen Batriotismus appellirte und ihm fagte, jeder Frangofe, ber fein Baterland liebe, muffe in jegiger Beit gu ben fcmerften Opfern bereit fenn', foll er widerftrebend eingewilligt und, wie mir gefangene frangofifche Offigiere ergablten, babei ausgerufen haben: ,36 will biefe Borben führen, aber es wird mein Tob fenn; Erfolge vermag ich nicht bamit zu erringen, und eine Nieberlage ober gar eine Capitulation, wie bei Seban, vermag ich nicht zu überleben.' Go marichirte benn biefe Bourbatifche Armee mit einer Unordnung und einer Langfamfeit, wie bies bei bem ganglichen Mangel an allen Rriegsausruftungen auch nicht anders fenn tonnte, in bas frangofifche Juragebiet ein. Auf jedem Mariche follen icon Sunderte von Solbaten aus Ralte, Ericopfung, Marichungewohntheit, folechter Berpflegung und burftiger, gerlumpter Rleidung tobt an ben Wegen gufammengefturat fenn. Wie ein Beufdredenichwarm, ber alles, mas nur irgend egbar ift, vernichtet, fielen biefe bem Berberben geweihten Menfchen, bie weber Golb noch irgend nur die minbefte geregelte Berpflegung erhielten, in bie ohnehin nur armen und jest von ben Laften bes Rrieges febr hart mitgenommenen Ortschaften bes Jura ein. Bas nur gu effen mar, bas vergehrten fie auch ficherlich, benn ichon bei bem Bormarich war ihr hunger febr groß und fie liegen ben Bewohnern nichts, wie ganglich geleerte Scheunen, Reller, Ruchen und Speifefammern. Groß follen icon Sunger und Roth im gangen Jura gewesen fenn, als das Bourbatifche Beer noch gegen Belfort marichirte; mahrhaft entfetlich wurden aber die Buftanbe, als ber General v. Werber Die Schaaren nach zweitägigen blutigen Rampfen wieber gurudge= worfen hatte und ber Rudjug ber Frangofen nun in größter Gile und wilbester Unordnung angetreten werden mußte, weil die Danteuffel'iche Urmee ingwischen burch ihre ichnellen und geschickten Operationen ihnen bereits in ben Ruden gefommen mar. Mit bem äußersten Muthe ber Bergweiflung haben bie frangofifden Solbaten gegen unfere Batterien angefturmt, und die Salfte von ihnen ift ftets aefallen gewesen, bevor bie Anderen fich jum Rudjuge ent= foloffen. Wir haben in allen biefen Rampfen bier, bei benen unfere Artillerie ftets ben Sauptausichlag gab, verhaltnigmäßig nur febr geringe Berlufte gehabt; Die frangofischen Todten und Berwundeten gablen aber nach vielen Taufenden. Und nun bente man fich bas Schidfal biefer armen Opfer bes Rrieges, Die ohne Mergte, Sofpitaleinrichtungen, Berpflegung, hulflos in eifig falter Binterzeit bort liegen bleiben mußten, mo fie gerabe gefallen maren. Die beutichen Merate und Rrantenpfleger haben jest gethan, mas in ihren Rraften ftand, um fich auch ber Frangofen anzunehmen, allein es ging nicht, beren Bahl mar ju groß, ihre Sulfe aber mar wie ein Tropfen Baffer auf einen heißen Stein. Unfere eigenen nachrudenden Truppen litten in biefen vollständig verheerten Gegenden felbft icon Mangel, und man hat gulett absichtlich feine frangofischen Gefangenen mehr gemacht, weil man feine Möglichfeit mehr fab, folche auch nur halbwegs ju ernahren. Da find viele Sunderte bon frangofifden Bermundeten und Marodeurs elend aus Ralte und Sunger und Mangel an jeglicher Sulfe gu Grunde gegangen, und felbit bei bem Rudzuge aus Rugland tann es nicht graufiger ge= wefen fenn, wie es jest bier ift. Unbegrabene, bereits in Faulnig

übergegangene Leichen liegen in ben Gebuichen noch gabllos umber, und mir murbe gulest faft übel, fo mirtte biefe Atmofphare ber Bermefung und Faulniß, die ich unaufhörlich einathmete, auf mich ein. Bas bie menichliche Natur aber auszuhalten vermag, bavon erlebte ich hier ein rechtes Beispiel. Unweit Montbeliard fanden mein Begleiter, ein babifcher Urgt, und ich in einem total gufammengeschoffenen fleinen Sauschen 7 bis 8 tobte Frangofen liegen, bie alle icon in die größte Bermefung übergegangen maren. mitten zwischen ihnen lag ein noch lebenber Bermundeter, ber mit Schwacher Stimme um Sulfe wimmerte. Wir gogen ben Ungludlichen mit Dube gwifden allen biefen Leichen berbor und trugen ibn in bas Freie. Es mar ein blutjunges Burichlein von taum 17 Jahren, ein Student aus Avignon, wie er uns mit ichwacher Stimme ergablte. Gine preußische Granate hatte ihm beibe Fuge unterhalb bes Rnices arg gerriffen. In biefer Lage hatte er fieben, fage fieben volle Tage, ohne verbunden ju fenn, ohne Speife und Trant, ganglich bulflos und verlaffen zwijchen allen biefen Leichen bier in biefem Sauschen gelegen. Er hatte fich feine Bunben felbft mit Feben von Uniformftuden verbunden, und bie Ralte hatte bas Berbluten verhindert. Auf bem Bauche rutichend, mar er mubjam in ber Rammer umbergefrochen und hatte in ben Tafchen ber Leichen noch einige harte Zwiebadfrumen gefunden, Die ihm als Nahrung bienten, mahrend er feinen brennenden Durft mit bem Schnee ftillte, ber burch bie gertrummerten Fenfter reichlich fiel. Go hatte er eine volle Boche, wie er uns mit taum vernehmbarer Stimme mittheilte, jugebracht. Man hat ben Ungludlichen jest in Die Schweig transportirt, und der Arzt meint, es fen möglich, daß er noch gerettet werden tonne.

Das Fleisch gefallener Pferde bildet jest die beste Rahrung ber Einwohner in allen diesen Gegenden, so viel überhaupt noch bavon vorhanden sind, und ich sah selbst, daß ein Hause halb vershungerter Frauen wie ein Rubel gieriger Wölfe über ein am Wege liegendes todtes Pferd, das bei dem plöglich eingetretenen Thau-

wetter schon zu riechen anfing, herstürzte, das Fleisch mit allen möglichen scharfen Instrumenten aus einander rissen und nun so, wie es war, heißhungrig verschlangen. Man hat mir erzählt, doch will ich dies nicht verdürgen, daß die Leute schon aus Hunger Menschensteisch gegessen hätten. Es ist Alles so grausig und gräßlich hier, daß jede Beschreibung doch nicht das erreicht, was man stündlich sehen muß. Es ist dies der achte Feldzug dem ich beiswohne, aber weder in Algerien noch im Orient, in Italien oder Böhmen, noch gar in Schleswig-Holstein sah ich jemals die Hälfte von dem Elend, das meine Augen in den sehten 24 Stunden sast unausgesetzt sehen mußten."

General Werber empfing von allen Seiten ben ihm gebührenben Dank für die eben so geniase als helbenmüthige Art, wie er ben Feind vom Oberthein fernzuhalten gewußt hatte. Er war ber Schild Deutschlands gewesen, baber verehrten ihm die deutschen Städte außer Ehrendegen, Ehrendürgerrechten 2c. auch einen prachtvollen Schild. Bom deutschen Raiser empfing er ein ehrendes Dankschreiben und das Großtreuz des rothen Abservabens mit Schwertern. Nachträglich ersuhr man, er habe vor dem Kampse den Grasen Moltte auf die Schwierigkeit seiner Stellung ausmerksam gemacht, dieser aber habe ihm geantwortet, er solle aushalten, und habe ihm so die Berantwortung erseichtert.

General Manteuffel, zum Oberbefehl im Sübosien bestimmt, tam mit bem zweiten Armeecorps (Pommern unter Fransechy, die vor Paris durch die Bayern unter v. d. Tann abgelöst wurden) und mit dem 7. Armeecorps (Westfalen unter Zastrow). Ihre Borhut unter Major Köppen warf am 15. bei Langres 1000 Mobisgarden zurück. Während Garibalbi in Dijon sich bereits auf einen großen Kamps mit Manteuffel gesaßt machte, beschäftigte ihn dieser durch eine einzige Insanteriebrigade und ber alle Italiener ließ sich wirklich dadurch dupiren und blieb in Dijon, während Manteuffel mit seiner Hauptmacht ihm in Eilmärschen vorbei mar-

fdirte, um von Gray aus, wo ibm Garibalbi batte ben Weg verlegen follen, in ben Ruden Bourbatis ju tommen. Manteuffel erreichte bier, indem er bie 50,000 Mann Garibalbis von ben 150,000 Mann Bourbafis trennte, benfelben Erfolg, wie er früber vom König burch bie Trennung Bazaines von Mac Mahon erreicht worden mar. Die einzige Brigabe, Die unter Generalmajor v. Retteler Garibalbi beschäftigen und in Dijon fefthalten follte, mußte begreiflicherweise einige Opfer bringen. Retteler machte zwei Angriffe am 21, und 23, Januar. In bem erften Gefecht murbe ber Bole Boshat Saufe ichmer vermundet und ftarb. Die Garibalbianer ruhmten fich aber eines Sieges, weil die Preugen Dijon nicht forcirten und fogar eine Fahne verloren. Der alte Garibalbi feierte eine Art Triumph und erließ folgende Broflamation: Un die Tapfern ber Bogefen-Armee! 3hr habt fie gefeben, die Ferfen ber furchtbaren Solbaten Wilhelms, ihr, bie jungen Solbaten ber Freiheit! In einem zweitägigen hartnädigen Rampfe babt ibr eine glorreiche Seite in die Annalen ber Republit geichrieben, und die Unterdruder ber großen menichlichen Familie werben in euch noch einmal bie eblen Rampfer bes Rechtes und ber Gerechtigfeit begrußen. Ihr habt die friegsgeübteften Truppen ber Welt befiegt, und boch habt ihr nicht genau bie Regeln befolgt, welche in ber Schlacht ben Bortheil geben. Die neuen Waffen erforbern eine ftrengere Tattit in ben Tirailleurslinien; ihr haltet euch au febr aufammen; ihr gieht nicht genug Ruben aus ben Unebenheiten bes Bodens und bewahrt nicht bie bem Feinde gegenüber unumgänglich nothwendige Raltblütigfeit, fo daß ihr immer wenige Gefangene macht, viele Bermundete habt, und ber Feind, liftiger benn ihr, ungeachtet eurer Tapferfeit, eine Superioritat behauptet, welche er nicht haben follte. Das Auftreten ber Offiziere gegen bie Solbaten läßt viel ju munichen übrig; mit wenigen Ausnahmen beschäftigen fich die Offiziere nicht genug mit ber Inftruftion ber Miligen, mit ihrer Reinlichfeit, ihrer guten Saltung

und endlich mit dem Auftreten derselben gegen die Bewohner, welche für uns gut sind, und die wir als Brüder betrachten muffen. Endlich seyd so ausmerksam und wohlwollend unter euch, wie ihr brav seyd: gewinnt die Liebe der Bevölkerungen, deren Bertheidiger und Stügen ihr seid und bald werden wir den blutigen und wurmsstichigen Thron des Despotismus 2c.

Der Italiener machte viel Aufhebens, bag fie ben Breugen Die erfte und einzige Fahne abgenommen, mabrend bie Frangofen noch feine erobert hatten, und vergaß, ben Antheil ber frangofischen Mobilgarben am Gefecht zu ermahnen. Das murbe ihm nun von frangofifden Blattern außerorbentlich übel genommen. Dit ber Rahne aber verhielt es fich fo. Sie gehörte dem 61. preußischen Infanterieregiment (Bommern). Der Fabnentrager murbe von einer Granate niebergeschmettert. Lieutenant Schulbe ergriff Die Fahne und murde von brei Rugeln burchbohrt. Roch zwei Offigiere hoben bie Fahne wieder empor, fielen aber gleichfalls und nach ihnen mehrere Unteroffigiere, welche bie Rabne retten wollten. Die Fabne blieb auf bem Schlachtfelbe unter einem Saufen von Tobten und Bermundeten liegen und murbe von einem frangofischen Moblot ge= funden. Menotti Garibalbi wollte ibm biefelbe abfaufen, als hatten Die Italiener fie erobert. Bener gab fie aber nicht ber und bamit es wenigstens nicht beißen folle, die Frangofen hatten fie erobert, fcrieb Menotti an General Manteuffel, die in feinem Bericht als vermißt bezeichnete Fahne fen von Niemand erobert, sondern nur unter ben Tobten gefunden worben.

Bourbati gerieth in sein Unglud burch Niemand anders, als durch Gambetta, der ihm ausdrücklich besohlen hatte, sich noch nicht nach Lyon zurückzuziehen, sondern noch einmal den Kampf um Belsfort aufzunehmen. Bu dieser Rücksichtslosigkeit, da er doch hätte voraussehen können, Bourbati könne keinen Erfolg haben, gesellte Gambetta noch eine lügenhafte Ausrede, sofern er vorgab, der Wassensteilsschaften habe Bourbati irre geführt. Nach andern Nach-

richten sollen die Soldaten selbst schwierig geworden sehn und ihn Berräther genannt haben. Genug, Bourbaki gehorchte und wurde nun durch Manteussel's Truppen von hinten und in der Flanke gessaßt, verlor in Clerval die günstige Zeit zum Ausweichen und wurde umzingelt. Aus Furcht, des Verrathes von demselben Manne geziehen zu werden, der ihn dem Untergange entgegengeführt hatte, legte Bourbaki Hand an sich und überließ es dem General Clinschant, das Weitere zu besorgen. Bourbaki — wird erzählt — sey schon Tage lang wie in Irrsinn und Verzweisslung umhergeirrt. Der Ungsückliche zerschmetterte sich die Kinnlade.

Schon am 29. murbe ber Independance Belge gefchrieben: "Der Gelbstmord Bourbatis ift nicht burch bie Depefche provocirt worben, welche Gambetta an ihn gefandt. Sie fam an, als Bourbati bereits Sand an fich gelegt. Der General trug fich icon feit mehreren Tagen mit dufteren Ibeen herum, ba er mit Beharrlichfeit feine Erfetung burch Clinchant verlangte. Er war übrigens von ben Breugen cernirt und fah, daß feine Armee verloren fen. Belde verschiedene Gefühle mußten ibn auch in Erregung verfegen. Alle feine Freundschaften und Pflichten ftanden gegen einander im Wiberspruch." Dieses Schreiben ber Independance Belge hat in fofern Bichtigfeit, als aus bemfelben hervorgeht, bag man in Borbeaux icon am 29., alfo gleich nach ber Unterzeichnung ber Berfailler Convention und ehe man diefelbe in ber provisorifchen Sauptftadt Franfreichs fannte, mußte, bag bie Armee von Bourbafi cernirt und verloren fen. Die Bormurfe, welche Gambetta Jules Fabre machte, an bem traurigen Schidfal ber Bourbafi'fchen Armee foulb ju fenn, ift alfo vollftandig unbegrundet, und ber Dittator flagt Jules Favre wohl einfach nur beshalb an, um fich in ben Augen bes Landes fetbit rein ju mafchen. Die Bruffeller Independance nimmt übrigens auch Jules Favre Gambetta gegenüber in Sout und meint, es murbe ber Regierung in Borbeaug ichwer werden, ber Parifer Regierung die Schuld aufzulaben, bag

Die Oftarmee nicht gerettet werden tonnte. Uebrigens ift es auch ficher, bag die Ginichliegung Bourbatis nur deshalb fo bollftandig gelang, weil er in Folge von Befehlen Gambettas nicht fofort feinen Rudjug nach Lyon antrat. Gin Abjutant bes Generals hat nachher beftätigt, bag allerdings ein Brief Gambettas, ber ibn bes Berraths beschulbigte und ben er frampfhaft in ber Sand gerfnitterte. ihn außer fich gebracht habe. Aus Bordeaug murde am 2. Februar geschrieben: 3m Augenblide, wo ber Delegation bie Convention mitgetheilt wurde, fand gerabe eine zweifache ftrategische Bewegung ftatt. Auf ber einen Seite manovrirte bie Oftarmee, auf ber anderen begann Garibalbi mit 50,000 Mann eine mächtige Schwentung nach bem Ruden bes Feindes bin, indem er fich auf Dole und ben Balb von Chaux marf. Benn biefe Bewegung ein bem Unfange entibrechenbes gludliches Ende genommen batte, bann wurden die Preugen gwischen gwei Feuern fich in einer fritischen Lage haben befinden tonnen. In diefem Augenblide hat Die Oft-Armee ihre Bewegung aufgegeben, die Armee Garibalbi's ift 3 Rilometer von Dole fteben geblieben, welche Stadt feit zwei Tagen bereits ganglich vom Feinde geräumt mar. Bahrend die frangofischen Generale mit bem Feinde verhandelten, um ein fcheinbares Difverftandniß aufzuheben, begann biefer vorwarts zu marichiren und fcidte jugleich bedeutende Berftarfungen Garibalbi entgegen. Durch Die Besiknahme gemiffer Bositionen bat ber Reind ber frangofischen Armee bie Möglichfeit geraubt, ihren ursprünglichen Blan au berfolgen. Als ber mabre Ginn ber Convention befannt mar, murbe Garibalbi gezwungen, Dijon ju verlaffen und fich auf Macon gurudjugieben. Die Oftarmee murbe genothigt, fich auf Schweiger Gebiet gurudzugiehen, mit Ausnahme bes 24. Corps, bas ben linken Flügel gebildet und ber Verfolgung des Feindes bat entrinnen konnen.

General Clinchant ersaubte sich in seiner Proklamation bom 31. Januar zu sagen, nur ein berhängnisvoller Irrthum, nämlich ber Glaube, daß auch er mit seiner Armee in den Waffenstillstand eingeschlossen sen, habe ihn sicher gemacht, so daß er die Zeit versäumt und nicht nach Lyon habe entsommen können, sondern sich in die Schweiz habe retten mussen. "Es ist unbestreitbare Thatsache, daß von den französischen Besehlshabern mit den Schweizern wegen des Uebertrittes auf Schweizer Gebiet schon zu einer Zeit verhandelt wurde, als den Betreffenden die Capitulation von Paris und deren Bedingungen noch völlig unbekannt waren, und seit dem 26. Januar schlossen auch alle Wassenstundigen in der Schweiz aus allen Dispositionen der Franzosen, daß der Rückzug in das neutrale Land das bei das bestimmende Woment sep."

Clinchant fonnte bie Armee nicht retten. Dan fcrieb aus Berfailles: Nachdem die frangofifche Gubarmee in bas Grangebirge gurudgeworfen, fanden am 31. Januar Gefechte gur Bewinnung bes Stragenknotens von Lac be St. Boint Statt, in benen mit geringem biegfeitigen Berluft etwa 1500 Frangofen gu Befangenen gemacht wurden. Am 1. Februar Bormarich auf Bontarlier und Ginnahme ber Stadt; hartnädiges Arrieregarben=Befecht am Strafeninoten von La Clufe, wo ber Feind feinen Rudgug in einer an die bortigen Forts angelehnten und burch Mitrailleusen vertheidigten Stellung bedte. Der Stragenfnoten murbe am Abend Unfere Berlufte babei gegen 400, feindliche allein an Befangenen circa 4000 Mann. Biele Baffen und mehrere Sundert Bagen bes frangofifchen Berpflegungstrains erbeutet. Gefammtergebniß ber Gefechte bei Bontarlier bis jum 2. über 15,000 Befangene, unter welchen 2 Generale, ferner 2 Abler, 19 Gefdute, bedeutende Borrathe von Waffen, Befleidungs-Gegenständen und Berpflegungs=Material.

Alle Schilberungen stimmen darin überein, daß die Noth ber französischen Ostarmee den höchsten Grad erreicht hatte. Das Journal de Geneve schilbert das Elend der Bourbati'schen Armee in Folge des strengen Winters und einer beispiellos nachlässigen und schlechten Berpstegung als unfäglich. Bon den Leuten, welche

burch Benf tamen, hatten viele gang erfrorene Fuge; fie flagten, baß fie oft Tage lang nicht bas Geringfte ju effen betamen, auf bem Schnee fcliefen und nichts jum Bubeden hatten; ihr Rudjug nach bem Guben ging unter ben ichlimmften Berbaltniffen bor fich : "ftets vom Feinde gehett, feine Stunde Rube, tamen fie gar nicht bagu, ihre Reihen wieber gu formiren; es ging Alles burch einander; Jeber ging, wo er Rettung ju finden hoffte; es fehlte auch an Munition. Go tam man wie ein gejagtes Wild von Clerval, von Blamont, von Pont de Roibe endlich in zwölf Tagen nach Morteau und Bontarlier, einige Stunden nur bon ber Schweizergrange. Der Weg war folimm und bie Ralte felten unter 8 Grad. Run follte man über ben Jura und man war erschöpft, entmuthigt. Aber man war noch nicht am Enbe ber Beschwerben: in Bontarlier wie in Maiche, in St. Sippolyte wie in Blamont und Bont be Roibe mar ber Feind, ftets bereit, ftets bie Strafen nach Norben, Suben und Beften mit unermublicher Jagofertigfeit ihnen verlegend. Am 28. Januar nahm bas 2. Armeecorps bes Generals Franfedy, bas von Paris herangefturmt mar, bei Rogeron, nur 30 Rilometer füboftlich von Bontarlier, einen Bug mit Lebensmitteln, und bie Oftarmee war an biefem Tage vollständig von ben beutschen Truppen und ber Schweizergrange eingeschloffen; am 30. Januar griff bie 14. Divifion (7. Corps), welche ber beutschen Armee gur Avantgarbe biente, bei Sombacourt und Chaffois, einige Rilometres weftlich von Pontarlier, bie noch beträchtlichen Truppenmaffen an, bie bier mehr jusammengeballt als concentrirt ftanben. Dan batte einige Positionen mit Artillerie verschen, boch die Deutschen nahmen biefelben fofort und machten 3000 Gefangene. Go erfolgte ber Uebertritt in Die Schweig; boch entfam ein Corps von 20,000 Dann unter Cremer, bas an ber Schweizergrange binfolich und jest nach La Faucille auf bem Rudzuge ift."

Bon preußischer Seite wurde geschrieben: Es sind wahrhaft größliche Zustanbe hier. Alle Wege und Stege sind mit tobten, verwundeten und aus Hunger und Erschöpfung umgefallenen, französischen Soldaten bedeckt. Gefangene können unsere Soldaten so viel machen, wie sie wollen; doch unterlassen sie es, weil sie keine Lebensmittel zu deren Ernährung besitzen und selbst kaum wissen, wovon sie leben sollen. Hunderte von Franzosen kommen, nachdem sie Wassen sorten, zu unseren Vorposten, wollen Gesanzaue werden und bitten um Vrod.

Die burch Sunger, Ralte und Strapagen ericopfte und ber Auflösung nahe frangofische Armee murbe von General Clinchant nicht mehr für fabig erachtet, ben Deutschen Widerstand gu leiften. Der General hatte icon Rachricht bon ber Capitulation in Baris und jog es mit Recht bor, seine Truppen in die nabe Schweig ju retten, icon am 1. Februar. Nach einer Uebereinfunft mit bem eidgenöffifden Obergeneral Bergog legten die frangofifden Truppen ihre Baffen nieder, murben befoftigt und in die einzelnen Cantone vertheilt, wie folgt: Burich 11,000, Bern 20,000, Lugern 5000. Uri 400, Schwy 1000, Obwalben 400, Niedwalben 300, Glarus 1000, Bug 700, Freiburg 4000, Solothurn 3000, Bafel Stadt 1500, Bafel Land 1500, Schaffhausen 1200, Appengell A. R. 1500, Appengell 3. R. 200, St. Gallen 7000, Graubunden 1000, Margau 8800, Thurgau 3900, Waadt 8000, Wallis 1000, Neuenburg 1000, Genf 1500. Summa 84,900. Die volle Bahl fand fich nicht aleich ein, sondern nur 81,577 Mann, weil viele mabricheinlich gurudblieben und gefangen murben ober umfamen, andere wieder über die Grenze ju tommen fuchten. Die eidgenöffischen Truppen mußten, um die Neutralität zu mabren, Die Deferteure festhalten. 10,000 frangöfische Pferbe murben allmälig bem Ber= fauf ausgefest. Die frangofische Rriegstaffe mit 11/2 Millionen Francs nahm ber Bund in Bermahrung.

Man schrieb aus Bern am 10. Februar: Die Schweiz hat um die Verwendung des Grafen Bismard nachgesucht, in Bezug auf die Rudtehr der internirten französischen Armee nach Frankreich. Graf Bismard hat ablehnend geantwortet, weil die französische Regierung ersahrungsgemäß außer Stande sey, die Garantie zu geben, daß die rücklehrende Armee nicht sofort gegen die Deutschen marschire. Graf Bismard ersuchte die Schweiz, in der bislang loyalen Haltung ihrer Neutralität für eine hoffentlich noch kurze Zeit fortzusahren und badurch an der Beschleunigung des Friedens theilzunehmen.

Man durfte mit Recht diese Entwaffnung der Armee Bourbatis mit der Mac Mahons bei Sedan vergleichen. In beiden Fällen wurde je ein großes Heer umgangen und an der Grenze gezwungen, die Waffen zu streden.

Eine große Demuthigung bereitete ber eidgenöffische Obergeneral Bergog bem übermuthigen Franfreich burch einen Tagesbefehl an bie Schweiger Truppen, die ben Grengcordon bilbeten: "Gin entfetliches Schauspiel bat fich unter Guren Augen abgespielt , Ihr habt bas verzweiflungsvolle Factum einer großen Armee anseben fonnen, in welcher bie Bande ber Disciplin beinahe vollständig vernichtet find, mas fie in jenen Buftand ber Auflösung verfeste, ben wir mit Rummer conftatirt haben. Ronnte bies Bilb fich in Guer Bedachtnig einprägen und als ein ichredliches Beifpiel (terrible exemple) in Euch die Ueberzeugung vermehren, bag es ohne Disciplin und Subordination feine gute Armee gebe, daß ohne biefelben Muth und Aufopferung vergeblich fepen." Go mußten Frangofen bon fich reben laffen, die gewohnt waren, für unüberwindlich und für Mufterfolbaten ju gelten. General Bergog hatte aber in feinem Tagesbefehl nur die aute Absicht, feine eigenen Landsleute, bei benen bekanntlich die Disciplin nicht weit ber ift, ju ermahnen, bag in heutiger Beit ber alte Schlendrian bes Milizwesens nicht mehr frommt.

Im Berner "Bund" sagte ein Schweizer ein gutes Wort. Er war in Frankreich und hörte hier überall nur von Berrath reden. Darüber bemerkt er: "Es ist den an langjährige politische und Renzel, Keten von 1870. II.

militarifche Prioritat gewöhnten Frangofen rein nicht möglich, an bie Thatfache zu glauben, baß fie burch überlegene Strategie, Bilbung, Mannestraft und Disciplin ber beutschen Armee fo grundlich geschlagen worben find, und wenig bort man bei Soben und Niebern von burchgreifenden Reformen im Unterrichtsmefen, gefdmeige benn von ber Nothwendigfeit, in ben meiften Städten und größern Ortschaften auf Bebung ber Sittlichkeit hinguarbeiten. Es liefen fich noch viele Untersuchungen und ernfte Beobachtungen anftellen. Das gange große Facit berfelben tann bei einem einigermaßen einfichtsvollen Manne taum ein anderes fenn, als basienige ber Dantbarteit fur ben Sieg ber Bilbung über ben jekigen frangon= ichen ichwindelhaften Bolisgeift einerfeits und ber politischen und religiofen Freiheit über jesuitifche Wirthichaft anbrerfeits. man über die Sarte mander Magregeln beuticher Regierungen immerbin flagen, bas wird feftbleiben, bag unter ber Negibe eines vorzugsweise reformirten Raiserthums, und Angefichts ber gefchlagenen, mit bem Jefuitismus verbunden gemefenen napoleonifchen Dynaftie die unabsehbaren Folgen ber Infallibilitätserklärung für langere Beit wenigstens hintangehalten werben."

Die Schweiz behielt ihre Neutralität in Bezug auf die internirten Franzosen nicht ohne Strenge inne, und mit Recht. Von ben 1200 in Genf internirten Franzosen meinten viele, die Schweizer Milizen nicht besonders achten zu dürsen, und desertirten; da machte der Bund aber kurzen Prozeß und sieß sie, wie man am 21. Februar aus Genf schrieb, nach den östlichen Cantonen escortiren. Am 2. März sprang das eidgenössische Arsenal von Morges am Genfer See mit schweizerischer und mit der ganzen Munition der internirten Franzosen in die Luft, wobei es einige Todte und Berwundete gab.

Von Bourbati's zerrütteter Armee rettete sich ein Corps unter Eremer nach Ger bei Genf und entfam nach Lyon, mußte aber 40 seiner Ranonen vernageln, weil es sie nicht mitnehmen founte. Beneral Breffoles war icon nach ber Schweig entwichen, ging jedoch wieber burch, wurde in Lyon verhaftet, angeblich, weil er wichtige Babiere Bourbatis bei fich hatte, gelangte aber nach Borbeaux. Garibalbi rettete fein Corps von etwa noch 50,000 Mann nach Chagny, fonst mare er von Manteuffel gefaßt worden, ber jest in bem bon Baribalbi verlaffenen Dijon fein Sauptquartier aufichlug. Baribalbi hatte fich immer unpopularer gemacht. Gein Generalftabachef Bordone mar ein verrufener Schwindler, bem man nachwies, wegen gemeiner Berbrechen icon breimal geftraft worden gu fenn. Der Bifchof von Nevers flagte öffentlich, Die Garibalbigner batten einen frangofifchen Pfarrer mighandelt, fein Saus ganglich ausgeplündert und bas Bildnig bes Papftes in bemfelben befchimpft. Garibalbi fab ein, bag nichts mehr zu machen fen, und benutte ben Baffenftillstand, um nach Borbeaux ju geben, ba ibn bie Republitaner boch noch mit mehr als 100,000 Stimmen in die frangöfische Nationalversammlung gewählt hatten. Sein Sohn Menotti übernahm provisorisch ben Befehl über bie Bogefenarmce.

In Lyon war man noch immer nicht entmuthigt, obgleich diese Stadt an Bourbal'i ihre Schuhwehr verloren hatte und den Anmarsch Manteuffel's besorgen mußte, wenn der Krieg wieder ansangen sollte. Man hörte im Februar wieder von einem Zusammenstoß zwischen den Anhängern der Regierung und denen der Commune. Aber auch die Regierungsmänner, der Bürger Henon an der Spihe, schwärmten noch immer für "den Krieg dis zum Aeußersten". Henon ging nach Bordeaux und konnte dort den Triumph der Mäßigung Favres über die Exaltation Gambettas mit ansehen. Man ersuhr aus Lyon damals auch, daß der Khonepräsett mehrere Untersuchungen angeordnet habe, erstens gegen Malsti, der mit 4500 Franken durchging, zweitens gegen einen Garibaldischen Obersten vom Stade, der mit 200,000 Franken durchging. Indeß man kennt ja dergleichen französsische Untersuchungen in solchen Zeiten: sie werden gegen kleine Diebe geführt, um die großen zu decken.

Bourbafi's Plan war wohl, wenn er Belfort entfest haben würde, mit Baribalbi vereinigt, Manteuffel gurudgufchlagen und jum Entfat von Paris, junachft gur Störung ber Berbindungslinie ber Deutschen zwischen Strafburg und Baris bei Rancy borjugeben. Damit bing wohl auch die Zerftörung ber Gifenbahnbrude über die Mofel bei Fontenon jufammen. Sier murbe nämlich in ber Morgenfrube bes 22. Januar, Die fleine aus preußischer Landwehr bestehende Bachmannschaft plotlich von ein paar Sundert Franctireurs überfallen, getöbtet ober verwundet, und mittelft Bulverfaden, die jene mitgebracht hatten, die Brude gesprengt. Bott von Effen, ein verwundeter Landwehrmann, hatte Muth und Beiftesgegenwart genug, um fich auf ber Bahn noch fo weit fortaufchleppen, bag er ben nächsten, icon heranbraufenden beutichen Bahngug burch marnenben Buruf aufhalten fonnte, fonft mare ber gange Bug in ben Aluf gefturgt. Da offenbar Berrath im Spiele war, wurde bas Dorf Fontenon auf Befehl bes Gouverneur von Lothringen, General b. Bonin, in Afche gelegt und bem Gouvernement Lothringen eine außerorbentliche Contribution von 10 Millionen Francs auferlegt. Einen beutschen Feldwebel hatten die Franctireurs mit abgeschnittener Gurgel gehangt. Als er feierlich beftattet murbe, awang man ben Maire bes Orts, ihm bas Grab ju graben. Radher wurden mehrere Franctireurs erichoffen und gegen 60 gefangen fortgeführt. Die Bosheit ber Ginwohner mar fo groß, bag fich feiner bergab, an ber Wiederherftellung ber Brude ju arbeiten. In Nanch felbit murbe ber Befehl, 500 Arbeiter herbeiguschaffen, mißachtet. Da ließ ber beutiche Brafett vornehme und geringe Manner auf ber Strafe ergreifen, bis ihrer 500 maren und ichidte fie gur Arbeit. Auch aus ber fleinen Festung Bitid murbe bamals ein Ausfall gemacht, jedoch gleich jurudgeschlagen. Aber am 25. murbe ichon wieber bei ber Station Brienne bie Brude gesprengt burch eine Banbe, bie ichleunigst nach Langres jurudfloh, woher fie mahricheinlich getommen war. Der preußische Stationsvorsteher murbe babei erschoffen.

In bem Capitulationsvertrage von Paris mar gwiften Graf Bismard und Fabre verabrebet worben, ber Baffenftillftand folle auch auf bas Bebiet ber Oftarmee ausgebehnt werben, falls bie Weftungen Belfort und Bitich fich ergeben murben, in welchem Falle ihre Befatungen freien Abgug erhalten follten. Der Commanbant bon Belfort weigerte fich, feine febr ftarte Feftung gu verlaffen, ba er noch feinen Befehl erhalten batte. General Tregfow fette baber bie Belagerung energisch fort. Gie mar fehr befdmer= lich. Der preußische Bericht lautete: Rach und nach langten Berftarfungen bor Belfort an, es trafen noch württembergifche und baperifche Batterien ein, fo bag Artillerie aus Breugen, Bapern, Bürttemberg und Baben vereint ben Feind zu befämpfen fuchte. Das war mahrlich feine leichte Aufgabe! Dan rudte nach und nach mit bem Angriffe gegen Often. Die große Tragweite und bas pragife Schiefen ber frangofifden ichweren Festungsgeschüte machte die Anlegung von Batterien in größerer Rabe unmöglich. erften Batterien murben auf ungeheure Diftangen angelegt, und man versuchte von bier aus Juftice und Miotte und bas Chateau nieberguhalten, bie Bercher Schangen aber gu befampfen. Diek gelang in fo weit, bag bie ichweren Gefdute gum Schweigen gebracht wurden und nur noch Felbgeschütze unserem Feuer antworteten. Man hielt es an ber Zeit, aus ben mittlerweile vorgetriebenen Angriffgarbeiten vorzubrechen und einen Sturm ju magen, ber aber fehlichlug. Das gange Unternehmen war berrathen, man ichlug im Blate icon viel früher Allarm, und unfere in ben tiefen Graben hinabgesprungene Infanterie murbe mit Rollbomben und Sandgranaten berart überschüttet und von überlegenen Rraften umgingelt, bag nur ein Weg übrig blieb: fich ju ergeben, ba bie fteilen Grabenboidungen jeben andern versperrten. Diefer Rampf erfolgte in ber Racht bom 26. jum 27. Januar und toftete ben Preugen 350 Tobte und Bermundete, nebft 400 Befangenen, Die ber Commanbant Denfert aber gurudichidte.

Es gelang jedoch ichon am 8. Februar die vergebens befturmten Forts Sautes Berches und Baffes Berches mittelft in Welfen gefprengter Laufgraben einzunehmen. Der preußifche Bericht fahrt fort: Dies mar taum gefchehen, fo richtete ber Feind ein fo fürchterliches Feuer babin, wie ich es noch nie gebort habe. Es fielen etwa 80 Schuffe in ber Minute. Unfere Infanterie tonnte fich nur mit Mube in ben Werfen behaupten, und ber Batterieban mar unermefilich ichwierig. Auch bier haben wir manchen madern Rameraben ju beflagen! Die Erfturmung ber Berchen ift jeboch ein bebeutenber Schritt vorwarts. Während bie Angriffsarbeiten gegen biefe Schangen vorgetrieben murben, erbaute bie baperifche Artillerie in nachster Rabe brei 24Pfunder-Batterien, bie ber Feind offenbar für Infanterie-Emplacements hielt, fonft hatte er mohl ein lebhafteres Feuer barauf gerichtet. hiemit find wir ber Festung naber auf ben Leib gerudt, und es ift wohl nicht zu viel gefagt, wenn ich behaupte, bag ber Angriff jest in ein Stadium getreten, bas Aussicht auf Erfolg veripricht. Brauche ich nach bem Gefagten wohl noch einige Worte an jene ju richten, bie, burch bie Erfolge ber beutichen Baffen verwöhnt, immer und immer bie größten Errungenschaften in rafcher Reibenfolge berbeimunichen? Ift bies erforberlich, fo mogen fie mir glauben, bag bie Unftrengungen unferer Truppen unmenichliche genannt ju werben verbienen. Das bergige Terrain, die burch ben Transport ber ichweren Laften ausgefahrenen Bege, ber burch die ftrenge Ralte und bie Felfen fast unbegrbeitbare Boben, ber jest burch bas Thauwetter grundlofe Schmut in ben Tranfcheen, bas alles find Faftoren, Die eine Reibung erzeugen, von welcher man fich nur einen Begriff machen fann, wenn man mit eigenen Augen beobachtet bat, und zu beren lleberwindung eine moralifde wie phyfifde Rraft gehört, bie mit Recht unfer Staunen erregt!

Belfort hatte fich noch langer halten tonnen. Es waren noch Lebensmittel genug vorhanden, aber ber Thhus wuthete unter ber

Garnison. Auf Entsat war nicht mehr zu rechnen und in Folge eines Besehls von Favre aus Paris entschloß sich der Commandant Denfert, am 16. Februar zu capituliren, und durste am 18. mit der Garnison von noch 12,000 Mann wegen tapserer Bertheibigung mit militärischen Ehren frei ausziehen. Man fand in der Stadt Belfort große Verwüstung durch die Veschießung, und überzeugte sich, daß die stärtsten Gewölse der Festung von der vernichtenden Wucht der deutschen Geschosse auseinander gerissen waren, so daß sich auch hier die Uebersegenheit der deutschen Artillerie glänzend erprobte.

Der Rrieg ging au Ende und in feinem letten iconen Tagesbefehl bom 18. Februar burfte General v. Trestow feinen Trubben fagen: Mit einer feltenen Singebung habt Ihr die Barallelen und Batterien erbaut, in ihnen ausgehalten, wenn nicht nur ber Feind, fonbern auch bie Elemente gegen Guch fampften, und nur ber, ber Euch bort, wie ich, fechten, aushalten, arbeiten gefehen bat, vermag au ermeffen, mas Ihr geleiftet. Un Guren Rampfen werben bereinft junge Solbaten ben Rrieg flubiren, fie werben bewundern, mas 3hr gethan. Und wenn fich nun fo an uns ber Spruch bewährt : "Der Muthige befiegt bie Belt", so wollen wir barüber boch nicht bergeffen, wie Gott uns unaussprechlich gnabig gemefen, wie er uns fo oft in großen Befahren geidunt, unfere Begner haufig geblenbet. unferem vielfach verwegenen Sandeln einen befonderen Erfolg geichentt hat. Wir haben ben iconften Lohn fur ben Solbaten, bie Bufriebenheit unferes Rriegsherrn uns erworben; wir haben bas ftolge Bewuftfenn, burch unfere Thaten bem Baterlande einen großen Dienst geleiftet ju haben, wir, bie wir uns Alle bier aus ben berfciebenen beutiden Gauen gufammengefunden, haben bas Glud gehabt, feit Sahrhunderten einmal wieder im Rriegslager bas Bild treuer beuticher Ginheit gu geben.

## Sechstes Bud.

## Die Capitulation von Paris.

Anterdeß murbe bas Bombarbement von Baris fortgefest. In bie Stadt fielen immer mehr Bomben. Man fdrieb aus Baris: "In die Bibliothet St. Beneviebe flogen Sprengftude, und in bas College St. Barbe zwei Granaten. Bas bas Observatorium, bas Bantheon und bas Bal-be-Grace anbelangt, fo waren biefe bie Bielpuntte bes Feindes und murben baber mit Granaten überschüttet. Berr Dumegnil, ber Generalbirettor bes öffentlichen Unterrichtsmefens, begleitet biefes Bergeichniß mit folgenden Beilen: ,Benn Alles vorüber fenn wird, fo werbe ich nur Ginen Bunfc haben, bas ift, bag jedes biefer burchlocherten Saufer ftets bie fichtbaren Spuren ber ihnen burch bie preugischen Saubigen angethanen Somach bemahre. Uleberall follen unverwischbare Infchriften uns bas Bergeffen verbieten, und wenn felbft unfere Todten verfcwinben, follen biefe gertrummerten Steine als Beugen gurudbleiben. 3d erfenne ben Gott ihres occibentalen Raifers an, mit ibm jebod gerreiße ich bas Evangelium. Saffen wir uns einander auf ewig! foll es bon nun an beigen."

Der haß forcirte sich zu verzweifeltem Muthe und phantasirte ben guten Parisern noch im letten Augenblid ihres Unglücks Scheinbilber bes Glücks und Sieges vor. Die Blätter logen immer noch im Styl Gambettas fort: "Bourbati ist in's Großberzogthum Baden eingefallen und besindet sich in Freiburg. Die deutschen Zeitungen lassen Mezidres gefallen seyn, aber nach der letzten Taubendepesche Gambettas ist es entsetzt worden. Die "Liberte" schilbert heute die Lage also: Nanzig bedroht; Belsort befreit; Baden besetzt; Hamburg im Begriffe bombardirt zu werden. Dies ist Franksreichs Erwiderung auf das Bombardement von Paris. Die Stunde ist gekommen. Die Preußen, die nicht mehr wissen, wo hinaus, suchen Zustucht in Paris. Dies ist ihre letzte Hoffnung; ihre letzte Zustucht."

Aber ber Ernft ber Lage ließ fich in Paris boch nicht mißtennen. In ber letten Woche maren 3982 Civilpersonen in biefer Stadt, besonders viele Rinder geftorben und bie Lebensmittel gingen fo gur Neige, bag wie früher bas Meifch, fo auch jest bas Brob nur in ben fleinften Bortionen ausgetheilt werben tonnte. Um 18. becretirte Gerry im Ramen ber Regierung, Die Saufer aller berer, welche Paris verlaffen hatten, follten ben burch bas Bombarbement aus ber Gubfeite ber Stadt Bertriebenen eingeräumt und überall follten durch Saussuchungen die noch bei Brivaten vorhandenen Borrathe von Lebensmitteln requirirt werben. Am 21. eröffneten bie Deutschen ein neues furchtbares Feuer auf St. Denis und feine ftarten Forts. St. Denis gerieth in Brand und ber Schreden in Baris murbe immer großer. Um 22, legte Beneral Trochu fein Amt nieber. Er war erfrantt, wie es hieß, und tief ergriffen von ben Bormurfen ber Unfabigfeit ober bes Berraths, Die ibm entgegen gefchleubert wurden. Man glaubte, General Binon habe ftart gegen ibn intriguirt, um an feine Stelle gu fommen, und er erhielt fie wirklich. Trochu foll ben Ausfall am 19. nicht haben wagen wollen. Ift bas mahr, so batte er ihn gar nicht unternehmen, fonbern borber abbanten follen. Uebrigens erfparte er fic, indem er bor ber Capitulation gurudtrat, einen Wortbruch, denn er hatte früher gelobt, nie gu capituliren.

Die Rothen regten fich wieber. In ber nacht vom 23. jum 24. Januar erhoben fich bie Bewohner von Belleville, fturmten bas Gefängniß Magas, befreiten Flourens und hatten gern bie Regierung gefturgt und bie ber Commune eingefest. Auch bemachtigten fie fich eines großen Borraths von Brod und Wein, murben jeboch von ber Nationalgarbe gurudgejagt und bie Ordnung bergeftellt. Alle Clubs murben gefchloffen, einige ber wilbeften Beitungen unterbrudt und man fahnbete wieber auf ben frei geworbenen Flourens. Die fich bisber am wilbeften geberbet, maren nunmehr burch die Bomben ber Deutschen und burch die machsenbe Sungerenoth in ber Stadt soweit gegabmt, bag einem Berfuch gur Capitulation fein hinberniß mehr im Wege ftand. Wie die Lebensmittel fich ftufenweise verringerten, ertennt man aus folgender Berechnung: Baris, bas für feine Ernahrung in gewöhnlichen Zeiten täglich 8000 Centner Dehl bebarf, hatte mabrend ber Belagerung bom 22. September bis 18. Januar taglich 6360 Centner ju berbrauchen, feit bem 18. Januar aber, wo die Rationirung bes Brobes eintrat, blieben ihm nur noch 5300 Centner gur Berfügung, b. h. minbeftens 16 Prozent weniger als die Gewohnheit bes Con-Auch biefe Bahl von 5300 Centner als Magftab angenommen, batten bie Borrathe nur noch fur eine Boche bingereicht. An Ersparung ber für bie Brodvertheilung ausgeworfenen Quote und an ihre Erfetung burch anbere Lebensmittel mar nicht mehr zu benten, ba man nur noch über Pferbefleisch verfügte, und ba pon ben 100,000 Pferben, bie es in Baris gab, nur noch 33,000 übrig maren. Bon biefen 33,000 mußten 6500 für bie Ambulangen, ben Transport und die Unterhaltung ber nothwendigften Berbindungen in jedem Falle erhalten werben. Bei einer Rationirung pon 25-30 Grammes auf jeden Ginwohner, unter besonderer Fürforge für bie Sofpitaler, brauchte Baris taglich 650 Pferbe, bie gefclachtet wurden. Satte man beim Ausfall bes Brobes bie Fleischrationen erhöhen muffen, fo maren taglich 3000 Pferbe

nothwendig gewesen; es würde sich also auch dieses Lebensmittel in acht Tagen erschöpft haben.

Es mußte also endlich zur Capitulation kommen und Jules Favre übernahm dabei, woran er noch vor kurzem nicht gedacht hatte, die Hauptrolle.

Am 17. Januar follte bie Confereng bezüglich ber Bontusfrage in London ausammentreten, vertagte fich aber, um noch ben Gefandten Frantreichs abzumarten. Jules Fabre follte babin abgehen und mar auch anfanas febr geneigt bagu, weil er in ber Bugiehung eines frangofischen Gefandten gur Confereng eine Anerfennung ber republikanischen Regierung burch bie neutralen Mächte poraussette und weil er hoffte, Die Confereng werde fich auch mit ber frangofifchen Frage befchaftigen und fich Frantreich gunftig zeigen. Da aber inbeffen eine Annaherung zwischen Defterreich und Breugen erfolgt mar, fant Fabre's hoffnung febr tief berab und als Graf Bismard bem Grafen Bernftorff, bem beutiden Gefandten in London, Die Confereng, wenn fie fich mit ber frangofischen Rriegsfrage befcaftigen wolle, augenblidlich zu verlaffen befahl, jog es Fabre bor, lieber gar nicht nach London zu geben. Er erflärte bas in einem fehr weitläufigen Aftenflud, worin er fentimentale Thranen über bas Bombarbement bon Baris vergog und nichts Beringeres verlangte, als bag, wenn er verreifen follte, bas Bombarbement eingestellt murbe. Er machte fich naturlich bamit nur lächerlich und man wendete ihm mit Recht ein, wenn er nicht felber nach London geben wollte, hatte er einen andern fchiden und jedenfalls bafür forgen muffen, bag Franfreich bei ber Confereng vertreten merbe.

Auf einmal wollte er wieder nach London gehen, weniger, wie man vermuthete ber Conferenz wegen, als um der heillosen Ber-wirrung in Paris zu entstliehen und wie früher Thiers seine Person zu salviren. Er ersuchte den Grafen Bismard um freies Geleit. Run hatte aber Favre eben erst in einer Depesche an Lord Granville

bie Boraussetzung ausgesprochen, daß seine Theilnahme an der Conferenz die Anerkennung der gegenwärtigen französischen Regierung in sich schließe. Das konnte Bismard nicht zugeben, verweigerte ihm daher von Seite des auswärtigen Amtes den Geleitschein, überließ es ihm aber, sich einen solchen von der deutschen Militärbehörde vor Paris zu erbitten. Zugleich frug Bismard, "ob es rathsam seh, daß Jules Favre jett nach London gehe, wo in Paris Interessen auf dem Spiele stehen, die für Frankreich und Deutschsland wichtiger sehen, als die Pontussrage, und die diplomatischen Agenten, sowie die Angehörigen der fremden Staaten im Vertrauen auf den Schutz der Regierung in Paris zurückgeblieben sehen. Es seh daher kaum anzunehmen, daß Jules Favre in einer so kritischen Lage, an deren Herbeissührung er so wesentlichen Antheil hatte, sich die Möglichkeit rauben wolle, zu einer Lösung mitzuwirken, für welche die Berantwortung auch ihn tresse."

Fabre erhielt ben Geleitschein bon ber Militarbeborbe, ging aber nicht nach London, fondern - offenbar burch Bismard's Winf belehrt und befehrt - am 23. Januar nach Berfailles und bot eine Capitulation an. Paris wolle fich ergeben, wenn ber Garnison freier Abzug mit allen Rriegsehren bewilligt werbe, mas natürlicherweise abgelehnt murbe. Dagegen ftellte Bismard folgenbe Bedingungen: Die preußischen Truppen besegen bie Forts, die frangösischen Linientruppen und Mobilgarben geben gefangen nach Deutschland, die unentwaffnete Nationalgarbe beschüt Paris. Deutschland erhalt Elfaß-Lothringen; es befett die Champagne bis gur Erhebung ber Rriegstoften; Franfreich beftimmt feine eigene Regierungs= form. Das tam nun wieder Favre ju hart bor. Indeffen maren Die Unterhandlungen eingeleitet. Es fiel auf, bag icon am 25. bie englische Times wiffen wollte, "bag Bismard feit geftern bie vollftanbige Annahme ber beutschen Friedensbedingungen Seitens ber Raiferin Eugenie unter Buftimmung Napoleons befige." Die Times fnüpfte baran Bemerfungen, aus benen hervorzugeben fcbien, baß bie angebliche Buftimmung bes Extaifers ju ben beutichen forberungen nur eine Demonstration fen und nur einen Drud auf die republifanifche Regierung üben follte. "Bismard fagt in feiner letten Note bem herrn Fabre, bag er etwas mehr fen, als bas Saupt ber Bermaltung in Paris, bag er ber leitenbe Beift ber Regierung fen, unter welcher bie Bertheibigung von Frankreich betrieben wird, bag Berr Fabre fich ergeben muß, nicht im Ramen von Paris allein, fonbern im Namen bon Frankreich, und bag er feinen Ginflug verwenden muß, die belegirte Regierung außerhalb Baris ju bermögen, bie Uebergabe anzunehmen. Berr Fabre wird bas natürlich verweigern und behaupten, bag er und feine Collegen, nachbem es ihnen miglungen ift, bie Stadt ju vertheibigen, nicht mehr Autorität habe, Frantreich zu verbflichten, als ber Commanbant ju Belfort ober ju Longwy; aber bann wird Graf Bismard eine andere Baffe aus feinem Arfenal hervorholen. Er wird Serrn Favre fagen, daß er eben bon der verbannten Raiferin mit volliger Buftimmung des Gefangenen von Wilhelmshöhe eine vollständige Unnahme feiner Bedingungen erlangt bat und bag Berrn Fabre und feinen Genoffen teine Bahl übrig bleibt, als nachzugeben und bie Möglichkeit ber Erhaltung einer republikanischen Organisation ju bewahren, ober fich ju weigern und eine imperialiftische Reftauration jugulaffen." Die Raiferin Eugenie bementirte biefe Intrique, bie auch bem Grafen Bismard fremd war. Dan glaubte, bie Bonapartiften, die unter bem Borfit bes General Meury in Bruffel tagten, hatten bas Berücht ausgesprengt.

Am 25. wurde ber N. Pr. aus Berfailles geschrieben, Favre habe geäußert: "Das Pariser Gouvernement willige mit blutendem Herzen sogar in die Abtretung von Elsaß, aber von Lothringen werde Frankreich sich niemals trennen, niemals! Eher werde Frankreich ganz eine Wüste, ein Schutthausen werden. Doch seh Frankreich bereit, als Entschäbigung für Lothringen eine Milliarde zu zahlen, benn Frankreich seh ein reiches Land und werde sich von

ben Berluften an Blut und Gelb und bon ben Rriegsverheerungen wieber erholen, aber an bem Berlufte feines theuerften Bliebes, Lothringen, werbe es fich verbluten. . . Auf die Bemerkung bes Grafen Bismard, bag Deutschland feinen fruberen Siegespreis: Bezahlung aller Rriegstoften und Abtretung von Elfag und Lothringen - vollständig aufrechterhalten muffe, und daß Deutschland einen Waffenftillftand und Frieden nur in Paris ichliegen werbe, erflarte Fabre auch die Bereitwilligfeit von Baris, feine Thore gu öffnen, wenn - - feiner gangen Befagung ein ehrenvoller Abgug mit fliegenden Fahnen und flingendem Spiele jugeftanden werde ... worauf Graf Bismard bem Berrn Friedens-Unterhandler mit feinem ichneidenden Laden fagte: Gehr gut, ihr wollt uns bas ausgehungerte Baris geben, aber feine 300,000 Dann Golbaten, bie Monfieur Trochu mit anerkennenswerthem Leichtfinne in einer Feftung brachlegte, mit flingendem Spiele in den Ruden unferer Nord- ober Subarmee ober gar ju einer Reife nach Deutschland führen? Baris wird entweder freiwillig unter ben Bedingungen von Seban und Met capituliren: Die Linientruppen und Mobilgarben werden ihre Baffen ausliefern und bis jum befinitiven Friedensichluffe als Befangene nach Deutschland geben; eure famoje Nationalgarde mag ruhig in Baris bleiben; ihre bei Monfieur Trochu fo beliebte moralifche Unterstützung in Gefechten fürchten wir nicht; für 250,000 Parifer Rriegsgefangene ift bereits in beutschen Feftungen Plat gemacht - ober Paris wird le combat à outrance in blinder Selbstvernichtungsmuth bis jum legten Stud Brod fortfegen und fich erft bem tobtlichen Sunger und unferen Granaten ergeben bann tomme bie Berantwortung auf alle bie, welche Baris, Frantreich ihrem lieben, chrgeizigen Ich opferten. Dixi! . . . Mit diesem ,letten' Borte Deutschlands fuhr Fabre bes Rachmittags nach Paris jurud. Die Roth muß in Paris auf's Meußerfte geftiegen feyn. Denn beute Mittags icon fendete Fabre wieder einen Parlamentar, ben Bundestangler um eine neue Unterredung zu bitten." Ein in ben Grundgedanken gewiß richtiges Referat.

Fabre tam täglich, bon Bismard's Wagen an ben Borpoften abgeholt, nach Berfailles und brachte am 27. ben General Beaufort be Sautboul \*) mit, worauf große Berathung im Sauptquartier amifchen bem Ronig , bem Pronpringen, Bismard, Roon, Moltte und Blumenthal gepflogen wurde. Auch in Baris hatte fich Favre ber Buftimmung feiner Collegen in ber Regierung und ber angefebenften Generale verfichert. Man erfuhr, Binon habe bor feinem Sotel Ranonen aufpflanzen laffen, um ben noch immer unruhigen Bobel abzuschreden. Go tam man in Berfailles in Bezug auf bie Capitulation überein. Fabre murbe auf's freundlichste behandelt und tonnte bereits die 15,000 Ochfen und 25,000 Schaafe feben, bie ber großmuthige beutsche Raifer icon bereit halten ließ, um fie nach Baris au ichiden, wie auch bereits fur Dehl und Brod vorgeforgt mar. Als Fabre einmal nach Paris jurudfuhr, begegnete ibm Bismard auf feinem gewöhnlichen Spazierritt und begleitete ihn im Befprach bis ju ben Borpoften.

Endlich wurde die Welt hoch erfreut durch das offizielle Telegramm des Kaisers an die Kaiserin. Bersailles, 29. Januar. Gestern Abend ist ein dreiwöchentlicher Waffenstillstand unterzeichnet worden. Linie und Mobile werden als Kriegsgefangene in Paris internirt. Die Pariser Nationalgarde übernimmt die Aufrechthaltung der Ordnung. Wir besetzen alle Forts, Paris bleibt cernirt, dars sich verpstegen, wenn die Wassen ausgeliefert sind. Die Constituante wird nach Bordeaux in 14 Tagen berusen. Die Armeen im freien Felde behalten ihre respektiven Landstreden besetzt, mit

<sup>\*)</sup> Als Beaufort zum zweitenmal nach Berfailles herausfuhr, an der Brude von Sebres ein wenig warten mußte und außerordentlich fror, reichten ihm deutsche Offiziere Cognac, um fich zu erwärmen. Er trank aber etwas zu viel und kam in so guter Laune in Berfailles an, daß er es nachber vorzog, nicht zum drittenmal zu kommen.

Reutralitätszonen zwischen sich. Das ift ber erste segensvolle Lohn für ben Patriotismus, ben helbenmuth und die schweren Opfer. Ich danke Gott für diese neue Gnade, moge ber Friede bald folgen!

Die nabern Bestimmungen waren folgenbe: "Der Baffenftillftand tritt bei Paris fofort ein und beginnt in ben Departements in brei Tagen. Derfelbe läuft am 19. Februar Nachmittags 12 Uhr ab. Die Demarcationslinie wird folgender Maken festgefett : Sie icheibet bie Departements Calvados und Orne ab, lakt in beuticher Occupation die Departements Sarthe, Inbre und Loire, Loir und Cher, Loiret, Donne und mas bavon norboftlich auker bem Bas be Calais und Rord liegt. Die Enticheibung über ben Beginn bes Baffenstillstandes in Cote b'or, Doubs, Jura und bei Belfort ift porbehalten: bis babin nehmen bie bortigen Rriegsoperationen einidlieklich ber Belagerung bon Belfort ihren Fortgang. Die Geefrafte find in ben Baffenftillftand einbegriffen mit bem Meribian Dünfirchen als Demarcationslinie. Die amifden bem Abidluffe und bem Benachrichtigungstermine gemachten Gefangenen und Brifen Die Bahlen für bie Berfammlungen, um werben gurudaegeben. fich über ben Rrieg oder die Friedensbedingungen ju erklaren, merben Statt finden; als Berfammlungsort wird Borbeaux bestimmt. Sammtliche Forts von Paris werden fofort übergeben. Der Stadtwall wird begarmirt. Die Linie, Seetruppen und Mobilgarden find Rriegsgefangene, außer 12,000 Mann für ben inneren Sicherheitsbienft. Die Rriegsgefangenen bleiben mabrend bes Baffenftillftanbes innerhalb ber Stadtthore; ihre Waffen werben ausgeliefert; bie Nationalgarbe und Gensbarmerie behalten ihre Baffen für ben Sicherheitsbienft; alle Franctireurcorps find aufzulofen. Deutscherfeits wird ben frangofischen Commiffarien die Berproviantirung bon Baris möglichst erleichtert. Bum Berlaffen von Baris find eine frangofiiche Erlaubnig und ein beutiches Bifa nothig. Die Bemeinde Baris gabit eine ftabtifche Contribution von 200 Millionen France innerhalb 14 Tagen. Deffentliche Berthe burfen mahrend

ber Dauer bes Waffenstillstandes nicht entfernt werden. Alle deutschen Kriegsgesangenen sollen sofort gegen entsprechende Anzahl französischer Gefangener ausgewechselt werden, besgleichen die Schiffscapitane und andere beiderseitige Gefangenen vom Civisfande."

Ein großes Ergebnig, worin bie Deutschen biefelbe Rraft und Rube bemahrten, mit welchen fie ben gangen Rrieg geführt hatten. Die beutiden Beere hatten bie Boben, Die ber Feind mit morberifden Beidoffen befett bielt, tobesmuthia gefturmt, in jeber Schlacht gefiegt, die festesten Stabte bezwungen, die Raffe bes Berbftes. ben Froft bes biesmal ungewöhnlich barten Winters unermüdlich und froben Muthes ausgehalten. Dazu mar man ebel und großmuthig mit bem beimtückischen und graufamen Feinde verfahren, beffen Regierung fogar bem Rriegsgebrauch Sohn fprach und Wortbruch und Chriofiafeit patentirte. Und fo beenbete man auch ben Rampf mit Großmuth und erbarmte fich berer, die fich im Lugen, in Berleumdungen und Bermunichungen ber Deutschen überboten hatten, und ftillte ihren Sunger, obgleich fie felbft burch Berftorungen ber Gifenbahnen und Bruden bie Bufuhr nach Baris unfäglich erschwert hatten. Dag man bie Garnison von Paris nicht nach Deutschland abführte, mar naturlich, benn man hatte fie burch Befekung ber Forts in feiner Bewalt und fonnte fich wohl die Dube erfparen. noch einmal 150,000 frangösische Befangene nach Dentschland gu bringen, wo ihrer icon fo viele maren.

In der Stunde der Mitternacht zwischen dem 26. und 27. Januar hatte von beiden Seiten der Kanonendonner rings um Paris
geschwiegen und am 29. wurden sammtliche Forts von Paris
den Deutschen ohne Widerstand und Störung übergeben. Auf
dem Mont Balerien, den die Deutschen bisher den brummigen
Onkel Baldrian genannt hatten, zogen zuerst Pioniere ein, um die
Minen auszuseeren. Die französischen Soldaten bezeigten sich überall
in den Forts über die Capitulation hoch erfreut. Sin Augenzeuge
schrieb: "Es macht einen sonderbaren Eindruck, zu sehen, wie die
Renzel. Kriez von 1870. IL

Franzosen vor den Forts und Laufgräben sich in tollen Spielen tummeln, Reigentänze aufführen, und durch lautes Jauchzen ihre Freude an der Wassenruhe zu erkennen geben. Eine Scene, die charakteristisch ist sie Leichtblütigkeit ihres Naturells, spielte auf der Parlamentärbrücke von Sevres. Ein französischer Ofsizier, der mit Favre nach Versailles gehen sollte, trat auf die preußische Seite herüber. Als er hier von einem preußischen Ofsizier ersuhr, das die Dinge gut stünden, rief er begeistert: La paix, la paix! und setze sich in Bewegung, um vor lauter Lust Cancan zu tanzen." — Sobald die Deutschen alle Forts besetz hatten, waren sie der Stadt und der noch darin besindlichen französischen Truppen sicher, die ihre Wassen erst innerhalb 14 Tagen zu Sevres niederlegen und dann in die Stadt zurücksehren sollten.

Die Regierung ber Nationalvertheibigung richtete folgende murbig gehaltene Proflamation an bas Bolt von Baris: Mitburger! Die Uebereinfunft, welche bem Wiberftande von Baris ein Biel fest, ift noch nicht unterzeichnet, boch geschieht bies in wenigen Stunden. Die Grundlagen find bie geftern angefündigten, ber Feind wird bie Enceinte nicht betreten, bie Nationalgarbe behält ihre Organisation wie ihre Waffen, eine Division von 12,000 Mann bleibt intatt, die übrigen Truppen bleiben in Baris mitten unter uns (b. h. entwaffnet), bie Offiziere behalten ben Degen. Die Artifel der Uebereinfunft werden wir veröffentlichen, fobald die Unteridriften erfolgt fenn werben; gleichzeitig mit ihnen bie genaue Ueberficht unferer Subliftenamittel. Baris will perfichert fenn, baß ber Wiberftand bis zu ben außerften Grangen bes Möglichen gebauert hat. Unfere Biffern werben ben unwiderleglichen Beweis liefern, und mir forbern Jeben auf, fie gu miberlegen. Wir werben beweifen, bag uns gerade noch Brod genug bleibt, um bie Berproviantirung abwarten ju tonnen, und bag wir ben Rampf nicht verlangern burften, ohne 2 Millionen Manner, Frauen und Rinber au ficherem Tobe au verdammen. Die Belagerung von Baris hat

4 Monate 12 Tage gedauert, bas Bombarbement einen vollen Monat. Seit bem 15. Januar war die Ration Brod auf 300. Pferbefleifch feit 15. Dezember auf 30 Gramme reduzirt. Sterblichfeit marb verbreifacht und mitten in all' bem Unbeil aab es feinen einzigen Tag ber Entmuthigung. Der Feind felbst gollt bem Muthe und ber moralifchen Thatfraft ber Barifer Bevolferung Die bochfte Anerkennung. Paris hat viel gelitten; aber ber Republit werben biefe langen ebel getragenen Leiben nugen. Aus bem Rampfe ber heute endigt, gehen wir fest gefaßt bem, ber ba tommen wird, entgegen. Trot ber Schmerzen ber gegenwärtigen Stunde geben wir baraus hervor mit unferer bollen Ehre, mit unferen Soffnungen; mehr als jemals vertrauen wir ben Gefchiden bes Baterlands. Paris ben 28. Januar 1871. Die Regierung: General Trochu, Jules Fabre, Emmanuel Arago, Jules Ferry, Garnier-Bages, Eugene Belletan, Erneft Bicard, Jules Simon, De Flo, Rriegsminifter, Dorian, Minifter ber öffentlichen Arbeiten, Magnin, Sandelsminifter.

Raifer Wilhelm blieb in Berfailles. Unfangs ging das Gerücht, er werde nach Berlin reisen, allein er zog es vor, beim heere zu bleiben, so lange nicht Alles definitiv entschieden war. Er sagte zu Forkenbeck, dem Vicepräsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses, der ihm eine Abresse dieses Hauses zu überreichen gekommen war: Wenn gleich in diesem Augenblick Aussicht besteht, daß der schwere Kamps, wozu das deutsche Volk durch underechtigten Angriss des unruhigen Nachbars getrieben wurde, bald geendigt sehn wird, muß ich doch bemerken, daß dies nur erst eine Hoffnung ist, und daß möglicherweise der Nation noch große Opser bevorstehen, wenn der Kamps sortgeseht werden soll. Die Leistungen der Armee und die Opserwilligkeit des ganzen Volkes sind über alles Lob erhaben und ich kann derselben nur mit großer Rührung gedenken. Sehen Sie in dieser Richtung im Abgeordnetenhause mein Dollmetsch.

Der Raifer, ber Rronpring und großes Gefolge, besuchten die von

ben Deutschen besetzen Forts, besonders ben Mont Balérien, dessen Festigsteit allgemeines Staunen erregte. Ein ungeheures Mauerwert hatte diese Feste völlig sturmfrei gemacht und seine gewaltsame Eroberung würde viel Blut gesostet haben. Das größte der der bort befindlichen Riesengeschüße warf seine Projectise 9000 Schritt weit bis dicht vor die Barridre von Bersailles, wurde aber noch übertrossen von einem preußischen Gußtablgeschüß, welches, wie Fabre erzählte, eine Branate 11,400 Schritte weit bis in die Kirche Madelaine geworsen hatte.

Die Befekung aller Forts von Baris erfolgte in Rube und jogar ohne Mufit, mas viele Barifer argerte, ba fie auch im Unglud ichaus und hörluftig find. Die Golbaten in ben Forts und außerhalb ber Stadt gaben ihre Waffen willig ab und überhaupt hatte der Sunger und die Sehnsucht nach Frieden ben Racenbaß fehr gemilbert. Rur ber Bobel im Innern ber Stadt, ber immer noch die Berricaft ber Commune munichte, mar noch ingrimmig und machte fogar einen Berfuch, feine feit ben letten Aufftanben in Fort Bincennes gefangenen Rameraben ju befreien. Diefes Fort war das einzige, mas die frangofischen Truppen befett halten durften. Der Berfuch miklang. Trochu hatte fich in feine Familie qurudgezogen. Ducrot mußte auf einen Wint von Binon fein Commando niederlegen. Biele Noth machten ben Parifern bie 80,000 Moblots, welche jest entwaffnet aus ben Forts und ben Lagern bor ber Enceinte in die Stadt jurudgezogen und einquartirb merben mußten. Indeg bestand die Roth jest nur noch im Mangel an Lebensmitteln, welcher abauhelfen ber beutiche Raifer auf's großmuthigfte bemubt war. Auf ber Seine und auf ben großen Beerftraken von Morben und Weften, befonders bon ben Geeplaten ber, wurden, fobalb es die ichnelle Wiederherftellung ber gerftorten Gifenbahn guließ. Lebensmittel, theils aus ben Provingen, theils aus Belgien und Solland berbeigeschafft, und ber Raifer gab felbft bom Broviant ber beutschen Truppen mehrere Millionen Rationen ber, um bem bringenoften Bedürfnig abguhelfen.

THEOREM. ST.

Dem entsprach nun auch bie Stimmung in Paris. ichrieb ben Daily News aus Paris am 1. Februar: "Baris ift ernft. Wir find moralifd und phyfifd jufammengebrochen. haben einen vollständigen Efel an uns felbft und an aller Belt. Die Reaction ift überwältigenb. Jebermann mafcht feine Banbe in Unichuld über bas Bergangene, indem er auf jeden Anderen ichimbft, nur auf fich felbft nicht." Zwischen ben Truppen und Rational= garben mar noch immer bofes Blut, weil die erftern viel mehr gelitten hatten. Rur beim letten großen Ausfall hatten auch bie Rationalgarben mitgefämpft und großen Berluft erlitten. Die beutichen Sieger fanben auf bem Schlachtfelbe "jum erftenmale gablreiche Uniformen ber frangofischen Nationalgarbe. Rach ber feinen Bafche, nach ben golbenen Uhren und Ringen und fonftigen Schmudfachen und ben moblgepflegten Sanden ju urtheilen, muffen biefe Ungludlichen ben bornehmen ober reichen Barifer Rreifen angehören. Bas unfere Solbaten aber noch mehr überrafchte, maren bie prachtigen Bangerhemben und Bangerbeintleiber, mit benen manche fich fur ihr erftes Debut im Feuer ausgeruftet hatten. Nur bas Weficht mar unbebedt geblieben. Und boch hatte biefer Panger fie nicht gegen bie beutschen Bundnabelfugeln und Granaten ichuten fonnen. Die Panger waren von ben Granatsplittern gerriffen und von ben Bewehrtugeln burchbohrt. Undere Nationalgarben fand man, Die ftatt ber theuren Panger auf Bruft und Ruden bide wollene Lappen trugen - bie letten Liebes= und Angftzeichen ihrer theuren Chebalften."

Die eigentlichen Solbaten wurden balb zutraulich. Die 914 beutschen Gesangenen, die man in Paris anständig behandelt hatte, wurden jetzt gegen französische ausgeliefert. Jum Beweise, wie die Franzosen nach so langen vergeblichen Kämpfen und bei steigenber Hungersnoth zahm geworden waren, diente die freundliche Art, wie sie sich den deutschen Solbaten näherten. Schon aus der Ferne schwenkten sie weiße Tücher, ricfen bon camerade! und nahmen

bantbar Brod und Fleisch, Sped und Erbswurst und Wein von ben Deutschen an. Die Entwaffnung der in Paris zurücgebliebenen Truppen begann am 7. Februar und verlief ohne Störung; die Regimenter der mobilisirten Nationalgarde wurden aufgelöst.

Wie es hieß, nahm ber Extaifer auf Wilhelmshöhe von dem Wassenstein Rotiz. Man schrieb ihm wenigstens einen Artikel der "Situation" zu, worin hervorgehoben wurde, daß Abtretungen von Land schon mehrmals in der französischen Geschickte vorgesommen sehen, ohne daß Frankreich dadurch zu Grunde gegangen wäre. Man musse die Sache nehmen wie sie ist, die begangenen Fehler einsehen und überall zu bessern suchen. — Dagegen blamirte sich der alte Guizot mit einem Versöhnungsvorschlag zwischen Deutschland und Frankreich, wonach beide Rheinuser ihrer ganzen Länge nach neutralisier werden sollten, um niemals mehr zum Streit Anlaß zu geben. Völlig verrückt schrieb damals der berühmte Geschichtschere Michelet: "Nicht die Preußen, nicht die Deutschen haben uns besiegt, sondern nur die Polen, die unter den deutschen Truppen steden, also die Unsern."

Sehen wir uns nun nach Borbeaux um, wo auf einem vom Feinde noch unberührten Boben immer noch der Fanatismus Gambettas die Oberhand hatte. Er befand sich zwar noch bei der West- und Nordarmee, aber in seiner Abwesenheit regierte die Deslegation doch noch immer in seinem Geiste. So erließ sie am 20. Januar ein Detret, welches die Unabsehdarkeit der Richter ansullirte und eine große Anzahl von Präsidenten und Räthen der Tribunale und Appellationshöse absehte. Ferner am 25. Januar die Erneuerung eines schon im vorigen Ottober vorgeschriebenen Bessehls, daß die Bauern in allen Departements, die dem Feinde nahe lägen, ihr Bieh wegtreiben sollten, um eine Wüste um den Feind her zu schaffen. Da die Bauern dem nicht nachgesommen waren, wurde nun besohlen, in allen Arrondissements ein Inventar über alles vorräthige Vieh, Korn, Hafer und Heu 2c. ausgunehmen.

Also sollte das ganze Land sofort behandelt werden, wie Paris, wo man gleichsalls alle vorhandenen Lebensmittel verzeichnet und requirirt batte.

Auch die Presse Sambettas wüthete in gewohnter Weise fort. In der "Gironde" wurde Kaiser Wilhelm mit Nero verglichen, weil er Paris verbrennen wolle, wie Nero einst Rom. "Gegen solche Ungeheuer wäre jede Großmuth Schwäche. Haß gegen Hah, Blut gegen Blut! Um einen Deutschen zu tödten, muß von dem kleinsten hirten des Feldes bis zum greisesten Bewohner der Stadt jeder sein Messer weben oder seinen Revolver laden. Wir wollen, daß diese Horde verschwinde oder verende."

Sambetta hatte unter ber Hand bem fähigen, nur zu voreilig von ihm entsernten General Aurelles Borschläge machen lassen, wieder ein Commando zu übernehmen, aber zur Antwort erhalten: "Ich werde nur ein Commando unter einer geregelten Regierung annehmen, deren erster Aft gewesen sehn wird, über die Strgeizigen und Unfähigen, welche Frankreich zu Grunde gerichtet haben, zu Gericht zu sitzen."

Unterdeß wurde in Paris über die Capitulation unterhandelt, ohne vorher deshalb in Bordeaux anzufragen. Favre und die ansern Mitglieder der Regierung in Paris scheinen vorausgesetzt zu haben, ihre Kollegen in Bordeaux, Cremieux und Glais-Bizoin, würden sich den Umständen fügen, sofern nur, wie das auch gesschehen war, das republisanische Prinzip gewahrt bleibe. Bon Gamsbetta dagegen dürfte man keine Fügsamkeit erwarten, weshalb es auch Favre unterließ, ihn zu fragen. Die Pariser Regierung schloß dasher die Capitulation allein ab und benachrichtigte die Delegation in Bordeaux erst von ihr, als sie schon ein kait accompli war.

Sambetta war von seiner Rundreise erst am 27. Januar zurückgekehrt und am folgenden Tage langte Favre's Depesche in Bordeaux an. Sie lautete einsach: "Wir unterzeichneten heute einen Bertrag mit Bismarck. Ein Waffenstillstand auf 21 Tage ist ab-

geschloffen. Die Nationalversammlung wird am 15. Februar nach Borbeaux einberufen. Bringen Gie biefe Mittheilung gur Renntniß Franfreichs; laffen Gie ben Baffenftillftand vollftreden und ichreiben Sie bie Bablen fur ben 8. Februar aus. Gin Mitalied ber Regierung reist fofort nach Borbeaux ab." Die Delegation in Borbeaux machte biefe Depefche fogleich öffentlich befannt und feste einfach bingu: Die Regierungs=Delegation in Borbeaur, welche bisher über bie Berfailler Berhandlungen nur burch bie auswärtige Breffe Renntnig erhielt, empfing in verfloffener Nacht biefes Telegramm, welches fie gur Renntnig bes Landes bringt. - Gie telegraphirte aber gleich nach Paris und verlangte nabere Austunft. Die Aufregung in Borbeaux war ungeheuer. Am 30, murbe im großen Theater eine Bolfeversammlung abgehalten. Diefelbe fprach fich gegen ben Baffenstillstand aus, für bas Berbleiben Gambettas in ber Regierung und Fortsetzung bes Rampfes und verlangte end= lich die Bufammenfetung eines Wohlfahrtsausichuffes, beffen Ditglieber burch Acclamation ber bedeutenoften Stabte gemablt merben follen. Gine Deputation theilte Gambetta biefe Befchluffe mit. Auf ber Prafektur fand eine Demonstration ju Ehren Gambettas Statt. Derfelbe ließ ber Menge mittheilen, bag er unwohl fen und nicht ericbeinen fonne.

Gambetta besann sich erst, was er thun solle. Schwer gekränkt burch die Rücksichissosigkeit Favres, der eine so wichtige Angelegenbeit allein abgemacht hatte, verlangte er von ihm Ausklärung und Abschädung eines Kollegen nach Bordeaux und schrieb schon am 30. an die Präfekten: "Ich habe mich entschlossen, den status quo aufrecht zu erhalten bis zur Ankunst eines Mitgliedes der Regierung aus Paris; die Ankunst ist nache bevorstehend, da dasselbe wahrsschilch vergangene Nacht abgereist ist. Sobald die Zusammenskunst und Unterredung wird Statt gehabt haben, werden Sie die Benachrichtigung von den getroffenen Entschließungen bezüglich der zu besolgenden Politik erhalten. Bleiben Sie sest und voll Vers

100

trauen." In einem weitern Programm befahl er: "Fahren Sie fort, zu exerciren und zu mobilisiren in ihren Departements. Zebe Unterbrechung würde ein schwere Fehler seyn in dieser Zeit der Bassenuhe, welche für die Vertheidigung des Landes unverzüglich nuhbar zu machen die schwerzlichen Verhältnisse gedieten. Die Blokade der ganzen Küste ist ausgehoben." — Am 31. erklärte Gambetta, er werde die bisherige Politik aufrecht erhalten und den Krieg bis zum äußersten Widerstande, selbst die zur vollständigen Erschöpfung fortsehen. Er biete alle Energie auf, den Muth der Besvölkerung aufrecht zu erhalten. Die Bassenstitlstandsdauer müsse neitel zu verstärken. Ein Regierungsbekret ordnete die Neubildung 16 neuer Marschregimenter, 5 neuer Chasseurregimenter und eines neuen Tirailleurregiments an.

Der Streit mit Gambetta wurde in Borbeaux ausgemacht, wohin der größte Theil der Pariser Regierung abreiste. In Paris dauerte unterdeß die tägliche Auslieferung der Wassen und Einslieferung der Lebensmittel regelmäßig sort und stockte nur ein einzigesmal, was durch ein salsches Gerücht und Mißverständniß veranlaßt war. In dem Augenblick aber, in welchem die Pariser mit der Wassenauslieferung inne hielten, wurde auch von deutscher Seite die Einsuhr der Lebensmittel sistirt und am andern Tage ging alles wieder in Ordnung vor sich. Unter dem Proviant, der nach dem ausgehungerten Paris gebracht wurde, zeichnete sich ein großer Transport aus England aus, welchen der Londoner Unterstützungsverein durch den Obersten Worthleh und Herrn Georg Moore überssandte. Die Contribution von 200 Millionen Francs, welche der Stadt Paris auferlegt war, wurde bereits am 11. Februar bezahlt.

Sofern es immer noch möglich schien, daß Gambetta's Partei ben Rrieg auf eigene Faust würde fortseten, oder daß die Nationalversammlung in Bordeaux sich in die Friedensbedingungen nicht würde fügen wollen, traf Raiser Wilhelm von Bersailles aus alle nöthigen Borkehrungen, um den Krieg mit voller Energie zu Ende zu führen. Paris konnte sich nicht mehr rühren, denn alle seine Forts waren von den Deutschen besetzt. Sollte in den Provinzen noch eine französische Armee das Feld halten wollen, so war man stark genug, sie niederzuwersen, wie alle frühern. Man schrieb aus Bersailles: "Die deutschen Regimenter werden kompletirt, eine neue Reservearmee sammelt sich, 250,000 Mann Deutsche rücken bei Abbruch des Wassenstillstandes zwischen der Armee des Generals v. Treskow (Manteussel) und des Marschalls Prinz Friedrich Karl unter dem Oberbesehl des Kronprinzen nach dem Süden vor, während der Großherzog von Mecklendurg mit General v. Göben den Norden Frankreichs völlig zu unterwersen die Aufgabe hat. Die Reserve und eine Armee von etwa 100,000 Mann bleibt bei Paris."

Ueber bie beutschen Streitfrafte auf frangofischem Boben gab bie Correspondance de Berlin folgende Uebersicht: I. Armee (v. Boben), 56 Bataillone, 56 Estadronen, 34 Batterien; II. Armee (Bring Friedrich Rarl), 98 Bataiflone, 136 Estadronen, 61 Batterien; III. Armee (Kronpring von Breugen), 129 Bataillone, 56 Estadronen, 58 Batterien; IV. Armee (Maas-Armee, Rronpring bon Sachfen), 93 Bataillone, 60 Estabronen, 98 Batterien; V. Armee (Sübarmee, v. Manteuffel), 118 Bataillone, 94 Es= fabronen, 91 Batterien. Die Ctappenfommandos haben unter ihrem Befehl 27 Bataillone Landwehr, 24 Estabronen und 33 Batterien. Die Garnisonen ber festen Blate bestehen aus 89 Bataillonen Landmehr, 24 Estadronen und 33 Batterien. Bujammen: 615 Ba= taillone, 401 Estadronen und 290 Batterien, eine effettive Starte von ungefähr 780,000 Mann barftellend. Unter ber vorftebend angegebenen Biffer ber Artillerie find nur Felbbatterien und feine Belagerungsgefduge gerechnet. - Da bie im Guben operirenden Corps nach ungeheuern Anstrengungen ber Rube bedurften, murbe ein Theil von ihnen burch neue erfett. Da ber beutsche Reichstag nicht versammelt mar, wurden 50 Millionen Thaler neue Kriegstosten einstweisen von Preußen allein übernommen. Das englische Kabinet verlangte Einsicht der Friedensbedingungen, was jedoch von Bismarck abgelehnt wurde, nachdem er schon früher sich die Einmischung der Neutralen verbeten hatte.

In Paris wuchs die Berjöhnlichkeit. Das Journal Le Soir widerrief die falschen Gerüchte von Barbareien, welche die deutschen Truppen begangen haben sollten, und brachte Zeugnisse der Einswohner bei, die sich über das Berhalten der preußischen Truppen auf's günftigste aussprechen. Auch andere Zeitungen widerriesen die früher absichtlich von ihnen verbreiteten Rachrichten, nach welchen in den außerhalb Paris besindlichen Kunstsammlungen große Zersstrungen vorgesommen sehn sollen. Die Conservatoren der Schlösser von Bersailes und St. Germain haben Berichte nach Paris geschickt, in welchen sie erklären, daß die ihrer Aufsicht unterstellten Museen von den Commandos der deutschen Armeen in jeder Weise in Schutz genommen worden sehen und sich daher in unversehrtem Zustande befänden.

Bor ben Thoren von Paris hatten fich viele Spekulanten eingefunden, um ben Barifern Lebensmittel ju vertaufen, fo lange bie Bertheilung im Innern ber Stadt nur allmälig bor fich ging. Auf biefem Martt bor ben Thoren übernahmen aber preußische Land=. wehrmanner, die fich auf Marttpreise verftanden, eine ftrenge Poligei und icutten bie Broblofen por ber Sabgier ber Bertaufer. -Im Innern ber Stadt murben übrigens immer noch Clubversamm= lungen gehalten, worin die alte Buth und ber alte Bahnfinn felbft bie Capitulation überdauerten. In einem biefer Clubs trug ber Burger Gaillard unter großem Beifall barauf an, bie Manner, welche capitulirt hatten, jum Tobe ju verurtheilen. Es blieb aber beim blogen Gefdmas. Der Timescorrespondent ichrieb unterm 8. Februar: "Es ift unmöglich bie Tagesblätter ju lefen, ben öffentlichen Bersammlungen beizuwohnen, und mit ber Bourgeoifie in ihren Laben und fonftwo zu plaubern, ohne zu bemerten, bag

Frankreich im Begriffe ift, sich vor ganz Europa als eine Nation darzustellen, die politisch eben so unfähig ift, als sie sich schon militärisch unfähig gezeigt hat. Es ist eine Berbindung von Schrecken und Leichtfertigkeit, welche an das Betragen eines Kaninchens in dem Käfig einer Riefenschlange erinnert, das einen Augenblick sich vor Entsesen niederduckt und den anderen Augenblick in kläglicher Lustigkeit umherspringt." — General Chanzy kam nach Paris und sprach sich entschieden gegen jede Fortsetzung des Kriegs aus, da seine Westarmee nicht mehr kampffähig sey.

Bon General Ducrot hieß es, er habe sich freiwillig in Bersfailles stellen wollen, was jedoch nicht geschah. Dann sollte er schwer erkrankt sehn. Man ignorirte ihn und ließ ihn nach Borbeaux entschlüpsen. Die großen Zusuhren, die nach Paris kamen, wurden von Spekulanten ausgebeutet, namentlich die Kohlensenbungen. Man mußte dagegen einschreiten.

Großes Lob ernteten die Gefandten der Bereinigten Staaten und der Schweiz, Washburne und Kern, weil sie mahrend der langen Einschließung in Paris nicht nur für ihre Landsleute, sonbern auch für die dort noch zurückgebliebenen zum Theil ganz mittellosen Deutschen gesorgt hatten.

Der provisorische Finanzminister Dorian wollte ben Handelsvertrag mit England fündigen, angeblich wegen der Sympathien, welche die internationalen Arbeitervereine der französischen Republik bezeugt hatten.

Die Waffen ber Parifer Befatung wurden vorschriftsmäßig abgeliefert, 200,000 Gewehre, 602 Feldgeschütze, 1357 Festungs-geschütze. Die Riesenkanone La Valérie, die auf dem Mont Baslérien stand, wurde abgesührt, um mittelst Gisenbahn nach Berlin gebracht zu werden, wo man sie im Kastanienwald aufstellen wollte.

## Siebentes Buch.

## Die Nationalversammlung in Bordeaux.

Die Nationalbersammlung, Die nunmehr über bas Schicfal Franfreichs entideiben und erftens ben Frieden ober Die Fortfegung bes Rriegs mablen, zweitens Frankreich eine neue Berfaffung und Regierung geben follte, mar eigentlich von Riemand anderm, als bem Grafen Bismard burchgefest worben, von bem fich Favre besfalls inspiriren und unterftugen ließ. Ohne beren Busammenwirten batte wahricheinlich Gambetta neues Unbeil angerichtet, mare ber Rampf thorichterweise von Seiten ber Frangofen fortgefest und ber beutsche Raiser genothigt worden, mit feinen Truppen auch noch ben Guben Frantreichs zu befegen. Dazu mitgewirft zu haben, bag biefes außerfte Dag bes frangofifden Elends nicht vollgemacht wurde, bleibt bas Berdienst Fabres und macht ben Fehler, ben er ju Ferrieres beging, indem er nicht bamals icon ben Frieden nachfuchte, einigermaßen wieber gut. Die gefunde Bernunft mußte jedem Frangofen fagen, es fen jest die bochfte Beit, von ber beutichen Großmuth Gebrauch ju machen. Nachbem ber geniale Moltte bie beiben letten frangofifden Armeen, Die eine in Baris gefangen, die andere ber neutralen Schweig in Bermahrung gegeben hatte, durften fie noch Gott banten, daß ihnen ber geniale Bismard bie

golbene Brude baute, bie ihnen noch einen anständigen, wenn auch nicht mehr militärischen, boch politischen Rudzug gewährte.

Man fann fich benten, mit welchem Ingrimm Gambetta, nachbem feine Maffenaufgebote ein fo erbarmliches Enbe genommen hatten, nun auch bie von ihm fo lange verhinderte Nationalverfammlung ju Stande tommen fab. Er hatte feine Rolle noch nicht ausgespielt. Bei ber Regierung gurudgefekt, fuchte er in ber Rationalversammlung herr zu werben. Die France richtete öffentlich an ihn bie Frage, ob es mahr fen, bag er ben Brafetten betretirt habe: Schiden Sie mir "burch alle Mittel" eine republifanische Uffemblee! Er bewies wieder einmal, daß die Freiheitsmanner größere Tyrannei üben, wenn fie gur Berrichaft tommen, als irgend welche confervative Partei. Frankreich follte nicht frei mablen burfen, fondern nur, wie Gambetta wollte. Die France warf ibm namentlich auch bie Gelbverschleuberung por; wenn er felbft auch ben Staat nicht beftahl, fo bulbete er boch, bag es feine Unbanger thaten: "Sunderte von Millionen murben mit vollen Sanben aus bem Fenfter geworfen, Taufende von Exiftengen murben burch bie Salsftarrigteit feiner ftolgen Beschränftheit ju Grunde gerichtet. Dabei find nicht ju vergeffen bie fcanbalofen Gelbbereicherungen aller Art, welche in feiner Umgebung aus ber Ausbeutung eines lügnerifden Patriotismus und aus bem nur ju thatfachlichen Glenbe unferer Urmee gemacht wurden." Benn bie France, welche in Borbeaux, alfo am Sige ber Delegation, ericheint, bies fo offen ausibrechen burfte, fo muß ber Schwindel wohl febr arg gemefen fenn. Wie Gambetta verfuhr, lehrte u. A. die Abfegung bes Linienschiffstapitans de Marivault-Emeriau, welchem die Funktionen bes commanbirenden Generals ber Mobilifirten ber Bretagne übertragen waren. Gambetta befahl ibm, einen Theil ber Mobilifirten, Die er ausbilbete, jur Armee Changys ju fchiden. Er entgegnete: gegen ben Weind Leute zu ichiden "ohne Brod, ohne Baffen, ohne Duni= tion, ohne Rleibung und Soube", fcheine ihm eben fo unmenfchlich wie nuglos. Sofort erhielt er von Gambetta eine Absehungsbepesche. Uebrigens sind die Anklagen gegen die Lieferanten Gambettas nicht blos in Borbeaux laut geworden; auch der Progres de Lyon führt bittere Klagen: "Der scheußliche Schwindel der Lieferanten", schließt er seinen Nothschrei, "ist unter den jetzigen Verhältnissen nicht blos ein Diebstahl, sondern ein Verrath gegen Frankreich."

Nicht minder trifft Gambetta ber Bormurf, auf's gemiffen= loseste bie Armee ruinirt zu haben, indem er nach einander Sunderttaufende von unegereirten und undisciplinirten Menichen aufbot und fie weber mit Bintertleibung, noch Lebensmitteln verfah, noch ihnen Führer gab, wie fie hatten fenn muffen, um fie geborig tampffabig ju machen. Das frangofifche Offigiercorps ber Gambetta'ichen Cpoche wird von bem Correspondenten ber "Wiener Preffe" in nachftebender Beife daratterifirt: "Ja mohl, fiegen möchten fie Alle, murben fich's auch jest viel Gelb und auch einige ritterliche Bajonetftiche, einige Gabelhiebe toften laffen; aber durch mubevolle Inftruttion bes Solbaten, burch tägliches Exerciren in ber Raferne und auf bem Schiegplage, burch eigene Selbftbilbung und emfiges Studiren, burch rafilofe Uebermachung ber Befehlsausführungen, burch folde Mittel jum Biele ju gelangen, bas gefällt bier nur ben Wenigften. Die Offigiere aller Grabe, in fo fern fie nicht im Felbe fteben, verbringen nach wie vor ihre befte Zeit im Cafehaufe, beim Rartenfpiel, ftundenlangen Dejeuners und Diners, mit Salonarimaffen und muffigem Berumlungern; und bie Generale und Oberften, die jest am meiften über ihre folechten Truppen bier flagen, tragen diesbezüglich felbft die größte Schuld baran. Dag bei folden Gebrauchen ber junge Solbat nicht nur unwiffenb bleibt, fondern - fich in allen Gelegenheiten gang allein überlaffen, gang permahrlost febend - auch im Felbe bisciplinlos und feige wird, por bem Feinde unserer Zeiten alfo nichts mehr bedeuten tann, bas liegt boch für alle Welt bereits flar auf ber Sand; nur bier ift es noch Bielen ein Rathfel."

Gambetta faß aber immer noch boch ju Rog und erließ am 1. Februar eine muthende Broflamation: "Die Fremben fügten Frantreich eine graufame, Die graufamfte Beleibigung gu, welche unserem Bolte in biefem folimmen Rriege, ber eine übermäßige Rüchtigung für unfere Irrthumer und Schwächen ift, zu ertragen bestimmt mar. Das uneinnehmbare Paris, burch Sunger bezwungen, tonnte bie beutiden Borben nicht langer abhalten; am 28. 3anuar ift es erlegen. Die Stadt Paris bleibt noch intatt; dies ift Die lette Sulbigung, welche burch unfere moralifche Große ber Barbarei abgerungen murbe. Rur bie Forts murben bem Feinde übergeben, aber noch fallend, hinterließ uns Paris ben Preis heroifcher Opfer. Bahrend fünfmonatlicher Leiden und Entbehrungen aemabrte es Frantreich Zeit, fich wiederzufinden, feine Gobne aufzurufen und fich ju maffnen, neue Beere ju bilben, welche allerdings jung, aber tapfer und entichloffen find und benen nur eine gemiffe Solibitat mangelt. Paris verbanten wir, bag wir zu patriotifdem Sandeln entichloffen find. In unferen Sanden baben wir alles Nothige, um Baris ju rachen und uns ju befreien, aber es icheint, ein ichlimmes Gefchid will uns noch größeres Unglud und Schmerg bereiten, als es bereits burch ben Fall von Paris geschehen ift. Ohne unfer Wiffen, ohne euch ju benachrichtigen, ohne uns ju Rathe ju gieben, unterzeichnete man einen Waffenftillstand, beffen ftrafliche Leichtfertigfeit wir nur ju fpat erfuhren, einen Baffenftillstand, welcher Breugen noch von uns befeste Departements uberliefert, welcher uns verpflichtet, brei Wochen uns rubig au verhalten, um in ben traurigen Berhaltniffen bes Landes bie Nationalversammlung gusammentreten ju laffen. Wir erbaten Aufflarung über bas Berhaltnig von Paris; bis babin bemahrten wir Stillichweigen. Bevor wir uns an euch mandten, wollten wir die berbeißene Anfunft eines Regierungsmitgliedes aus Baris abwarten. Bir befchloffen, unfere Bollmachten in feine Sanbe nieberzulegen. Die biefige Regierungsabtheilung bat ben Willen, zu geborchen, um

ein Bfand ber Mäßigung und bes guten Glaubens ju geben. Sie will ihre Pflicht erfüllen, welche erheischt, ben Poften nicht eber gu verlaffen, als bis man davon enthoben ift; fie will ihren Freunden und Gegnern durch biefes Beifpiel beweifen, daß die demofratifche Regierung nicht nur die größte, sondern auch die gewissenhafteste Niemand fam pon Baris, und jo muffen wir, fofte es, mas es wolle, handeln. Um perfide Combinationen der Feinde Frantreichs ju Schanden ju machen - Breugen rechnet auf ben Waffenftillftand, um unfere Armeen zu entnerben und aufzulofen, Breuken hofft, daß die Versammlung, welche nach vielen einander folgenden Ungludsfällen unter bem furchtbaren Ginbrude bes Falles von Paris aufammentritt, auch muthlos jur Annahme eines ichmählichen Friebens geneigt fenn muffe, - hangt es von uns ab, biefe Berech= nungen ju Schanden ju machen und ju bewirfen, bag Bertzeuge, welche bestimmt maren, ben Beift bes Widerstandes zu ertobten, vielmehr denfelben wieder beleben und erhöhen. Benugen wir den Waffenstillstand, um junge Truppen einzuüben und die Organisation ber Bertheibigung mit erhöhter Energie ju betreiben, bieten mir Alles auf, bak an Stelle ber bon ben Fremben erhofften reactionaren feigen Rammer eine wahrhaft nationale, republikanische Berfammlung jufammentritt, welche ben Frieden will, wenn berfelbe bie Ehre, ben Rang und die Integritat bes Landes fichert, welche aber eben fo fabig und bereit ift, ben Rrieg ju wollen und ju verhindern, daß ein Mord an Franfreich begangen werbe. Frangofen! Gebenten wir ber Bater, welche uns Frankreich als einen compatten, untheil= baren Staat hinterließen, huten wir uns, unfere Befdichte gu berrathen, unferen ererbten Befit in die Sande von Barbaren übergeben ju laffen. Wer murbe überhaupt ein folches Uebereinkommen unterzeichnen - ihr gewiß nicht, Legitimiften, Die ihr fo tapfer unter ber Fahne der Republit fampft, um den Boden bes alten tonig= lichen Frankreichs zu vertheibigen, eben fo wenig ihr, Gohne und Bürger von 1789, die vor Allen dabin gewirft haben, die alten 15 Mengel, Rrieg bon 1870. II.

Brovingen gu fefter, unlöslicher Ginigung gusammengufügen; auch ihr Arbeiter in ben Stabten murbet euch hierzu gewiß nicht berbei= laffen, beren intelligenter, ebler Patriotismus fich ftets in Macht und Einheit als Ausgangspunft für die Freiheit ber Bolfer zeigte; eben fo wenig ihr, die ihr ben Boben bes Landes bebaut und befitt, die ihr nie Blut fpartet, um die Revolution gu vertheibigen, welcher ihr euer Eigenthum, euren Grund und Boden und bie Burbe bes Burgers verbanft. Rein Frangofe wird fich finden, einen fo ehrlofen Bertrag ju unterzeichnen, die Fremben merben fich getäufcht finden, fie werben verzichten muffen, Franfreich ju berftummeln. Wir alle find von gleicher Baterlandeliebe befeelt und laffen uns burch Ungludsfälle nicht nieberbeugen; wir werben erftarfen und ben Fremben verjagen. Um biefes beilige Biel gu erreichen, muffen wir von Bergen wollen und unfer Leben hingeben burfen bor bem ichwerften Opfer nicht gurudichreden, muffen uns alle um bie Republit ichaaren und befunden, bag wir faltes Blut und Reftigfeit befigen, und burfen weber Schwachen noch Leibenichaften uns hingeben. Schworen wir, als freie Manner, Frantreich und die Republit gegen alle Angreifer ju bertheibigen. ben Baffen! Es lebe Franfreich! Es lebe bie eine untheilbare Republif! Gambetta.

Man erkennt daraus, wie pfiffig Gambetta gegen Favre operirte. Nachdem der Waffenstillstand nun einmal geschlossen war, hielt er sich mit nuhlosen Deklamationen dagegen nicht auf, sondern anerkannte ihn, suchte ihn aber ausschließlich in seinem Interesse auszubeuten, nämlich nicht im Interesse des Friedens, sondern einer energischen Fortsührung des Kriegs. Auch riß er der Pariser Regierung die Wahlen aus den Händen und verfügte darüber eben so eigenmächtig, wie Favre in Paris eigenmächtig den Wafsenstillstand abgeschlossen hatte. Drei Dekrete der Delegation in Bordeaux verssügten: 1) Die Wahlen für die Constituante sind auf den 8. Februar anberaumt. 2) Es ist gerecht, daß alle Mitschlögen jener

Regierung, welche mit bem Attentat vom 2. Dezember begonnen, um burch bie Capitulation von Seban ju endigen, indem fie Frantreich ben Ruin und die Invafion als Erbtheil hinterließ, daß biefe Berionen in Diefelbe politifche Ohnmacht verfett merben, worin fich bie Dynaftie befindet, beren miticulbige Wertzeuge fie maren. Es ift bief bie nothwendige Folge ber Berantwortlichkeit, welche fie auf fich nahmen, indem fie ben Raifer bei Bollbringung gewiffer Afte unterftütten. Es find bief alle Berjonen, welche bom 2. Degember 1851 bis 4. September 1870 Minifter, Senatoren, Stabtrathe und Brafeften maren: ferner find von ber Babibarfeit ausgefchloffen alle Individuen, welche bei Bablen gur Legislative bom 2. Dezember 1851 bis 4. September 1870 als offizielle Candiba= ten aufgestellt maren. - Ein brittes Defret verfügt, bag alle Babler im Sauptorte bes Cantons ihre Stimmzettel abzugeben haben. Den Brafetten fteht es frei, auf Grund lofaler Berbaltniffe bie Cantone in zwei ober brei Bahlbegirfe zu theilen. Die Bahlen bauern Einen Tag. Bon ber Bahlbarteit ausgeschloffen find Mitalieber berjenigen Familien, welche in Franfreich feit 1789 regiert haben. MIS BolfBreprafentanten tonnen ferner biejenigen Berfonen nicht fungiren, welche in einer ber neun erften Rategorien bes Artifels 79 bes Gefetes vom 18. Mars 1849 und burch Artitel 81 begielben Gefetes besonders bezeichnet find. Die Defrete find von fammtlichen Mitgliebern ber Regierungsabtheilung unterzeichnet.

Also wurden die Wahlen so angeordnet, daß die monarchisch gesinnten Wähler, namentlich die Bonapartisten, gegenüber den Republikanern in Nachtheil kamen. "Das allgemeine Stimmrecht ohne die Korrektur, welche die napoleonische Verfassung hinzugefügt hat, ist ihnen nicht günstig. Aus diesem Grund hatte die Verfassung von 1852 die Wahl nach Departements und das Scrutinium der Listen, welche das Geseh vom 15. März 1849 vorschreibt, in der Constitution selbst abgeschafft, und die Wahl nach Kreisen, die willkürlich eingekheilt wurden, eingeführt. Während jeht jeder Wäh-

ler 3. B. im Seinebepartement 28 Canbibaten aufschreibt, und ber bie meisten Stimmen hat, gewählt wird, hatte nach ber napoleonisschen Bersaffung jeder Wähler nur eine begränzte Zahl von Depustirten in den Gemeinden zu wählen, was dem Ginfluß bes Klerus und anderer bonapartistischen Agenten Thur und Thor öffnet."

Der frühere Abgeordnete Guyot-Montpayroux hatte sich heftig über Gambetta's Wahlbefret ausgesprochen. Dafür ließ Gambetta ihn drei Tage auf dem nassen Stroh der Cachets einsperren. Der Deputirte war von Bordeaux nach Brioude gereist, um seine Wahl zur Assenbiese, dereiben; der Ließ der Generaldirestor für die Sicherheitspolizei, Ranc, ihn unter dem Borwande sestnehmen, er gehöre der mobilisirten Nationalgarde an. Nun war Guyot-Montpayroux aber mit einem Scheine versehen, wodurch er von jedem Militärdienste dis zum 15. Februar befreit war, abgesehen davon, daß er als ausgestellter Candidat das Recht hatte, sich seinem Wahlsreise zu stellen. Als Gambetta's Sturz erfolgt war, nicht eher, wurde er in Freiheit geseht.

Der Munizipalrath von Borbeaux unterstützte Gambetta durch eine Erstärung vom 31. Januar, welche sich gegen jeden die Ehre Frankreichs schädigenden Friedensschluß ausspricht und die Delegation der Regierung zu Bordeaux aufsordert, einer solchen Eventualität gegenüber auf ihrem Posten zu verbleiben und wenn nöthig den Krieg sortzusehen. Dagegen erklärte sich das in Lille erscheinende Echo du Nord, es stehe einer Munizipalität nicht zu, in dieser Art das Bolf aufzureizen, dem Bolf set vielmehr der Frieden nöthig. Im Süden Frankreichs sorgten die Anhänger Gambettas freilich dafür, daß Demonstrationen für die Fortsehung des Kriegs gemacht wurden, so namentsich in Lyon.

Dagegen ließ ber berühmte Laguerronière in biesen Tagen eine Flugschrift ausgehen, worin er Gambetta die schlagendsten Wahrheiten sagte. So heißt es darin: "Es ist der Mangel an Ehrlichkeit, der uns vorzugsweise in's Unglück geführt hat. Man begann mit Winkelzügen, erniedrigte sich dann zu vollständigen Lügen und langte schließlich bei der Katastrophe an. Ehrliche Wahrheit ist die beste Politik. In diesem durch eine Lüge begonnenen Kriege hat man nicht ausgehört, die Pillen zu überzuckern. Hätte man die Wahrheit nicht von vornherein verfälscht, man würde nicht eine solche Reihe von Unglücksfällen herbeigesührt haben: eine andere Richtung nehmend, wäre es der Republik möglich geworden, die Folgen der Niederlagen zu milbern, aus denen sie hervorgegangen ist. Hat man es gethan? Nein. Die Mitglieder der Regierung haben sich und Frankreich betrogen. Die Phrase dient zu nichts. "Nicht einen Fuß breit Landes, nicht einen Stein unserer Festungen", war ein stolzes Wort; aber reichten unsere Hülfsmittel hin, es geltend zu machen? Wie jest die Sachen stehen, so läust unser Boll Gefahr, in eine völlige Vernichtung des öffentlichen und Privatvermögens hineingerissen zu werden."

Bu einem Artifel bes preußischen Militar-Bochenblattes über Die "Rriegführung Gambettas im Januar 1871" heißt es gum Soluß: Die Frangofen berforen allein an Gefangenen: General Rope etwa 12,000 Mann, General Changy 24,000 Mann, General Raibherbe 11,000 Mann, General Bourbafi 30,000 Mann, Nach ber Schweiz traten über 80,000 Mann. Summa 157,000 Mann. Sierzu treten an Tobten und Berwundeten wenigstens: Bon ber Armee bes Generals Changy 10,000 Mann, von ber Armee bes Generals Faibherbe 8000 Mann, bon ber Armee bes Generals Bourbafi 16,000 Mann. In ben Rampfen bei Baris 7000 Mann. Summa 41,000 Mann. Der Totalverluft ber aftiven Streitfrafte Frantreichs berechnet fich biernach, wenn man von ben Truppen Garibalbis und fonftigen Freischaaren abfieht, auf gegen 200,000 Mann, benen bie augenblidlich noch in Baris bebonirte friegsgefangene Armee mit 150,000 Mann (ohne Nationalgarden) hingutritt. 350,000 Mann alfo ift burch bie Operationen bes Monat Januar bie frangofifche Rriegsmacht gefdmacht worden. Ueber 800 Feldgeschüte, gablreiche Waffen und anderes Armeematerial gingen ver-Dem gegenüber betragen bie fummarifchen Berlufte ber beutiden Beere fur ben Monat Januar bochftens 10,000 Mann. Dieje Bahlen geben zu benten. Das Maffenaufgebot ift unwirtfam gegen wohl organifirte Beere, felbft wenn biefe fich in erheblicher Minbergahl befinden, wie dieß an jeder Stelle bes Rriegsichauplages ber Fall mar. Aber eine noch bufterere Seite bietet bas Bilb ber friegerifden Attionen bes Monats Januar bar. Faft überall begegnen wir gahllofen frangofifden Berwundeten und Rranfen, welche man ohne jeben Berfuch argtlicher Bulfe an ber Stelle, auf welcher fie gefallen ober bor Ericopfung umgefunten waren, liegen gelaffen hatte. Da bie beutsche Sulfe oft ju fpat tam, fo ergibt fich bier eine Fulle bes Glends, beren Berantwortung auf bem militärifden Dilettantismus ichwer laftet, welcher in ber Bufammenraffung bewaffneter Meniden Armeen zu ichaffen wähnte. Der organisatorifche Mangel begleitete biefelben auf Schritt und Tritt; bas Abichneiben einer Bahnlinie, auf welcher Berpflegung, Munition, Meditamente, Berbandzeng zc. allein nachgeführt murbe, genügte gur vollen und ichleunigen Berfummerung einer gangen Armee.

Noch bitterer wurde in Frankreich selbst über die Verschleuberungen Gambettas geklagt: hat die Vertheidigung von Paris viel gekostet, so hat Gambetta's Diktatur wahrhaft erschreckliche Opser ersordert, wenn es wahr ist, was ich hier erzählen höre, daß außer der unter Napoleon III. gemachten Anleiche von 650 Millionen und außer der in London von Laurier abgeschlossenen Anseigen zusammenkommen, welche noch zu bezahlen sind. Man spricht hier von Leuten, welche sich ganz enormes Bermögen im Handumbrehen bei den Lieserungen von Gewehren, Kanonen und sonstigen militärischen Gegenständen gemacht haben; und wenn nur die Hässe von dem wahr ist, was man hier behaupten hört, so war die Verschleuberung und

ber Schwindel während ber Diktatur entsehlich. Wenn man dies bebenkt, so begreift es sich, daß die Leute in der Umgebung des Diktators und die guten Freunde an der Krippe der Gewalt alse Ursache hatten, den Krieg bis zur Erschöpfung zu predigen; sehte Frankreich die Feindseligkeiten fort, so dauerten auch die Geschäfte der biederen Genossen an. Jeht, wo dem Lande endlich die Augen aufgehen, und man die Leistungen mit den Unkosten vergleicht, sieht man den Abgrund vor den Füßen, und die Frage ist einsach die: entweder hineinzuspringen oder Frieden zu schließen. Die Bauern zumal haben eine heillose Furcht vor dem Kriege, weil sie wissen, daß sie schließlich den schwersten Theil der Schulbenlast zu tragen haben und ihr Ruin vor der Thür steht, wenn der Schwindel von Reuem aufstackern sollte.

Der "Baulois" bonnerte gegen Gambetta und feinen Anhang: "Sie haben Sunderte von Millionen ju ichmablichen Binfen geborgt, fo ichmablich, bag felbft bie Darleiber nicht baran benten, jemals bezahlt zu werben. Gie haben auf irgend welche Art bie Reller ber Bant übermaltigt, um ihre Raffen noch mehr gu fullen. Bo find diefe Millionen? Bo find wenigftens bie bezahlten Fatturen, die Quittungen, bie Berechnungen? Sie haben Taufenbe von Beamten ihres Boftens enthoben, auf welchem biefelben ihrem Baterlande treu gebient hatten, fie haben fie erfest . . . burch wen! ... welche Schanbe! Sie hafteten für die Rettung bes Baterlandes? Bar es jemals fo tompromittirt? Sie haben Generale gemacht, mo find ihre Siege? Sie baben umgeworfen, gerftort unfere Ginrichtungen, unfere Sitten, unfere Gefete, mas haben fie an beren Stelle gebracht? Ihren Willen allein, ihren elenben, ehrgeizigen und gerftorenden Willen! Wie lange noch wird bies Alles bauern und wie lange noch werben wir ihre Bergewaltigungen und ihre Schmache. ihre Beuchelei und ihre Tyrannei, ihre Grogartigfeit und unfern Ruin ertragen? Jest ober nie ift bie Stunde gefommen, bem ein Enbe ju machen. Frankreich hat weber Belb noch Blut mehr, welches es ihnen anvertrauen könnte." — Die France erhob gleichsfalls schwere Borwürse gegen Gambetta wegen ber scandalösen Unterschleise, die unter seiner Autorität begangen worden seyen.

Um aber das sübliche Frankreich zu einer Fortsetzung des Krieges zu ermuthigen, ließ Gambetta im "Siecle" verkünden: Die Ankunft von Wassen ersolgt im Hasen von Bordeaux ohne Unterbrechung. Erst schifften Avon und Lasapette für Austrag der Bertheidigungskommission ihre sast ganz aus Gewehren, Patronen und Mitrailleusen bestehenden Ladungen aus. Dann tras Dampfer Concordia mit unermeßlichem Artilleriematerial ein. Zwei andere Schiffe lausen mit Ladungen berselben Art in den Fluß ein. Der amerikanische Dampfer Concordia brachte von New-York 1250 Kisten Gewehre, 1707 Kisten Patronen, 3495 Kisten Kriegsmunition, 166 Kisten mit Artilleriesachen, 181 Kisten Kanonen, 249 Pulverkarren, 79 Lasseten zu Kanonen, 1017 Räder, 542 Kisten mit Pserdegeschirr und 593 andere Kisten.

Unterbeg murbe Simon von ber Regierung in Baris icon am 31. Januar nach Borbeaux geschickt, um ihre Autorität baselbst gegen Gambetta's Eigenmächtigfeiten aufrecht gu erhalten. bemfelben Tage protestirten die meiften Journale von Borbeaux (Liberté, Patrie, Français, France, Constitutionnel, Union, Gazette Univerfelle, Courier be Gironde, Journal Borbeaux, Gupenne) gegen bas Wahlbetret ber bortigen Delegation. Gine Deputation begab fich ju Simon gleich nach feiner Untunft und biefer machte ihr bas allein rechtsgültige Bablbefret befannt, welches am 28. Januar mit Buftimmung fammtlicher Regierungsmitglieder erlaffen worden fen. In Diefem Defret fenen Incompatibilitäten befeitigt. Aufrecht erhalten fen nur die Richtwählbarteit ber Prafetten in ben Departements, in welchen fie verwalten; jugleich erflarte Jules Simon, daß er barnach ftrebe, das Barifer Bahibefret burchzusegen. Paris ließ man nur bas Wahlbefret vom 28. gelten und nicht bas pon Borbeaux. Bismard felbit erflarte in einem Schreiben an

Gambetta bom 3. Februar, gemäß ber Parifer Capitulation fteben ben Frangofen freie Wahlen zur Conftituante gu, bas Detret von Borbeaux, welches biefe Freiheit beschränte, fen baber ungultig. Es war mertwürdig genug, daß Bismard die Freiheit der Frangofen mehr achten follte als Gambetta. Der Lettere erflarte aber, es fen Preugen nur um die Wiederherftellung Napoleons gu thun. "Wir fagen, erflärte er, bag Breugen gur Befriedigung feines Chrgeiges auf eine Berfammlung rechnete, in welche Dant ber Rurge ber Friften fowie der materiellen Schwierigkeiten jeder Art Complicen und Begunftigte abgefetter, mit Breugen verbundeter Dynaftien hätten eintreten fonnen. Das von ber Regierungsbelegation unterm 31. Januar erlaffene Musichliegungsbefret vereitelt biefe Soffnungen. Der Unspruch bes preugischen Minifters, fich in die Busammenfegung einer frangofischen Bolksvertretung einmischen zu konnen, ift bie glanzenbfte Rechtfertigung ber Seitens ber Regierung ber Republit ergriffenen Magregel."

Die übrigen Mitglieder ber Delegation in Borbeaux ließen fich von Bambetta hinreifen ober burch bie Rundgebungen bes Bobels fcreden. Am 3. Februar tobte eine große Bolfsversammlung in Borbeaux gegen ben Waffenftillftand, gegen Fabre und Trochu, verlangte bie Fortsetzung bes Rriegs und wollte Gambetta jum Prafibenten des Bohlfahrtsausschuffes haben. Unter diefen Gin= bruden erliegen Cremieux, Glais-Bigoin und Fouricon gemeinfcaftlich mit Gambetta am 4. ein neues Defret, worin fie feft barauf beftanden, ihr Bahlgefet vom 31. fen bas allein gultige. Simon felbit, ber die Barifer Anficht batte vertreten follen, burfte nicht einmal magen, bas Parifer Bahlbefret in Bordeaug anschlagen ju laffen. Die noch in biefer Stadt anwefenden Bertreter ber neutralen Mächte fürchteten, swifden Borbeaug und Baris ober Sambetta und Fabre tonne ein formlicher Burgerfrieg ausbrechen und Frankreich badurch noch mehr ruinirt werden. Die Gefandten bon Defterreich, Spanien und Italien boten Chaudordy an, gwifchen ber Delegation und der Regierung in Paris zu vermitteln, und riethen dringlichst der Delegation, in Uebereinstimmung mit der Regierung vorzugehen. Sie sollen sogar mit ihrer Abreise gedroht haben. Gambetta wagte wirklich noch keinen förmlichen Bruch, gab aber auch noch nicht nach, sondern behielt sich vor, an der Spize seiner Partei im Süden selbständig zu handeln, sobald es ihm nöthig scheinen würde.

Auch nährte er fort und fort in feiner Breffe die mahnsinnige Soffnung auf neue Erfolge. Go mar in ber Correspondance Savas. bem Organe Bambettas, fast feine Rummer erhalten, Die nicht unter ben ftehenden Rubriten "Stimmen ber auswärtigen Breffe" ober "bie Demofratie in Deutschland" Auszuge aus angenehmen Artifeln ber Bufunft, ber Frankfurter Zeitung, bes Beobachter und abnlicher Zeitungen brachte. "Das Stärtste in biefer Art finden wir in ber neuesten Nummer, bie uns vorliegt, vom 8. Februar. In bem Blatte Belvetie nämlich bat ein Frangofe Bericht erftattet über eine Rundreife, Die er bei ben fübbeutichen Demofraten ausgeführt, und bas offiziofe Organ in Borbeaug verfaumt nicht, biefen Artitel, ber aus Stuttgart ben 19. Januar batirt ift, als willfommenes Anzeichen unvertilgbarer frangofifcher Sympathien in Deutschland bem frangofischen Bolt vorzulegen. Diefer Frangofe alfo fcreibt aus Stuttgart: 3ch habe bie berichiedenen Baupter ber fubdeutschen Demofratie besucht, und ich febre nunmehr nach Franfreich mehr benn je als ein Anbanger bes Widerftands bis jum Meugerften jurud. Der Bedante, ober vielmehr bie Ueberzeugung von diefer nothwendigfeit, die ich icon vor meiner Reife hatte, hat fich noch beftartt, als ich biefe tapferen Apostel der Freibeit ju mir fagen borte: Doge Frantreich triumphiren, und es wird auch uns retten." Das fleritale "Echo Français" rieth bent Frangofen, ju Gift und Dold ju greifen. Es beschwört Gambetta, in einem Defret porzuschreiben, bag bie Bauern bas Brob, bas Baffer und ben Bein vergiften, bag bie Franctireurs fich in bie

Zelte ber schlafenden beutschen Soldaten schleichen, um sie zu erbolchen, und daß die Bürger selbst ihre Städte, sobald sie bem Feinde in die Hand gefallen sind, in Brand steden! Auch der unerwartete Umstand, daß im Essaß und Deutsch-Lothringen, welche doch zu Deutschland kommen sollten, Bertreter in die französische Rationalversammlung gewählt werden sollten, wurde von Gambetta's Presse so aufgesaßt, als zittere der beutsche Kaiser, diese Prodinzen von Frankreich zu trennen, und schlug daraus Rapital für seinen Uebermuth.

Indeffen blieben auch Fabre und die Parifer Regierung feft, fie erklärten Gambetta's Bahlbefret ausbrudlich für ungultig und icidten jur Unterftugung Simons noch Em. Arago ab. Auch Favre felbit wollte nach Borbeaux geben und für ihn übernahm Scrold einstweilen bas Minifterium bes Innern und Dorian für Magnin bas Bautenministerium. Die Parifer Regierung murbe burch Bismard getrieben, ber Gambetta's Bablbefret für einen Bruch ber Waffenftillstandsbedingungen ertlärte, Siftirung ber Lebensmittelzufuhr und mit bem Ginmarich ber beutschen Truppen in Baris brobte und auch wirklich am 4. hatte einmarschiren laffen, wenn Fabre nicht die bundigften Berficherungen gegeben batte. Doch hatte Bismard nichts bagegen, bag Arago, geftütt auf bie frühern Gefete von 1832 und 1848, burch welche bie altere und jungere Linie ber Bourbons von den Bablen ausgeschloffen maren, biefen Ausschluß jest auch auf bie Familie Bonaparte ausbehnte. Der beutiche Raifer bewieß baburch, wie ungegründet bie Berleumbung fen, die ihm nachfagte, er wolle ben Ertaifer berftellen.

Die Regierung in Paris erließ am 4. Februar eine würdige Proklamation, worin sie Gambetta's Unvernunft zurücwies: Fransofen! Paris hat die Waffen gestreckt am Vorabend des Tages, wo der Hungertod eintreten mußte. Man sagte ihm: Warte einige Wochen, und wir befreien dich. Es widerstand fünf Monate, und ungeachtet seiner helbenmüthigen Anstrengungen konnten es die

Departements nicht unterftugen. Es unterwarf fich ben graufamften Entbehrungen. Es nahm ben Ruin, die Rrantheit, die Ericopfung Bahrend eines Monats ichmetterten es die Bomben nieber, welche die Frauen und die Rinder tobteten. Seit mehr als fechs Bochen reichten bie paar Gramme ichlechten Brobes, welche man an jeden Bewohner vertheilte, taum bin, um es am Sterben gu hindern. Und als, so besiegt durch die unerbittlichste Nothwendig= feit, die große Stadt nachgibt, um nicht zwei Millionen Burger gur fcredlichften Rataftrophe ju verurtheilen; als, ben Reft ihrer Rraft benutend, fie mit bem Feinde unterhandelt, anftatt fich auf Gnade ober Ungnade ju ergeben, flagt man außen die Regierung ber nationalen Bertheibigung ichuldvollen Leichtsinnes an; man benuncirt und verwirft fie. Moge Frankreich ju Gericht über uns figen, über uns und bie, welche uns geftern mit ihren Beweisen ber Freundschaft und Achtung überhäuften und die uns heute insultiren. Wir wurden uns um ihre Angriffe nicht befümmern, wenn die Bflicht uns nicht amange, bis gur letten Stunde mit fester Sand bas Steuerruber au halten, welches bas Barifer Bolf inmitten bes Sturmes uns anvertraut hat. Diefe Bflicht, wir werden fie erfüllen. Januar wir uns entichloffen, Unterhandlungen gu versuchen, mar es febr fpat. Wir hatten nur noch Dehl fur gebn Tage, und wir wußten, daß die Bermuftung des Landes die Berproviantirung gang unficher machte. Die, welche fich beute gegen uns erheben, werben niemals die Angst fennen, welche uns erfaßt hatte. Man mußte fie aber boch verbergen, dem Feinde mit Entschloffenheit entgegen= treten und bereit jum Rampf und mit Lebensmitteln verfeben ericheinen. Bas wir wollten, war Folgendes: Bor Allem fein Recht usurpiren. Franfreich allein gebort es an, über sich ju verfügen. Wir wollten es ihm bewahren. Es waren lange Rampfe noth= wendig, um bie Anerkennung feiner Souverainetat ju erlangen. Es war ber wichtigfte Bunkt unseres Bertrages. Wir bewahrten ber Nationalgarbe ihre Freiheit und ihre Baffen. Wenn wir ungeachtet

unferer Anstrengungen bie Armee und die Mobilgarbe ben ftrengen Rriegsgeseten nicht entziehen fonnten, fo retteten wir biefelben wenigftens bor ber Befangenichaft in Deutschland und ber Internirung in ein Lager unter preußischen Gewehren. Man wirft uns bor, niemals bie Delegation in Borbeaux consultirt ju haben! Man vergift, bag wir in einen eifernen Rreis eingeschloffen waren, ben wir nicht durchbrechen fonnten. Man vergißt aber auch, bag jeber Tag die ichredlichste Sungertataftrophe mahricheinlicher machte, und boch ftritten wir mahrend gehn Tagen um bas Terrain guß für Bug, mahrend die Parifer Bevolferung ihre mahre Lage nicht fannte und nicht fennen durfte und, durch einen edelmuthigen Gifer bingeriffen, ju fampfen verlangte. Wir haben alfo einer fatalen Roth= wendigfeit nachgegeben. Wir haben fur die Busammenberufung ber Rationalversammlung einen Waffenftillftand ftipulirt, als die Armeen, die uns ju Sulfe tommen tonnten, weit bon uns gurudgeworfen waren. Gine einzige hielt noch Stand; wir glaubten es wenigstens. Breugen forderte bie Uebergabe von Belfort. Wir verweigerten fie, und um ben Plat ju beschüten, reservirten wir für einige Tage bie Aftionsfreiheit feiner Sulfsarmee. Bas wir nicht wußten, war, daß es ju fpat mar. Durch bie beutschen Armeen in zwei Salften getheilt, tonnte Bourbati ungeachtet feines Muthes nicht widerfteben, und nach dem Atte edelmuthiger Bergweiflung, welchem er fich überließ, murbe feine Truppe gezwungen, Die Brenge ju überfchreiten. Die Convention vom 28. Januar hat alfo fein Intereffe gefährbet und Paris wurde allein aufgeopfert. Es murrt nicht. Es bringt feine Chrenbezeigung ber Tapferfeit benen bar, welche weit von ihm entfernt ju feiner Unterftugung gefampft haben. Es flagt felbit nicht ben an, ber heute fo ungerecht und fo verwegen ift: ben herrn Rriegsminifter, welcher ben General Changy aufhielt, ber Paris gu Bulfe marichiren wollte und bem er ben Befehl gab, fich hinter bie Magenne gurudgugieben. Rein, Alles mar unnug, und wir muffen unterliegen. Aber unfere Ehre ift aufrecht, und wir werben

nicht bulben, daß man baran rührt. Wir haben Franfreich berufen, um frei eine Berfammlung ju mablen, die in biefer bochften Rrifis ihren Willen gu erfennen geben wird. Gine bon einem machtigen Reinde angegriffene Ration tampft bis auf's Aeugerste, aber fie bat immer bas Recht, über bie Stunde, wo ber Rampf möglich ju fenn aufbort, zu entideiben. Dies wird bas über fein Schidfal befragte Land fagen. Damit fich fein Bunfc Allen als ein geachtetes Befet aufzwingt, muß er ber fouvergine Ausbrud ber freien Abstimmung Aller fenn. Wir laffen beshalb nicht gu, bag man biefer Abstimmung willfürliche Schranten auferlegt. Bir haben bas Raiferreich und feine Bewohnheiten befampft. Wir wollen fie nicht annehmen, indem wir offizielle Candidaturen durch ben Weg der Ausmergung aufstellen. Große Fehler mogen gemacht worden fenn, fcmere Berantwortlichkeiten baraus entspringen; nichts ift mahrer, aber bas Unglud bes Baterlandes ftellt Alles auf Gine Stufe; und wenn wir uns gur Rolle von Barteimannern erniedrigen, fo würden wir ben Schmerg und bie Schande haben, bie gu treffen, welche fampfen und ihr Blut an unserer Seite vergießen. Sich ber vergangenen Streitigkeiten erinnern, wenn ber Reind unseren mit Blut getränkten Boben mit Fugen tritt, heißt bas große Bert ber Bertheidigung bes Baterlandes berabfegen. Bir fegen die Bringipien über biefe Austunftsmittel. Wir wollen nicht, bag bas erfte Defret Betreffs ber Bufammenberufung ber republifanischen Berfammlung 1871 ein Aft bes Miktrauens gegen bie Babler fen. Ihnen gebort die Souverainetät an; mogen fie diefelbe ohne Schmache ausüben, und bas Baterland fann gerettet merben. Die Regierung ber nationalen Bertheidigung weißt bas von ber Delegation unge= feglich erlaffene Detret gurud und annullirt es, und beruft alle Frangofen ohne Rategorieen, für die Repräsentanten gu ftimmen, welche ihnen die wurdigften icheinen werden, Franfreich gu verthei= bigen. Es lebe die Republit! Es lebe Franfreich! Paris, 4. Februar 1871. Die Mitglieder ber Regierung : General Erochu,

Jules Favre, Emanuel Arago, Garnier-Pages, Jules Ferry, Pelletan, Ernst Picard. Die Minister: Dorian, Leflo, Magnin, Hérold.

Sofort reiften Arago, Garnier-Bages, Belletan von Baris nach Borbeaux ab, um Simon fraftig ju unterftuten und Gambetta's Opposition niederzuschlagen. Der alte Cremieur mar feinerfeits von Borbegur abgereift, um mit Baris ju bermitteln und womöglich die Ginbeit ber Regierung ju fichern. Als er in Bier= son feinen Barifer Collegen begegnete, reifte er gleich wieder mit ihnen nach Borbeaux gurud und ihrer und Simon's Bereinigung und Feftigfeit gelang es. Bismard's und Fapre's Billen burchaufeken. Gambetta nahm icon am 6. freiwillig feine Entlaffung, wie er felbst in einem Runbichreiben an bie Brafetten erklarte, weil fein Bahlbetret von ber Mehrheit feiner Collegen nicht anerfannt worden fen. Seine Entlaffung wurde angenommen und Arago einstweilen mit bem Rriegsministerium betraut. Gambetta's Bablbefret aber formlich fur null und nichtig erflart. Man munberte sich, daß ber fonst so trogtöpfige Gambetta biegmal nachgab, und glaubte es baraus erflaren ju muffen, bag innerhalb feiner Bartei felbft eine Spaltung eingetreten, eine Opposition ber Mäßigung aufgekommen fen. Bisber batte er feine Mittel noch nicht für erfcopft gehalten. Er verfprach fich fogar noch viel von Beauregard, bem berühmten fübstaatlichen General, ber im ameritanischen Burgerfriege ben Rordstaaten fo viel ju ichaffen gemacht hatte und ber mit einer Menge feiner ehemaligen Offigiere in London nur auf ben Wint Cambettas wartete, um ein großes Commando in Frantreich zu übernehmen.

In den Provinzen erregte die Capitulation von Paris theils große Bestürzung, theils Freude, weil man auf nahen Frieden hoffte. Garibaldi beeilte sich sehr, nachdem Bourbaki über die Schweizer Grenze getrieben war, die Capitulation anzuerkennen und sich seinersseits von Dijon hinter die in der Capitulation bezeichnete Demars

fationslinie gurudgugieben. Anders General Raidberbe, ber fich noch auf die Festungen im Norden ftutte und Die Demarkationslinie nicht anerkennen wollte, obgleich bie Breufen fich ichon binter biefelbe gurudgezogen hatten. Nun brobte Boben ihn wieder anguareifen und Faibberbe wurde von Baris aus bringend ermabnt. fich au fugen, mas er bann auch that und bie Linie einhielt. General Magare in Bourges und General Loifel in Sabre verlangten in Borbeaux Aufflärung über ben Waffenstillftand und bestimmte Befehle. In Inon befchloß ber Gemeinderath, Die nationale Bertheidigung mit doppeltem Gifer fortgufegen. Ebenfo trotte Grenoble, Marfeille, Touloufe. Ueberall erhob fich ein muftes Gefdrei gegen Trochu und Favre, die des Berraths beschulbigt murben, wie früher Bagaine. Der Berbacht gegen Bagaine von Seite fanatifder Republitaner ließ fich noch erflaren, weil biefer ein Unhanger bes Raifers mar. Das waren Trochu und Fabre nicht, aber bie franabiiiche Nationaleitelfeit wollte nie zugeben, baß man einer gwingenben Rothwendigfeit habe nachgeben muffen; Frankreich follte nie befiegt, immer nur verrathen worben fenn. Uebrigens vermuthete man, viele hatten nur mit bem Gefdrei über Berrath ihre geheime Freude, daß ber Rrieg nun balb ju Ende geben werde, mastiren mollen.

Im Norden Frankreichs, wie auch im Westen war man ungleich friedlicher gesinnt. Man schried: Namentlich in Rouen erinnert nur die Anwesenheit der Sieger an die Eroberung. Das Bolk scheint so zusrieden und ruhig wie früher. Wenn die deutschen Militärmusiken auf den öffentlichen Plätzen spielen, sieht man stets eine Menge wohlgekleideter Herren und Damen ihnen zuhören, und eine ältere Dame, die daran Anstoß nahm, versicherte mir, daß die jungen Damen gar gern mit den deutschen Offizieren auf Bällen tanzen würden, wenn sie sich nicht vor patriotischer Lästerung sürchteten. Die deutschen Ofsiziere finden, daß Rouen die angenehmste Stadt in Frankreich ist, und die Rouener werden die kräf-

tigen jungen Manner, die bie beste Laune zeigen nebenbei viel Gelb ausgeben, fcmerlich gern icheiben feben.

Um ben Süben und namentlich die nach Borbeaux berufene Nationalversammlung in einigem Respett zu halten, verlegte Prinz Friedrich Karl sein Hauptquartier am 2. Februar nach Tours. Sein Verweilen im Westen bei Le Mans war nicht mehr nöthig, da sich Chanzy's Armee in voller Auflösung besand. Der Prinz-Feldmarschall machte einen kurzen Besuch in Versailles und hielt dann Wacht in Tours.

In Borbeaux erhielt die Mäßigung ber aus Baris angetommenen Regierungsmitglieder die Oberhand. Auch Leflo fam nach Borbeaux, um für Arago bas Rriegsminifterium ju übernehmen. Der alte Cremieux bantte ab und wollte nur noch bis jum Bufammentritt ber Constituante fungiren. Die Wahlen murben überall in Frantreich nicht nach Gambetta's, sonbern nach bem Barifer Bahlbefret vollzogen und zwar unerwartet mit Rube und ohne Störung. Auch Elfaß und Lothringen durften mitwählen, weil diefe Provingen bamals noch nicht offiziell und vertragmäßig in's beutsche Reich übergegangen waren. Damit aber bie Bewohner biefer Provingen fich nicht barüber taufden follten, bag fie unter allen Umftanden von Franfreich getrennt werden murbe, murbe es ihnen in einem halb amtlichen Artitel ber Stragburger Zeitung vom 6. Februar febr beutlich gefagt: "Die Richtannahme ber beutschen Friedensbedingungen Seitens ber frangofijden Nationalversammlung ift gleichbedeutend mit ber Fortsetzung bes Rrieges; Deutschland hat die Berufung biefer Versammlung nicht beshalb ermöglicht, um mit fich feilschen zu laffen, sonbern um bon einer regelmäßigen Bertretung bes besiegten Landes bas befinitive Zugestandniß ber Forberungen ju erhalten, Die es ju feiner Sicherung gegen fünftige frangofifche Angriffe icon bor Monaten aufgeftellt bat. Deutsch= land municht ben Frieden, aber es wird ben Rrieg ,bis gur Ericopfung' Frantreichs fortführen, wenn die Berfammlung bon Borbeaux ber unverbessersichen Verblendung der Kriegspartei versallen sollte, die ihr Baterland schon jest an den Rand des Ruins gebracht hat." Die verbissen Wuth derer, die bisher im Elsaß vorgeherrscht hatten, außerte sich in dem Tros, mit welchem in Straßburg Gambetta und einige seines Gelichters gewählt wurden. Im Allgemeinen sielen die Wahlen überhaupt im Osten und Süden mehr republikanisch, im Norden und Westen mehr constitutionell oder monarchisch aus.

Sier im Norden und Beften regten fich auch besonders die bynaftifden Barteien, Orleaniften und Bonapartiften. Unter ben Bringen bes Saufes Orleans mar ber Bergog von Aumale ber am meiften populare, hauptfächlich wegen ber bon ihm bewiesenen Mägigung, ba er nicht wie fein Bruber Joinville ben Franctireurs und bem Meuchelmord bas Wort gerebet, fonbern ben Frangofen eine moralifche Reinigung empfohlen hatte. Er wendete fich jest in einem Manifest bom 1. Februar an die Babler, um ihnen zu fagen, in die Rriegs= und Friedensfrage mifche er fich nicht, ba er für bas Borgefallene nicht verantwortlich fen, er faffe nur die Bufunft bes Landes in's Auge und rathe jur Wiederherstellung ber constitutionellen Monarcie: "Wenn ich die Lage Frankreichs, seine Gefcichte, feine Traditionen, Die Ereigniffe ber letten Jahre in's Muge faffe, fo bin ich von ben Bortheilen burchbrungen, welche bie constitutionelle Monarchie barbietet; ich glaube, bag fie ben legi= timen Afpirationen einer bemofratischen Gesellschaft entsprechen und mit ber Ordnung und Sicherheit alle Fortschritte, alle Freiheiten garantiren fann. Es ift mit einem Bemifch findlichen Stolzes und patriotifden Schmerzes, bag ich Frankreich in feinem gegenwärtigen Buftanbe mit bem vergleiche, in welchem es fich unter ber Regierung meines Baters befand. Diefe Meinung, ich habe als Mann bas Recht, fie ju haben, und ich glaube beute, bag es meine Pflicht ift, fie als Burger auszudruden; aber ich mifche mich in feine Partei ein, verfolge teine ausichliefliche Tenbeng. In meinen Befinnungen, in meiner Bergangenheit, in den Traditionen meiner Familie sinde ich nichts, was mich von der Republik trennt. Wenn Frankreich unter dieser Form frei und desinitiv seine Regierung constituiren
will, so bin ich bereit, mich vor seiner Souverainetät zu beugen und
werde sein ergebener Diener seyn. Constitutionelle Monarchie ober
liberale Republik; durch politische Redlickeit, Geduld, Eintrachtsgeist, Selbstverleugnung kann Frankreich gerettet, reconstituirt und
regenerirt werden."

Auch die Bonapartisten waren von Belgien aus außerordentlich rührig und diesmal unterstützte sie der Extaiser selbst. Am 4. Februar erließ Napoleon III. von der Wilhelmshöhe aus eine Proklamation, die aber erst am 11. der Welt bekannt wurde, nachdem sie von seinen Anhängern erst vertraulich in den Wahlkreisen Frankreichs war mitgetheilt worden. Sie lautete: "Franzosen! Vom Glüde verlassen, habe ich seit meiner Gesangennahme jenes tiese Stillsschweigen beobachtet, welches die Trauer des Unglüdes ist.

So lange sich die Armeen gegenüber gestanden, habe ich nich eines jeden Schrittes, eines jeden Wortes enthalten, welches Zwiespalt hatte hervorrusen können. Heute bei dem tiefen Unglud des Landes kann ich mich nicht länger in Schweigen hüllen, ohne gessühllos für seine Leiden zu erscheinen.

In jenem Augenblide, als ich gezwungen war, mich gefangen zu geben, tonnte ich in keine Verhandlungen über ben Frieden eintreten. Da ich nicht frei war, so hätte es ben Anschein gewonnen, als seven meine Entschließungen durch persönliche Rücksichsnahmen dictirt. Ich überließ ber Regierung der Regentschaft, welche ihren Sit in Paris inmitten der Kammern hatte, die Pflicht, darüber zu entschein, ob das Interesse der Nation die Fortsehung des Kampses erheische. Trot unerhörter Unglücksfälle war Frankreich nicht bestiegt; unsere sesten Plätze standen noch aufrecht, Paris war im Zustande der Vertheidigung, einer weiteren Ausbehnung unserer Unsplücksfälle konnte noch Einhalt gethan werden.

Aber während alle Blide gegen den Feind gerichtet waren, brach in Paris eine Insurrection aus. Die Bolksvertretung wurde vergewaltigt, die Kaiserin bedroht, eine Regierung installirte sich durch Ueberraschung auf dem Stadthause, und das Kaiserreich, welchem die gesammte Nation soeben zum dritten Mal ihre Zustimmung gegeben hatte, wurde durch diejenigen gestürzt, welche berusen waren, es zu vertheidigen. Meinen gerechten Unnuth unterdrückend, rief ich mir zu: "Was liegt an der Dynastie, wenn das Vaterland gerettet werden kann!", und anstatt gegen die Verlesung des Rechtes zu protestiren, richtete ich meine heisesten Wünsche auf den Erfolg der nationalen Vertheidigung, und die patriotische Hingebung, welche alle Klassen und alle Parteien bewiesen, hat mich mit Bewunderung erfüllt.

Aber jest, wo der Kampf unterbrochen und die Hauptstadt nach helbenmüthigem Widerstande gefallen ist, jest, wo jede versnünftige Aussicht auf den Sieg verschwunden ist, jest ist es Zeit, von jenen, welche die Gewalt usurpirt haben, Rechenschaft zu verslangen für das unnöthigerweise vergossen Blut, für die ohne Grund aufgehäuften Trümmer, für die ohne Controle verschleuderten Hülfsquellen des Landes.

Das Schickfal Frankreichs kann nicht einer Regierung ohne Mandat überlassen werden, welche, indem sie die Berwaltung besorganisirte, nicht eine einzige jener Autoritäten bestehen ließ, welche ihren Ursprung dem öffentlichen Stimmrechte verdankten. Eine Nation kann einer Regierung nicht lange Gehorsam schenken, welche kein Recht hat, zu besehlen. Ordnung, Bertrauen, ein sicherer Friede wird nur dann erzielt werden, wenn das Bolk zu Rathe gezogen worden ist über jene Regierung, welche am meisten befähigt ist, das Baterland von seinen Leiden zu befreien.

Unter den feierlichen Umftänden, in welchen wir uns Angesichts der Invasion und des aufmerksamen Europa's befinden, ist es nöthig, daß Frankreich Eins seh in seinen Bestrebungen, in 7H.A.

feinen Buniden, in feinen Entidliefungen. Dies ift bas Riel. welches alle guten Burger beftrebt fenn muffen, ju erreichen. Bas mich anbelangt, gebeugt burch fo viele Ungerechtigkeiten und bittere Enttäufdungen, will ich heute nicht jene Rechte in Unspruch nehmen, welche 3hr vier Dal in zwanzig Jahren mir freiwillig übertragen habt. Angesichts bes Ungludes, welches uns umringt, ift fein Raum porbanden fur perfonliden Chraeig: aber fo lange nicht bas Bolf in regelmäßiger Beife in feinen Comitien versammelt, feinen Willen wird tund gegeben haben, wird es meine Bflicht fenn, als mabrhafter Reprafentant ber Nation mich an Diefelbe zu wenden und ihr zu fagen: Ales, mas ohne eure birette Betheiligung gefcieht, ift ungefeglich; nur eine aus ber Bolfs-Souverginetat entsprungene Regierung, welche fich über ben Egoismus ber Parteien ju erheben vermag, wird im Stanbe feyn, eure Bunden zu beilen, eure Bergen ber Soffnung und die entweihten Rirchen euren Gebeten wieder au eröffnen, und die Arbeit, Die Giniafeit und ben Frieden in ben Schof bes Baterlandes gurudguführen."

Obgleich ber Kaiser die erste Schuld an dem unglücklichen Kriege trug, so war er doch als der viermal durch Plebiscite vom französischen Bolf Auserwählte sicher nicht unberechtigt, der unvernünftigen Dictatur Gambettas, wie überhaupt dem mißlungenen Bersuch der dritten Republik entgegenzutreten. Indem er dem Bolk andeutete, dem Socialismus und Atheismus gegenüber könne es sein Eigenthum und seine Kirche wohl am besten durch Wiederhersstellung des Kaiserthums schützen, hatte er auch so unrecht nicht.

In Borbeaux befestigte sich die gemäßigte Mehrheit der Regierung und nahm das unvernünftige Geset des Justizminister Cremieux, die Absetzeit des Richterstandes betressend, wieder zurück. Die zu der Nationalversamsung Gewählten fanden sich so schnell als möglich in Bordeaux ein. Favre kam am 12. Festruar von Paris an, auch Trochu. Bom Osten her kam Garisbaldi. Bereits am 12. waren 200—300 Abgeordnete anwesend

und der Alterspräsident Benoit d'Azy eröffnete im großen Theater eine vorbereitende Sigung, worin zunächst die jüngsten Mitglieder zu Sekretären gewählt wurden. Schon am solgenden Tage waren 450 Mitglieder anwesend und konnte die Bersammlung förmlich eröffnet werden. Wie zu erwarten, hatte die große Mehrheit des Bolls, des schrecklichen Krieges herzlich satt, friedliedende, conservative und monarchisch gesinnte Männer gewählt, so daß höchstens ein Dritttheil der Republikaner übrig blieben. Die ersteren waren meist vom Landvolk, die letzteren von den Städtern gewählt. Auch die Bonapartisten waren nur in auffallender Minderzahl da.

Jules Fabre ergriff bas Wort, um Namens feiner Collegen in Paris und Bordeaux ju erflaren, daß bie Regierung ber nationalen Bertheibigung bie Bemalt in bie Sanbe ber Bolksvertretung nieberlege. "Als wir die Laft ber Regierung, fuhr ber Redner fort, auf uns nahmen, hatten wir feine andere Absicht, als die Gewalt, die wir unter ben bamaligen Umftanben übernommen hatten, in die Sande der Nationalversammlung gurudjulegen. Wir hoffen, bas Land, belehrt burch bas Unglud, werbe gelernt haben, feine Rlagen gurudgudrangen, und bie Bedingungen für eine normale Existeng wieder finden. Wir treten nunmehr völlig jurud, überlaffen alles Ihrer Entideibung und erwarten mit Bertrauen bie Bilbung einer neuen gesetmäßigen Gemalt." Redner fundigte fobann an, bag bie Minifter, um ben Gefegen Achtung ju berichaffen, fo lange auf ihren Poften verbleiben werben, bis bie neue Regierung gebilbet worden mare, und bat um die Erlaubnig, auf feinen Boften gurudtehren gu burfen, um feine fcmierige und beitle Aufgabe ju erfüllen. Jules Fabre ichloß folgenbermaßen: "Ich erwarte Ihr Urtheil mit Bertrauen und hoffe, benjenigen, mit welchen wir unterhanbeln, mittheilen ju tonnen', bag bas Land im Stande fen, feine Bflicht zu erfüllen. Der Feind foll wiffen, daß wir fur die Ehre Frankreichs forgen; er wird auch wiffen, baß es gang Franfreich ift, welches fich gemäß ben Beftimmungen der Convention nunmehr zu entscheiden hat. Die Berlängerung des Waffenstillstandes ist wahrscheinlich nothwendig. Berlieren wir keinen Augenblick. Denken wir an die Bedrängnisse unseres vom Feinde besetzten Landes. Ich hoffe, die Regierung kann auf Ihren Beistand zählen, um den nöthigen Aufschub zu erlangen." (Lebhafter Beisall.)

Garibalbi hatte genug gefeben, um überzeugt zu werben, bag bier fein Blat nicht fen. Er war in die Bersammlung gewählt worden, legte aber ichon am Eröffnungstage fein Manbat als Abgeordneter und jugleich fein Commando ber Bogefenarmee nieber. Dennoch blieb er noch in ber Berfammlung figen und verlangte plöglich noch einmal bas Wort. Man bedeutete ihm, er fen nicht mehr Mitglied, aber feine Unbanger und bie Galerien brullten: Es lebe Garibalbi! und verlangten, er folle reden. Es gab eine wilde Scene. Esquiros fchrie wuthend auf: Gine frangofifche Berfammlung, die einem Garibalbi bas Wort verfagt, ift eine Unmog= lichfeit. Gure Bflicht ift ihn zu hören. Reben Sie, reben Sie! riefen Stimmen bon der Tribune. Gin junger Abgefandter bes Marfeiller Comités, einer ber Sauptafteurs ber bortigen Ultras, ber fich vorn in eine ber erften Logen bes Centrums gebrangt hatte, rief mit furchtbaren Gebarben: "Berfammlung ber nationalen Berftudelung! Bauernversammlung! Ihr erftidt die Stimmen ber Batrioten! Das ift eine Infamie!" In ben oberen Tribunen machten bie Bufchauer, unter ihnen auch Rationalgarbiften, Chorus mit bem Schreien und Rufen was das Zeug hielt: Es lebe Garibaldi! "Die Berwirrung hat ben Gipfelpuntt erreicht. Die Abgeordneten wenden fich ju ben Tumultuanten und fordern fie auf, die Berfammlung ju achten. Der junge feuersprühende Marfeiller Tribun fahrt fort ju geftituliren und mit immer fteigender Buth die Berfammlung angufcreien: 3a! Ihr fend eine Bauernversammlung, Ihr gittert vor biefer hochbergigen Stimme! Chorus: Es lebe Baribalbi! Still bie Rubeftorer! entgegneten bie mit Recht erbitterten Abgeordneten.

Man laffe bie Tribunen mit Gewalt raumen! Der Brafibent febrt in ben Saal gurud. Er bebedt fich und fpricht mit lauter Stimme: Suiffiers, laffen Sie ben Saal raumen. General Lefto, ber Rriegsminifter, batte icon ju Unfang bes Tumultes feinen Git verlaffen. Er läßt den Commandanten bes braugen befindlichen Rationalgardebataillons tommen und weist ihn an, ben Befehl bes Brafibenten auszuführen. Es genügt nur bas Ericeinen biefer Burgermehr an ben Thuren jeder Tribune, um die Schreier jum Rudjug ju beftimmen. Raich find alle Tribunen geräumt, aber bie Baribalbiichreier faffen im Beftibul und auf ber großen breiten Treppe Bofto, wo fich auch eine Angahl Garibalbineroffigiere befindet. Balb banach ericeint Baribalbi felbft in feinem grauen Mantel und bitto Gilg, unter ben Armen geftugt von zwei feiner Abjutanten. Bieber geht ein furchtbares Gebrull los. Doch Baribalbi! Boch Garibalbi! Sute und Rappis murben geschwentt! Der Spettatel bauerte auf ber Strafe fort." Baribalbi aber ließ fich in einen Bagen beben. fuhr auf und bavon über Marfeille nach feiner Infel Caprera.

Er wagte nicht, nach seiner Baterstadt Nizza zu gehen, wo man ihn lange schon sehnlich erwartet hatte und das er sicher wieber mit Italien hätte vereinigen können, wenn er sich nicht durch die Schmeicheleien Gambettas zu der lächerlichen Rolle hätte versloden lassen, die er in Frankreich spielte. Auch von Biktor Emanuel war das arme Nizza verlassen, denn er sürchtete sich immer noch vor Frankreich. Auch die Schweizer rührten sich nicht, um ihr gutes Recht auf Nordsavonen, das ihnen Napoleon III. geraubt hatte, wieder zu erlangen. Die armen Nizzaner wußten nun nicht recht, wie sie sich helsen solltenen Nizzaner wußten nun nicht recht, wie sie sich helsen solltenen Mis die republikanische Regierung am 9. Februar in Nizza das italienisch gesinnte Blatt Diretto unterdrückte, griff das Bolt zu den Wassen und rief bald: Es lebe Italien! bald auch: Es lebe Deutschland! und tämpste in den Straßen mit den Truppen, mußte aber unterliegen, als diese verstärkt wurden. Zehntausend Franzosen rückten in Nizza ein, zwei französische Banzersregatten

BOOK STATE

legten sich vor die Stadt und so mußten die Nigganer Frangosen bleiben.

Am 9. März sagte Marc Dufraisse, Präfekt von Nizza, in der Nationalversammlung von Bordeaux: "Ich danke Garibaldi nicht, weil er die italienische Einheit mit begründen half, welche die Mutter der deutschen geworden ist." Das kennzeichnet den echten Franzosen, der ohne Weiteres voraussest: Frankreich allein habe Rechte, alle andern Bölker nur Pflichten, nur Frankreich durfe einig, alle seine Nachbarn müßten uneinig sehn, nur Frankreich durfe annectiren, alle andern müßten sich von ihm annectiren sassen.

Was Savoyen betrifft, so las man in der Mitte des Februar in der Magdeburger Zeitung ein Telegramm, nach welchem aus Savoyen Petitionen nach Versailles gingen, welche um Neutralisierung dieses Landes bäten. Man schrieb darüber aus Berlin: "Es liegt nahe, daß das Ländchen jene Neutralität sattisch auszuüben wünscht, welche wenigstens dem Norden desselben, den Bezirfen von Chablais und Faucigny und allem Land nördlich des Flüßchens Ugino, in der Wiener Kongreßatte zugesichert worden. Diese neutrale Eigenschaft war durch die Annezion an Frankreich verdunkelt worden, denn es liegt fein Staatsaft der französischen Regierung dor, der die Neutralisation sicher gestellt hätte. Man hält es in hiesigen politischen Kreisen für sehr wahrscheinlich, daß beim Friedensschuß den Wünschen Savoyens entsprochen werde. In erster Linie würde dieß eine der Schweiz erwiesene Wohlthat seyn."

Wir kehren nach Borbeaux zurück. Von zwanzig Departements gewählt, erlangte ber alte Thiers in der Nationalversammlung das höchste Ansehen. Er nahm hier aber als Republikaner eine unabhängige Stellung ein und ließ zweifeln, ob er noch wie früher die Orleans unterstüßen würde. Cremieux dankte definitiv ab. Von Gambetta hieß es, er seh schwer erkrankt; jedoch gab er unter Rochefort's Redaktion ein neues Blatt heraus, lo mot d'ordre, worin er selbst erklärke: "In seiner Eigenschaft als angebeteter Feld-

herr ber Armee hat ber elende Prim Spanien einen Sohn bes Hauses Sauben ausgezwungen. Er ist dafür durch drei Dolchstiche bestraft worden und wir sreuen uns darüber. An dem Tage, an welchem derselbe Dolch bei Amadeus I. Audienz verlangen wird, werden wir uns noch mehr sreuen. Da aber das schöne, große Wort "Republit" von heute auf morgen von der Reaction geächtet werden kann, habe ich geglaubt, daraus die unverrückbare Basis unserer Politik machen zu sollen. Deshalb haben wir unser neues Journal "das Losungswort" (Le Mot d'Ordre) betitelt. Man mag darüber benken, was man will, ich würde mir keine Scrupeln daraus gemacht haben, es den Königsmort (le régicide) zu nennen."

Fabre eilte nach Baris gurud, um mit Bismard bie Friedensbedingungen festzustellen. Unterbeg hatten die Parifer für die Rationalberfammlung fast burchgangig die extremften Republifaner gewählt: Bictor Sugo, Louis Blanc, Edgar Quinet, Gambetta, Garibalbi, Rochefort, Phat, Delescluzes, Greppo zc. Bur Enticulbigung bemertte bas Journal bes Debats, die Confervativen hatten nur in fleiner Bahl mitgemablt, weil ihrer eine große Menge unmittelbar nach Abichluß ber Capitulation nach Belgien und England gereift feben, um ihre früher borthin geflüchteten Familien gu befuchen. Fabre zeigte ben beften Willen, fo bag er auch bem Commandanten von Belfort befahl, ju capituliren, bamit ber Baffenftillstand auch auf ben Gudoften Frankreichs ausgebehnt werben tonne. Unterbef aber erfuhr man, bie Bartei Gambettas fete bie Ruftungen im Guben fort und habe fogar bie Altereflaffe von 1872 einberufen. Als nun Favre um eine Berlangerung bes Baffenftill= ftands bat, bamit die Nationalversammlung in Bordeaux noch bie nothige Belt zu ben Friedensbergthungen geminne, bewilligte ibm Bismard nur funf Tage bis jum 24. Februar, benn wenn er einen langern Termin bewilligt batte, murbe bas nur von Gambetta's Bartei ju neuen Ruftungen benutt worben fenn. Raifer Wilhelm 9-27

war fest entichloffen, sich nicht binhalten zu laffen, fondern ben Rrieg fogleich wieder zu beginnen, wenn die nationalversammlung fich feinen Bedingungen nicht fügen wollte. Doch murbe ber Baffenftillstand, nachbem Belfort am 16, capitulirt hatte, auf ben fuböftlichen Rriegsschauplat ausgebehnt. Rach ber R. Br. murben alle im Relbe ftebenben beutschen Beere burch frijde Corps von Baris aus verftartt und bie Barifer Armee felbft burch fortbauernde Rachicobe von Erfakmannicaften aus Deutschland auf die urfprungliche Rriegsftarte gebracht. Ueber ihre Stellung murbe berichtet: Bon ber im Beften gegen Changy ftebenben Armee bes Pringen Friedrich Rarl befinden fich bas 9. Corps am rechten Mugel ber Aufstellung zwischen Rouen und Brionne; baffelbe ftellt bier bie Berbindung mit ber Nordarmee bes Generals v. Goben ber, pon welcher fich bas 1. Armeecorps zwischen Rouen und Dieppe und bas 8. Armeecorps, sowie die Division Bring Albrecht Sohn amiichen Amiens und Beronne befinden. Weiter fteben von ber Armee bes Pringen Friedrich Rarl bas 3. Corps in Alengon und Le Mans, fowie bas 10. Corps in Chateau-bu-Loir und in Tours. Berftartung biefer Armee ift bas 4. Armeecorbs von Baris nach Chartres abgerudt und burfte baffelbe nach Le Mans porgeschoben werben, mabrend bas 3. Armeecorps gang in ber Umgebung von Alencon concentrirt wird. Deftlich vom 10. Corps in Blois ift die 25. (heffische) Division und in Orleans bas 5. Corps und von diesem wieder öftlich im Donne-Departement bas 6. Armeecorps. Diefe letten Streitfrafte, 21/2 Corps, burften gur . Formation einer neuen beutschen Loirearmee bestimmt fenn. außerften Often endlich, swifden Dijon, Lons-le-Saulnier und Bontarlier fteht bie Armee Manteuffels, welche befanntlich aus bem 2., 7. und 14. Corps und ber Refervedivifion Schmeling befteht. Sollten bemnach wiber alles Erwarten bie Feindseligkeiten auf's Reue begonnen werben, jo fteben vier beinahe gleich ftarte beutsche Armeen bereit, ben Rrieg gegen Franfreich bis an die Grenzen biefes Lan-

bes zu tragen. Wie aus ber oben mitgetheilten Aufftellung ber Corps hervorgeht, bilbet biefe eine fortlaufende Linie, welche etwa bei Amiens beginnt und fich über Rouen, Alençon, Le Mans, Tours und Orleans bis in bas Departement ber Donne hinzieht und fich über Dijon an die Cantonirungen ber Oftarmee lehnt. Augenblide jedoch, ba eine Wiedereröffnung ber Feindseligkeiten angeordnet werden follte, wurden fich biefe auf einer langen Linie postirten Armeecorps mit ber Schnelligfeit und Ordnung, welche bie Bewegungen ber beutichen Armee carafterifirt, ju vier gewaltigen Maffen zusammenballen und gegen jene Operationsobjette borruden, welche burch bie Natur ber Berhaltniffe, burch Lille, Rennes, Borbeaux und Lyon, vorgeftedt find. Um Baris verbleiben bann noch bas Garbe-, 11. preußische und bas 12. (jadfifche) Corps, die beiben bagerifchen Armeecorps und die württembergifche, sowie die preußische Garbe-Landwehr-Divifion, aufammen 6 Armeecorps, als Referve-Armee.

## Achtes Buch.

## Die Friedenspraliminarien.

Thiers, Favre und die Commission der Nationalversammlung begaben sich sosort nach Bersailles, um bis zum 24. Februar, denn nur so weit war der Wassenstillstand verlängert worden, die Friedens bedingungen sestzuftellen. Doch wurde der Termin noch einmal nachträglich bis zum 26. hinausgeschoben.

Die Berfammlung in Borbeaug beftand gwar größtentheils aus Mannern, die ben Frieden munichten, aber viele von ihnen furchteten, wenn fie ber Abtretung von Elfag und Lothringen guftimmen wurden, fpater ber Feigheit ober bes Berraths befculbigt gu Die wilben Republifaner geberbeten fich immer noch gang trokia. Bambetta, ber fich für frant hatte ausgeben laffen, fagte jest icon wieder, er habe fich nie mohler befunden. Barifer Breffe fuhr in frechen Prablereien fort und hielt ben Bobel in Aufregung. Es follte eine Unmöglichkeit fenn, bag von bem ge= beiligten Boben Franfreichs auch nur bas fleinfte Stud abgeriffen Man erinnerte baran, wie viele Stude Lanbes Franfreich widerrechtlich ben Rachbarn entriffen hatte und wie natürlich es fen, bag Deutschland bas ihm Geraubte wieder nahme. Thiers felbft läßt uns in feiner Gefdichte bes Confulats und bes Raiferreichs IV. 88 lejen: "Breugen und Defterreich hatten Deutschland in einen ungerechten Arieg gegen die französische Revolution hineingezogen und waren besiegt worden. Frankreich hatte durch das Recht des Sieges, dies unbestreitbare Recht, sobald die siegreiche Macht herausgesordert worden ist, das linke Rheinuser erobert." Gegen solche Wahrheiten blieben aber die Franzosen blind, denn es fehlt ihnen jedes Rechtsgesühl und sie werden nie das Recht eines Nachdars anerkennen, wenn er sie nicht dazu zwingen kann. Diesmal aber glaubten die Franzosen, die neutralen Mächte, vor allem England, werde ihnen noch helsen, die Forderungen des deutschen Kaisers herunterzustimmen, und sie wurden auch wirklich durch die schillernde Haltung des englischen Ministeriums, durch manche Reden im Parlamente und durch die großen Wassensonen, die sie aus Engeland empfingen, in ihrer Hossnung bestärkt.

Die Barifer gingen immer noch in ihrer Gitelfeit und Gelbftbelügung fo meit, bag fie fich gegen ben ichlieklichen Ginmarich ber Deutschen in ihre Sauptstadt ftraubten. Go lange biefe nicht formlich einrudten, glaubten fie fich ruhmen gu tonnen, bie Stadt feb auch nicht eingenommen, nicht besiegt worben. Selbst Trochu erließ ein öffentliches Schreiben, bas wie verrudt flang: "Nach einer Belagerung von 41/2 Monat, nach acht Rampfen und vier Schlachten, beren Initiative immer bem Belagerten angehörte, nach bem Bombarbement, welches fo viele unichulbige Opfer gemacht, nach ber Convention, welche nur ber Sunger biffiren fonnte, iculbete ber Feind Baris bie friegerischen Chren, wenn er fich um bie Trabitionen und bie Regeln, welche por ber öffentlichen Meinung bie Abelstitel ber Sieger und ber Befiegten find, befummert batte. Für Baris maren bie friegerifchen Chren die Achtung vor feinen Ballen und bor feinen Mauern. Der Feind will in Paris einbringen, wenn er feinen Buntt ber Balle erzwungen, fein Fort mit Sturm genommen, feine ber außeren Linien genommen bat. Wenn er will, baß ihm fo bie Regierung ber Stadt übergeben wirb, fo moge er allein bas Gehäffige und die Berantwortlichfeit biefer Gewaltthat

THE PARTY

haben. Mögen daher in Folge einer stillschweigenden Protestation die Thore geschlossen sehn, und möge er sie mit der Kanone öffnen, auf welche das entwassnete Paris nicht antworten wird. Ueberlassen wir übrigens der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Geschickte das Urtheil." In Paris gesiel das Schreiben Trochus nicht. Wenn man dort auch keineswegs sehr zusrichen war, daß die Deutschen einerüden wollten, so sand man es doch höchst lächerlich, daß der so tief gesallene Gouverneur von Paris sein Ehrenwort, nie zu capituliren, dadurch zu retten suchte, daß er verlangte, die Pariser möcheten gestatten, daß die Deutschen offene Thore einrennen, weil es dadurch doch noch zu schrecklichen Dingen sur Paris kommen könnte.

Trok alles Elends maren die Barifer noch fo frivol. bak in allen Strafen eine Rarrifatur verfauft murbe unter bem Titel: "La marche du boeuf gras ou la promenade du roi Guillaume dans Paris." In Paris wird namlich jahrlich einmal ber bidfte Maftochfe, gefdmudt und befrangt, im Triumph burch bie Stadt geführt. Mit Recht mar bie Batrie über biefe ruchlofe Rarrifatur emport und über die entsetliche Gemeinheit, noch unter ber eifernen Fauft bes Siegers fpotten ju wollen. Uebrigens tonnte man in benfelben Tagen in Baris erleben, baf man fcwur, niemals mehr Deutsche in ber Stadt aufzunehmen. Damals erft faßten bie beiben größten Clubs ber Sauptftadt, ber Jodenclub und berjenige ber Rue Royale, ben Befdluß, daß bie beutsche Nationalität als folde genuge, um in Bufunft jeden Bewerber bon ber Mitgliedfcaft auszufcliegen. Gin Berliner Bantier hatte in Baris Muftrag gegeben, ihn mit 200,000 Franten bei einer Borfenoperation ju betheiligen, ber Agent aber gab ihm bas Belb jurud, indem er bemertte, mit Deutschen mache man in Paris feine Beschäfte mehr, gefett auch, es fen viel babei ju gewinnen.

Die Friedensverhandlungen wurden in Bersailles natürlicherweife sehr geheim betrieben. Doch wollte man wissen, England habe die frangofischen Unterhandler im gaben Widerftande gegen die

beutiden Forberungen möglichft unterftust, andererfeits aber borte man wieder, Thiers fen ju ben größten Opfern bereit gemefen, wenn er nur die Abtretung von Det batte verbindern tonnen. Er wollte für biefen Fall bas Großherzogthum Luxemburg taufen und an Deutschland abtreten, ja er wollte eine Milliarde Thaler mehr an ben Rriegstoften bezahlen, wenn nur Det frangofifch bliebe, aber beibes fen abgelehnt worden. Der Daily Telegraph ichrieb unterm 23. Februar: "Wie ich bore, ift auf die eine ober andere Beife ber fernere Feldgugsplan bes Grafen Moltte, melden biefer bem Raifer vorgelegt und welcher beffen Billigung erhalten bat, zwei hervorragenden frangofischen Staatsmannern bekannt geworden. Auf magifche Beife murben biefe beiben Berren bieburch fur ben Frieden um jeden Breis geftimmt. Ueber bas lettere Rapitel fpricht Dr. Ruffel, ber Berichterftatter ber "Times" in Berfailles, fich in abnlicher Beife aus. Er fagt: Die Militars ibrechen bier mit größter Begeifterung von dem großartigen Angriffsplan auf fammt= liche Bofitionen, ben Graf Moltke für eine etwaige Bieberaufnahme der Feindfeligfeiten vorbereitet hatte. Es ift Grund gu der Annahme vorhanden, daß die Sauptzuge biefes Planes in ben geftri= gen Erörterungen ben frangofifchen Militarbehörden mitgetheilt murben, ober bag man fie befannt werden lief, um fie bon ber Soffnungelofigfeit ber Lage Franfreichs und bon ber furchtbaren Entichloffenheit Deutschlands zu überzeugen, ben Rrieg wo nothig 3ch ergable die Geschichte, wie fie mir mitgetheilt wurbe."

Endlich am 26. Februar wurden in Versailles die Frieden sepräliminarien unter dem Vorbehalt, daß die Nationalversammlung in Bordeaux sie erst bestätigen musse, abgeschlossen. Die Hauptbedingungen waren: Frankreich tritt das Elsaß und Deutschlothringen mit der Festung Meh ab, dagegen wird ihm Belfort wieder zurückgegeben. Es hat 5 Milliarden Franken Ariegskosten zu bezahlen und zwar binnen drei Jahren, während welcher Frist die

beutschen Truppen die Champagne noch besetzt halten. In Paris sindet kein seierlicher Einzug der deutschen Truppen statt. Der Raiser wird die Stadt besuchen, aber nicht dort verweisen. Deutsche Truppen werden die Stadt nur theisweise besetzen. Der Waffenstüllstand wird bis zum 6. März verlängert, um der Nationalsversammlung in Bordeaux zu ihrer Berathung die nöthige Zeit zu lassen.

Der offizielle Text ber Friedenspraliminarien lautet; 3mifchen bem Rangler bes Deutschen Reiches, Berrn Grafen Otto v. Bismard-Schönhaufen, verfeben mit ben Bollmachten Gr. Majeftat bes Raifers bon Deutschland und Ronigs von Breugen, dem Minifter bes Staates und ber auswärtigen Angelegenheiten Gr. Majeftat bes Ronigs von Bagern, herrn Grafen Otto v. Bray-Steinburg, bem Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten Gr. Majeftat bes Ronigs von Burttemberg, herrn Baron August von Bachter, bem Staatsminifter und Prafibenten bes Miniflerrathes Gr. toniglichen Sobeit bes Berrn Großherzogs von Baben, herrn Julius Jolly, als Bertreter bes Deutschen Reiches einerseits und andererseits bem Chef ber Executivgewalt ber frangofischen Republit, Herrn Thiers, und bem Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, herrn Jules Fabre, Bertreter von Franfreich, nachdem bie Bollmachten ber beiben contrabirenben Barteien in auter und richtiger Form befunden, ift vereinbart worden. um als vorläufige Grundlage für ben endgültig abzufchliegenben Frieden ju bienen, wie folgt:

Art. 1. Frankreich verzichtet zu Gunsten des Deutschen Reiches auf alle seine Rechte und Besithtiel auf die Landstriche östlich von der nachstehend bezeichneten Gränze: Die Scheidungslinie beginnt an der Nordwestgränze des Cantons von Cattenom gegen das Groß-herzogthum Luxemburg, folgt nach Süden den westlichen Gränzen der Cantone von Cattenom und Thionville, durchschneibet den Canton von Briep längs der Westgränze der Gemeinden von Montois, La Montagne und Roncourt, so wie der össtlichen Gränzen der Gemein-

17

ben St. Marie aug Chenes, St. Ail, Sabouville, berührt die Brange bes Cantons von Borge, welchen fie burchichneibet langs ber Bemeinbegrängen von Bionville, Bourières und Onville, folgt ber fubweftlichen, refp. ber fublichen Grange bes Arrondiffements von Det, ber meftlichen Grange bes Arrondiffements von Chateau-Saling bis gur Gemeinde von Bettoncourt, von welcher fie die weftliche und fübliche Grange umfaßt, um bann weiter bem Ramm ber Berge amifchen ber Seille und bem Montel bis gur Grange bes Arronbiffements bon Sarrebourg ju folgen bis im Guben bon Barbe. Die Scheidungslinie folgt weiter ber Grange biefes Arrondiffements bis ju der Gemeinde von Tanconville, welche fie an ber Nordgrange Bon bort folgt fie bem Ramme bes Bebirges amifchen ben Quellen ber weißen Saar und ber Bezouze bis jur Grange bes Cantons von Schirmed, geht langs ber Weftgrange biefes Cantons, umfaßt bie Bemeinden von Saales, Bruche, Calron, La Roche, Plaine, Ranrupt, Saulgures und St. Blaix und Blaix la Roche bes Cantons von Saales und geht gusammen mit ber weftlichen Grange bes Departements bes Rieber- und Oberrheins bis jum Canton von Belfort, beffen fubliche Grange fie verlagt nicht weit bon Bourvenans, um den Canton bon Delle ju burchichneiden an ben Gubgrangen ber Gemeinden von Bourogne und Froibe Fontaine und langs ben Offgrangen ber Bemeinden von Jondern und Delle bie Schweizer Grange ju erreichen.

Das Deutsche Reich wird biefe Landstreden für immer und in voller Souverainetat und Zugehörigkeit besitzen.

Eine internationale Commission, zusammengeset aus Bertretern ber hohen Bertragsparteien in gleicher Anzahl von beiben Seiten, wird beauftragt, sofort nach Auswechslung der Ratisiscationen des gegenwärtigen Bertrages auf dem Gelände selbst die Linie der neuen Granze gemäß den vorstehenden Bestimmungen zu ziehen.

Diese Commission wird ber Theilung ber Guter, Fonds und

Rapitalien vorstehen, welche bisher gemeinschaftlich ben Distritten und Gemeinden zugehört haben, die durch die neue Granze getheilt werden.

Im Falle von Uneinigkeit über die Gränzabstedung ober ber Maßregeln zu ihrer Ausführung, werben die Mitglieder ber Commission barüber an ihre respectiven Regierungen reseriren.

Die Gränze, wie sie vorstehend beschrieben, ist in grüner Farbe auf zwei gleichen Exemplaren ber Karte bes Gebietes bezeichnet, welches das General-Gouvernement von Essaß bildet, die zu Berlin im September 1870 durch die geographische und statistische Abtheislung des großen Generalstades veröffentlicht ist und wovon ein Exemplar jeder der beiden Aussertigungen des gegenwärtigen Bertrages beigelegt wird. Inzwischen hat die angegedene Linie mit Einvernehmen beider contrahirenden Parteien solgende Abänderung ersfahren: in dem vormaligen Departement der Moselle werden die Oörfer St. Marie aux Chenes bei St. Privat-la-Montagne und Bionville im Westen von Rezonville an Deutschland abgetreten; dagegen bleiben die Stadt und die Besessigngen von Belfort bei Frankreich, mit einem Umfreise, welcher später bestimmt wird.

Art. 2. Frankreich zahlt an Se. Majestät ben Kaiser von Deutschland die Summe von fünf Milliarden Francs. Die Zahlung von wenigstens einer Milliarde Francs wird im Lause des Jahres 1871 Statt finden und der ganze Rest der Schuld im Berlause von drei Jahren, von der Ratissication des Gegenwärtigen an gerechnet.

Art. 3. Die Räumung des von den beutschen Truppen beseten französischen Gebietes wird nach der Ratisication des gegenwärtigen Vertrages durch die in Bordeaux tagende Rationalversammlung Statt finden. Sofort nach dieser Ratissication werden die
deutschen Truppen das Innere der Stadt Paris verlassen, so wie
die Forts auf dem linken Ufer der Seine, und in der möglichst turzen Frist, die durch eine Vereinbarung zwischen den MilitärBehörden beiber Lander festgeftellt wird, werden fie Die Departements bes Calvados, ber Orne, ber Sarthe, ber Gure und Loir, bes Loiret, ber Loir und Cher, ber Indre und Loire, und ber Donne und weiter die Departements ber Seine Inférieure, ber Gure, ber Seine und Dife, ber Seine und Marne, ber Aube und ber Cote b'Or bis jum linten Ufer ber Seine vollständig raumen. frangofischen Truppen werben fich gleichzeitig hinter bie Loire que rudgieben, welche fie nicht überfcreiten burfen vor ber Unterzeichnung bes befinitiven Friedens. Ausgenommen bon biefer Beftimmung find die Garnison von Baris, beren Bahl nicht 40,000 Mann überfteigen barf, und bie gur Sicherung ber Festungen unerläßlichen Die Räumung ber Departements gwischen bem rech= Barnifonen. ten Ufer ber Seine und ber Oftgrange burch bie beutschen Truppen wird allmälig nach ber Ratificirung bes befinitiven Friedensvertrages und ber Rahlung ber erften halben Milliarde ber im Art. 2 ftipulirten Contribution Statt finden, indem mit ben Departements, bie Baris am nächsten find, angefangen wird, und wird fortgefest nach Maggabe, wie die Bahlungen ber Contribution geleiftet werden.

Nach ber ersten Zahlung einer halben Milliarbe wird biese Räumung Statt finden in den folgenden Departements: der Somme, der Oise, den Theilen des Departements der Seine Inserieure, der Seine und Oise, der Seine und Marne auf dem rechten User dem Seine, gleichwie in dem Theile des Departements der Seine und den auf dem rechten User gelegenen Forts. Nach Zahlung von zwei Missiarden wird die deutsche Occupation nur noch die Departements der Marne, der Ardennen, der oberen Marne, der Maas, der Bogesen und der Meurthe, so wie die Festung Belsort nebst deren Gebiet umfassen, welche zusammen als Pfand für die übrigen drei Missiarden dienen sollen und wo die Zahl der deutschen Truppen nicht 50,000 Mann überschreiten soll. Se. Majesiät der Raiser wird bereit senn, statt der territoriasen Bürgschaft, die in der theilweisen Besetung französischen Gebietes besteht, eine finan-

zielle Bürgschaft eintreten zu lassen, wenn ein solche von der französischen Regierung in dem von Sr. Majestät dem Kaiser und Könige für die Interessen Deutschlands als genügend anerkannten Berhältniß angetragen wird. Die drei Milliarden, deren Zahlung noch verschoben wird, mussen mit 5 Prozent verzinst werden, vom Tage der Ratisication dieses Bertrages an gerechnet.

- Art. 4. Die beutschen Truppen werden sich enthalten, in ben besetzten Departements Requisitionen zu machen, set es in Geld, set es in Naturalien. Dagegen wird die Beköstigung der in Frankreich verbleibenden deutschen Truppen auf Kosten der französischen Regierung in der Weise ersolgen, wie sie mit der deutschen Militärschtendantur abgemacht ist.
- Art. 5. Die Interessen ber Einwohner ber von Frankreich abgetretenen Gebietstheile werden in allem, was ihren Handel und ihr bürgerliches Recht betrifft, so günstig als möglich geregelt werben. Sobald die Friedensbedingungen endgültig festgestellt sind, wird zu jenem Behuf ein Zeitraum bestimmt werden, während dessen sie ganz besondere Erleichterungen genießen sollen für ihren Probuttenverkehr. Die deutsche Regierung wird der freiwilligen Ausswanderung der Einwohner der abgetretenen Gebietstheile nichts in den Weg legen und gegen sie keine Maßregeln ergreisen können, welche ihre Personen oder ihr Eigenthum berühren.
- Art. 6. Die Kriegsgefangenen, die noch nicht im Wege des Austausches auf freien Fuß geset worden sind, werden unmittelbar nach der Ratissication dieser Präliminarien ausgeliesert werden. Um den Transport der französischen Kriegsgefangenen zu beschleunigen, wird die französische Regierung den deutschen Behörden im Innern des deutschen Gebietes eine Anzahl Sisenbahnwagen zur Verfügung stellen in einem durch besondere Arrangements bestimmten Maße, und zu den Preisen, welche in Frankreich von der französischen Regierung für Militär-Transporte gezahlt werden.
  - Art. 7. Die Eröffnung ber Unterhandlungen fur ben auf

Grund dieser Praliminarien endgültig abzuschließenden Friedenssvertrag findet in Brüffel, unmittelbar nach der Ratification der Praliminarien Seitens der Nationalversammlung und Seitens Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland, Statt.

Art. 8. Nach Abschluß und Ratification bes endgültigen Friedensvertrages wird die Verwaltung der Departements, die noch durch die deutschen Truppen besetzt bleiben sollen, den französischen Behörden übergeben, aber letztere sind gehalten, sich nach den Besehlen zu richten, welche die deutschen Truppenbesehlshaber im Insteresse der Sicherung des Unterhalts und der Vertheilung der Truppen ersassen zu müssen glauben werden. In den besetzten Departements werden die Steuern nach der Ratissication dieses Vertrages für Rechnung der französischen Regierung und durch deren Beamte erhoben.

Art. 9. Es ist wohlverstanden, daß das Gegenwärtige ben beutschen Militärbehörden kein Recht gibt auf die Gebietstheile, welche sie gegenwärtig nicht beseht haben.

Art. 10. Das Gegenwärtige wird sofort ber Ratification Sr. Majestät bes Kaisers von Deutschland und der französischen National - Versammlung, welche in Bordeaux ihre Sitzung halt, unterbreitet.

So geschehen zu Berfailles am 26. Februar 1871. Folgen bie Unterschriften.

Man war ziemlich gespannt, wie die Nationalversammlung in Bordeaux die Präliminarien ausnehmen würde. Da sich indes der Krieg nicht fortsehen ließ, gab sie nach. Sie wählte am 16. Februar Grevy zu ihrem Präsidenten, einen besonnenen Republikaner. Viktor Hugo renommirte hier wieder in demselben hochsahrenden Ton wie in Paris und umringte sich mit dem Pöbel, der ihn um so mehr vergötterte, je dümmeres Zeug er redete. Vor dem Sihungssaal auf der Straße das Volk haranguirend erklärte er wieder wie in Paris, man dürse keinen Frieden schließen, sonbern muffe fortkämpsen. Bon Abtretungen burfe keine Rebe sehn 2c. Das baburch instammirte Bolt insultirte nun mehrere für gemäßigt und friedliebend gehaltene Mitglieber ber Nationalversammlung, als sie aus dem Sigungssaale traten. Man nußte die Ordnung durch Militär aufrecht erhalten und ließ, um ähnliche Scenen zu verhüten, am folgenden Tage das Sigungsgebäude mit Neiterei und Fußvolt besehen. Da schrien die wilden Republikaner in der Versammlung, die Sigung seh nicht frei, sondern stehe unter der Ihrannei der Bajonette, und auch der Magistrat von Bordeaux protestirte gegen die Anwesenheit der Truppen. Das gab nun wieder tolle Scenen im Sigungssaal. Doch siegte die Mehrheit und die Ordnung.

Wie man erhist war, geht baraus hervor, daß Gambetta einige Tage vorher Favre hatte wollen verhaften lassen und daß Cremieux und Glais-Bizoin für nöthig fanden, sich gegen die Verseumdung zu verwahren, als hätten sie den Verhaftbesehl mit unterzeichnet. Auch Thiers hatte verhastet werden sollen. Weil nun aber Favre und Thiers jett in der Versammlung das meiste Ansehen genossen, wagte es Gambetta nicht, in der Versammlung zu erscheinen, und schützte Krankheit vor. Gleichwohl agitirten seine Anhänger fort. Noch am 17. trug Keller aus dem Elsaß in der Versammlung darauf an, daß Elsaß und Lothringen in keinem Fall abgetreten werden dürsten. Er sas dessfalls eine von den Abgeordneten des Ober- und Niederrheins, der Murthe und Mosel unterzeichnete Erstärung vor, in welcher diese herrn sagten, sie wollten ewig Franzosen bleiben und sehen erbötig, den Krieg wieder anzusangen (ein Unsinn, da ihnen alse Mittel dazu sehlten).

Thiers sagte zwar, er theile vollsommen bie Gestühle Kellers, wenn aber bessen Antrag angenommen würde, so hieße das soviel, als den Frieden geradezu ausschlagen. Er meinte nun, das Beste würde wohl seyn, wenn die Versammlung den Friedensunterhändelern alle Verantwortung allein in die Hände legte, denselben ohne besehlendes Mandat die Freiheit lasse, nach eigenem besten Er-

meffen über ben Frieden ju unterhandeln. Das mar ohne Zweifel ein fühner Borfchlag, ba bie Unterhandler (Fabre und Thiers felbft), wenn fie überhaupt Frieden haben wollten, auch Elfag und Deutsch-Lothringen nothwendig abtreten mußten. Doch war ber Borfchlag ber einzig prattifche, ber gemacht werben tonnte. Man mußte bie Friedensvermittlung ber aufgeregten Berfammlung in Borbeaux überhaupt aus ben Sanden winden, um fie unabhängig bon ihr in Paris ju Ende ju bringen, und Thiers mußte mohl, daß die Berfammlung sich in diese Resignation finden wurde, nur um fich hinterdrein ruhmen gu fonnen, fie habe feine Gebietsabtretung gugeben wollen. Und in ber That wurde beschloffen: "Die Berfammlung, indem fie mit lebhafter Sympathie die Erklärung Rellers entgegennimmt, fest ihr Bertrauen auf die Beisheit und ben Batriotismus ihrer Friedensunterhandler." Jeber Theil hatte babei feine Sintergebanten und gwar in iconfter Uebereinstimmung. Die Bernunftigen und Gemäßigten übernahmen die Berantwortung fur bie Bebietsabtretungen und gonnten ben Unbernünftigen und Exaltirten, nach Gambetta's Programm ben Rrieg wenigstens mit Worten bis gur Erichöpfung fortgeführt zu haben.

Man barf annehmen, die Republikaner seinen froh gewesen, durch diesen Ausweg die vermeintliche Ehre retten zu können, während andere für sie die Schande der Abtretungen übernahmen. Sie hätten sonst wohl nicht schon in der nämlichen Sizung den alten schlauen Thiers zum Chef der Exekutivgewalt der Republik gewählt und damit die ganze Regierung Frankreichs mit einemmal in seine Hand gelegt. Sie wußten wohl, was er thun würde und thun mußte, und ließen es ihn thun, nur um es nicht selber thun zu müssen. Thiers wählte sich selbst sein Ministerium: "Dusaure Justiz, J. Favre Neußeres, Picard Inneres, J. Simon Unterricht, Lambrecht Handle, Lesto Krieg, Pothuau Marine, de Larren Arbeiten. Der besignirte Finanzminister ist noch nicht in Bordeaux eingetrossen, kann daher noch nicht genannt werden."

Uebrigens tam man boch überein, ber Regierung noch eine Commission zur Mitwirtung bei ben Friedensvermittlungen beizugesellen. Dazu wurden am 19. gewählt: Laurenceau, de Lespérat, St. Marc Girardin, Barthelemh St. Hilaire, General Aurelles de Paladine, Admiral Koncière le Noury, Pouyer Quertier, Bitet, Benoist d'Azy, Teiserenc de Bord, de Mérode, Deseilligny, Vistor Lesranc, Bathie und Admiral Saisset. Gambetta frug, ob die Commission sich an den Unterhandlungen betheiligen und ob ihre Entscheidung verbindlich sehn werde? Simon verneinte das Letztere, sie solle nur zwischen den Unterhändsern und der Nationalversamm-lung vermitteln.

Thiers blieb Meifter ber Situation und hielt eine portreffliche Rebe am 19. Februar. Zuerft bantte er fur bas in ihn gefette Bertrauen bes Landes und bemertte : "Uch, biefes Land ift ungludlich, ungludlicher als ju irgend einer Beit feiner fo ungeheueren, fo glorreichen Gefchichte, in ber man es fo oft in ben Abgrund bes Ungludes gefturgt fah, um ploglich wieder auf ben Gipfel ber Macht und bes Ruhmes emporzusteigen, indem es beständig bie Sand in Allem hatte, mas groß, icon und ber Menfcheit nuglich mar! Es ift allerdings im Diggefchide; aber es bleibt eines ber größten, ber mächtigften Sanber ber Erbe, immer jung, ftolg, unerichopflich in feinen Sulfsquellen, besonders immer heroifch, wie diefer lange Widerftand von Baris beweißt, ber eines ber Monumente ber menfclichen Beftanbigfeit und Energie bleiben wirb. Boll Bertrauen in bie machtigen Facultaten unferes theuren Baterlandes gebe ich mich ohne Baubern, ohne Berechnung bem von Ihnen ausgebrüdten nationalen Willen bin, und ich bin bier ju Ihrer Berfügung, ju Ihren Befehlen, wenn ich fo fagen fann, bereit, Ihnen zu gehorchen, jedoch mit einem Borbehalt, nämlich bem, Ihnen ju widersteben, wenn Sie, hingeriffen burch ein ebelmuthiges, aber unüberlegtes Gefühl, bon mir bag berlangen, mas bie politifche Klugheit verdammen wurde, wie ich es that, als ich vor acht

Monaten mich ploklich erhob, um ben bebauernsmertben Sinreikungen au wiberfteben, welche uns au einem ungludseligen Rriege führen follten. - Frantreich, ohne ernfthaften Beweggrund, ohne binreichenbe Borbereitung in ben Rrieg gefturat, fab feinen Boben überfallen, feine Armee vernichtet, feine icone Organisation gerftort, feine alte und machtige Ginheit in Gefahr gebracht, feine Finangen gerrüttet, ben größten Theil feiner Rinber ber Arbeit entriffen, um auf bem Schlachtfelbe ju fterben, bie Ordnung burch ein plogliches Erscheinen ber Anarchie gestört und nach ber erzwungenen lebergabe bon Baris ben Rrieg nur fur einige Tage fuspenbirt und bereit, wieder zu beginnen, wenn nicht eine von Europa gegchtete Regierung, mit Muth bie Gewalt in die Sand nehmend und auf fich bie Berantwortlichkeit fcmerghafter Unterhandlung labend, fcredlichen Ungludsfällen ein Biel feben werbe. Gibt es, fann es Ungesichts einer folden Sadlage grei Bolitifen geben? Und gibt es im Gegentheil nicht eine einzige, gezwungene, nothwendige, bringliche Bolitit, barin beflebend, ichnellmoglichft ben Uebeln ein Riel au fegen, welche uns nieberfcmettern? Wird irgend Jemand behaupten tonnen, bag man nicht fo idnell und fo vollständig, als nur möglich, ber fremben Occupation vermittelft eines Friebens ein Enbe machen muß, über ben man noch unnöthiger Beife bebattirt und ber nur angenommen werben fann, wenn er ehrenhaft ift; baß es nicht nothig ift, unfere Landbevölferungen vom Feinde ju befreien, ber fie niebertritt und ausfaugt; aus ben fremben Gefangniffen unfere Solbaten, Offigiere und Generale gurudguberufen; mit ihnen eine bisciplinirte und tapfere Armee 3u reconstituiren; bie gestörte Ordnung wieber herzustellen; alsbann und fofort bie Abministratoren, die unwürdig find ober ihre Entlassung gegeben haben, ju erfegen, unfere aufgelösten General- und Gemeinderathe burch bie Bahl ju reformiren, fo unfere besorganisirte Bermaltung wieder berauftellen: bie uns au Grunde richtenden Ausgaben einguftellen, wenn auch nicht unfere Finangen, was nicht bas Wert eines

Tages fenn fann, boch unferen Credit wieber ju erheben, mas bas einzige Mittel ift, bringlichen Bedurfniffen Die Spike au bieten; nach bem Lanbe, in die Wertftatten unfere Mobilen und Mobilifirten gurudgufenben; bie unterbrochenen Landftragen wieber gu öffnen, fo bie überall unterbrochene Arbeit wieber in's Leben gu rufen, welche allein unferen Arbeitern und Bauern wieber ihre Thatigfeit berichaffen fann? Bibt es irgend Jemand, ber uns fagen tonnte, bag es irgend etwas Dringlicheres gebe, als alles biefes? Und wurde es jum Beifpiele Jemanden bier geben, ber magen murbe, auf gelehrte Beije Artifel ber Berfaffung ju biscutiren, mabrend unfere Gefangenen elenbiglich in fernen Gegenben umtommen ober mabrend unfere bor Sunger fterbenden Bebolferungen genothigt find, ben fremben Solbaten bas lette Stud Brob ju verabreichen, welches ihnen übrig bleibt? Rein! Rein! Meine Berren! Frieden machen, reorganisiren, ben Crebit erheben, die Arbeit beseelen bies ift die einzig mögliche, in biefem Augenblide allein begreifliche . Bolitif. Un biefer tann jeber vernünftige, ehrenhafte, erleuchtete Mann, wie er auch über die Republit ober die Monarcie benten mag, auf nutliche Weise arbeiten; und wurde er baran nur ein Jahr, nur fechs Monate gearbeitet haben, fo wird er in ben Schoof bes Baterlandes mit hochgetragener Stirn und befriedigtem Gemiffen gurudfebren tonnen. Wenn wir unferem Sande bie bringenben Dienste geleiftet, bie ich angeführt, wenn wir biefen eblen Berwundeten, ben man Frankreich nennt, bom Boben, auf bem er bingeftredt liegt, aufgehoben haben, wenn wir feine Bunben geheilt, feine Rrafte neu belebt haben, fo werben wir ihn auf feine eigenen Ruge ftellen und er, bann bergeftellt und wieder im vollen Befige feiner Freiheit bes Beiftes, wird fagen, wie er leben will. Wenn biefes Wert ber Reparation beenbet fenn wird - und es wird nicht lange mahren fonnen -, wird die Beit gur Discuffion, gur Abwägung ber Regierungstheorien gefommen fenn, und bies wird nicht eine bem Wohle bes Lanbes geraubte Beit fenn."

Darin lag icon bie Berheigung, bag Thiers in Berbindung mit Rabre in Berfailles einzig bas Beil Franfreichs fich gur Richtidnur nehmen werbe, ohne auf bas Gefdrei ber Unbanger Bambettas ferner zu achten, benn man muffe Frieden haben. Greby unterftutte ihn, indem er fagte: Mit bem Feinde Frieden ichließen ober biefen furchtbaren Rampf fortfegen - Frankreich eine Conftitution ju geben, das find die großen Aufgaben, welche der National= versammlung anbeimfallen. Der Rrieg! Diejenigen, welche ihn gefeben haben, wiffen, mas bon ihm gu halten. Gure Reprafentanten werben beffer als alle anderen bie Wahrheit zu enthullen vermögen, welche burch bie Bulletins verbedt wirb. - Endlich feste Thiers burd, bag man die Berfaffungsfrage bon ber Friedensfrage trennen und über jene nicht eber berathen folle, als biefe erlebigt fenn wurde. Bur Beruhigung eines großen Theils ber Bevolferung fündigte Thiers auch Neuwahlen ber General- und Municipalrathe an. Bahrend in Baris unterhandelt werden wurde, follten in Borbeaug feine Sigungen gehalten werben.

Das offizielle Blatt von Borbeaux melbete schon am 21.: "Unverzüglich nach dem Botum der National-Bersammlung, welches den Chef der Executivgewalt der französischen Republik ernennt, hat Herr Thiers von England, Oesterreich, Italien und Spanien die offizielle Anerkennung der neuen Regierung erhalten. Das spanische Cabinet hat Herrn Olozaga zum Bolschafter bei der französischen Regierung ernannt." Doch ersuhr man nur von England, daß es sich in die Friedensverhandlungen einzumischen suche und sich zu Bersailles bemüht habe, die deutschen Forderungen an Frankreich herabzustimmen.

Thiers, Favre und die Fünfzehner-Commission reisten unverzüglich nach Baris ab, von wo die beiden erstern sogleich nach Bersailles gingen und mit dem Grafen Bismard die Friedenspräliminarien feststellten. Die Berhandlungen waren sehe geheim. Erst nachher wurde bekannt, Thiers habe sich am längsten um Met

gewehrt, und sogar lieber seine Stelle niederlegen und die Berhandlungen abbrechen wollen, als auf Met verzichten. Er habe sich erboten, das Großherzogthum Luxemburg zu kaufen und für Met herzugeben, er habe sogar eine Milliarde Thaler mehr Kriegsentschädigung angeboten, wenn nur Met bei Frankreich bliebe. Enblich habe er sich damit beruhigt, daß wenigstens Belsort an Frankreich zurücksallen solle. Man ersuhr, als Thiers gar zu tief in's Schwaßen hinein gerathen seh, habe Bismarck ihn unterbrochen und ihm gesagt, Belsort wolle er noch opfern, wenn aber Thiers den Krieg fortsetzen wolle, so solle er ersahren, was es hieße, "mit dem Feuer spielen".

Man munderte fich, daß ber beutsche Raifer biefe Burudgabe von Belfort bewilligte: aber ber einsichtsvolle Militar, ber feine Bedanten über ben Rrieg in ber Schlefifden Zeitung nieberzulegen pflegte, ichrieb bamals, man folle Belfort nicht übericaken. "Aller Boraussicht nach merben die frangofischen Gebiete an ben Grangen ber Schweig auch in einem funftigen Rriege immer nur ein fefunbares Operationsgebiet bilben, aus welchem Grunde ichon die Bebeutung von Belfort mit berjenigen von Det in feiner Weise in Bergleich gebracht werben barf. Ein Rrieg amiichen Deutschland und Frankreich ift taum bentbar, in welchem bas an ber Sauptoperationslinie belegene große verschangte Lager bon Det nicht im ftrategifden Sinne eine Sauptrolle fpielen murbe; Belfort bagegen fann erft in Frage tommen, wenn neben ober nach Beenbigung ber hauptaktion entweber von beutscher Seite ein Offenfivftog nach bem füblichen Frankreich, ober bon frangofifcher ein Ginfall in's Elfag beabsichtigt wurde. In Bezug auf die lettere Eventualität bleibt bann immer noch ju beachten, daß Belfort icon feinen Dimensionen nach feiner von benjenigen feften Plagen ift, welche bei einer Offenfiv-Unternehmung gegen das obere Elfag bem Feinde außerorbentliche Bortheile ju gemahren vermöchten. Bleibt es nicht in frangofischer band, fo murbe eintretenben Falles Befancon biefelben und wohl noch bessere Dienste zu leisten vermögen. Daß der Besit von Belfort für eine unsererseits gegen das sübliche Frankreich zu sührende Offensive nicht unbedingt ersorderlich ist, hat der gegenwärtige Krieg gezeigt." Schließlich wird noch bemerkt, daß gerade in jenem Bogesenwinkel der verbissenste haß gegen die Deutschen vorherrsche, und wir mußten darauf gesaßt seyn, in diesem fernen, außer allem Berkehr mit Deutschland belegenen Gränzgebieten einer Renitenz zu begegnen, welche diesenige der Polen und Nordschleswiger noch überbäte.

Die frangofifden Unterhandler in Berfailles wollten auch ben Einzug ber beutschen Truppen in Baris nicht zugeben, weil bie frangofifche Citelfeit baburch ju febr gefrantt werben murbe. Belde Thorheit, bem Feinde feinen Sieg gonnen gu wollen, wenn er fich nur bes Triumphs enthält! Un fich ift ber Triumph gleichgultig, wenn man nur ben Sieg errungen hat. Aber man burfte ben findifden Parifern boch bie Freude nicht machen, daß fie hinterbrein batten prablen tonnen, die Deutschen hatten fich vor Paris gefürchtet und Paris fen eigentlich nie in ihre Bewalt gefommen. Bubem mifchte fich bie englische Preffe in die Sache ein und erfrechte fich, ben Deutschen ben Ginmarich in Baris verbieten gu wollen. Diefen unberufenen Rlaffern tonnte man nun nicht nachgeben und ber Gingug murbe beichloffen. Doch berudfichtigte man bie Gefahr, womit die Tollfopfe in Paris die feierlich einziehenden beutiden Fürften hatten bedroben tonnen, nachdem ihnen Rochefort bas Lofungswort regicide gegeben batte. Es follte alfo nur ein Theil der Truppen in einem bestimmten Theil ber Stadt einziehen und ber Raifer nur jum Befuch bineinkommen. Die Rriegscontribution, die Frantreich auferlegt wurde, blieb 5 Milliarden Franten.

Auf biefer Grundlage tamen am 27. Februar bie Friedenspraliminarien ju Stande. Der beutsche Raifer melbete es seiner Gemahlin sogleich in einem Telegramm, besgleichen bem Ronig von Bagern, bem er schrieb: Mit banterfulltem herzen gegen bie Bor-

febung zeige ich Ihnen an, daß geftern Nachmittag bie Friedenspraliminarien bier unterzeichnet worden find, auf Grund welcher ber Elfaß, aber ohne Belfort , und Deutschlothringen mit Det an Deutschland abgetreten worden find, 5 Milliarden Francs gezahlt werben und Theile Frankreichs befest bleiben bis gur Abgablung biefer Summe. Paris wird theilweife befett. Wenn die Ratififation in Borbeaug erfolgt, fo fteben wir am Ende biefes glorreichen, aber auch blutigen Rrieges, der uns mit einer Frivolität ohne Gleichen aufgezwungen wurde, und an bem Ihre Truppen einen fo ehrenvollen Antheil nahmen. Moge Deutschlands Broge fich nun im Frieden tonsolidiren. Wilhelm. Der Ronig antwortete : Innigft bewegt bon ber erhebenden Friedenstunde, bringe ich Ihnen meinen tiefempfundenen Dant fur eine Rachricht, welche von mir und von meinem treuen Bolle auf's warmfte begrugt wirb. Deutschland ift nach ichweren Rampfen gu ungeabnter Große emporgeftiegen, und mit Recht werden Dit- und Nachwelt Gure Majeftat als ben glorreichen Grunder biefer neuen Mera preifen.

Die französischen Friedensunterhändler machten sich nach Abschluß der Präliminarien wieder auf den Weg und trugen schon am 28. in der Nationalversammlung zu Bordeaux das Ergebniß der Bersailler Unterhandlungen vor: "Es ist 4½ Uhr. Inmitten tiesen Stillschweigens spricht Thiers: Wir übernahmen eine schmerzliche Mission und machten alle möglichen Anstrengungen. Mit tiesem Bedauern müssen wir Ihnen solgenden Gesehentwurf unterbreiten, wosür wir Dringlichseit verlangen: 1. Artisel: Die Nationalversammlung, der Nothwendigkeit weichend und die Verantwortlichseit zurückweisend, nimmt die in Versailles am 26. Februar unterzeichneten Friedenspräliminarien an. (Hier verlassen Thiers die Kräfte und er ist genöthigt, den Saal zu verlassen. Barthelemh St. Hiareseth die Vorlesung fort.) 1) Frankreich verzichtet zu Gunsten Deutschlands auf 1/4 von Lothringen, darunter Met, Thionville; serner auf Elsaß, ausschließlich Belsort. 2) Frankreich zahlt 5 Milserner auf Elsaß, ausschließlich Belsort. 2) Frankreich zahlt 5 Milserner

liarben Francs, eine im Jahre 1871, ben Reft in Frift von 3 Jahren. 3) Die Räumung bes Landes beginnt unmittelbar nach Ratifitation bes Bertrages, und amar werben bie beutschen Truppen gunächst bas Innere von Paris und verschiedene Departements, barunter pormiegend bie westlichen, raumen. Die Raumung ber übrigen Departements erfolgt allmälig nach Zahlung ber erften Milliarbe und entsprechend nach Erlegung weiterer Milliarben. Die noch gu gahlenben Summen geben 5 Prozent Binfen, bom Ratififationstag an beginnend. 4) Die Deutschen unterlaffen alle Requisitionen in ben bon ihnen befegten Departements, jedoch werden dieselben auf Roften Frantreichs unterhalten. 5) Der Bevöllerung ber annettirten Bebiete wird eine Frift gewährt gur Entscheidung, welcher Nationalitat fie angehören wollen. 6) Die Rriegsgefangenen werben un= verweilt gurudgegeben. 7) Die Eröffnung ber eigentlichen Friedensverhandlungen erfolgt in Bruffel nach ber Ratifitation bes Ber-8) Die Verwaltung ber offupirten Departements wird frangofifden Beamten übergeben, jeboch fteben biefelben unter ben Befehlen ber beutichen Corpscommanbeure. 9) Durch ben gegenwartigen Bertrag wird jedes Recht auf Safen ober anderes nicht= besetztes Territorium ausgeschloffen. 10) Der Bertrag foll ber Ratififation ber Nationalversammlung unterbreitet werben."

Die Zeit brängte, benn ber Waffenstillstand, ber bis zum 6. März verlängert worden war, sollte doch schon am 3. gekündigt werden, wenn bis dahin die Präliminarien in Bordeaux nicht ansgenommen wären. Die Regierung bat also, die Nationalversammslung möge sich mit ihrer Berathung und Entschließung möglichst beeilen. Die rabbiaten Schreier meinten zwar, es eile nicht und von Gebietsabtretung durfe gar keine Rede seyn, benn das wäre eine Schande sur die Nation. "Aber Thiers ergreist wieder das Wort, um nochmals dringliche Berathung zu besurvorten; er spricht sich dahin aus, daß der Beschuß nicht die vollständige Berzicksleistung auf eine Berathung des Vertrages bedeuten würde.

Es sen nur höchst wichtig, die Diskussion nicht zu verschieben; wenn man gegenwärtig von Schande für irgend jemanden sprechen wolle, so könne sie nur diejenigen treffen, deren Abstimmungen jederzeit dazu beitrugen, den Untergang des Landes herbeizussühren. Thiers schließt mit einem ergreisenden leidenschaftlichen Appell an den Patriotismus der Versammlung." Diese solgte seinem Impulse und noch in der solgenden Nacht auf den 1. März sprach sie ihre Anerkennung der Friedenspräliminarien mit 546 gegen 107 Stimmen aus.

Die wilben Republifaner erhoben freilich ein großes Gefchrei bagegen, aber es half ihnen nichts mehr. Reller protestirte im Namen ber Elfager gegen bie Abtretung ihrer Proving an Deutsch= land und beschwor Gott, die Nachwelt, alle Bolfer und bas Schwert aller herzhaften Manner, ben ichmachvollen Bertrag wieber ju gerreigen. Thiers aber rief ihm gu, er folle feine Phrafen machen, fondern ber Wahrheit in's Geficht feben und die Wahrheit fen, man tonne ben Rrieg unmöglich fortfeten. Ebgar Quinet ergriff bas Wort und rühmte fich, er habe fein ganges Leben bem Stubium Deutschlands gewidmet, fein Urtheil muffe alfo besonbers competent fenn. Und mas fagte ber gelehrte Narr? "Elfaß und Lothringen bilben einen integralen Beftanbtheil Frantreichs. Bir haben nicht bas Recht, ju unferen Landsleuten ju fagen: Ihr fenb beute Frangolen; morgen werbet Ihr fenn, mas Ihr wollt, -Breugen, Deutsche, und biefes burch unfer Botum; es ift abfurd! Niemand hat das Recht, folde Worte auszusprechen; es ift bas allgemeine Stimmrecht ber Nation, welches bie Ration felbft vernichtet. Auf mas flütt fich Deutschland, um unsere frangofischen Provingen zu nehmen? Elfaß und Lothringen find feine Agreffibftellungen gegen Deutschland, bies liegt auf ber Sand, und ber gegenwärtige Rrieg hat es bargethan. Die Wahrheit ift Folgen= bes: Durch die Bertrage von 1814 und 1815 haben bie europai= 18 Mengel, Rrieg bon 1870. II.

schen Mächte Frankreich alles das genommen, was sie ihm nehmen konnten, ohne es zu vernichten. Elsaß und Lothringen sind nicht allein zwei Provinzen, sondern auch zwei Bollwerke Frankreichs; nehmen Sie ihm dieselben weg, und Frankreich ist sosort mit Ruinen bedeckt. Der Feind rückt in die Ebenen der Marne ein; er ist Herr von Paris. Er will nicht allein unsere Absehung, er will auch unsere Bernichtung. Wir müssen also den Friedensvertrag zurückweisen, weil er die Gegenwart und die Zukunft Frankreichs zugleich bedroht." (Das Mittel! Das Mittel! — rusen viele Stimmen. — Ihn zurückweisen! — antworten andere.) — Wenn Quinet irgend etwas von Deutschland verstand, mußte er auch wissen, daß Elsaß und Lothringen von einem deutschen Stamme bewohnt und alte beutsche Reichsländer sind, also zum nationalen Organismus Deutschlands gehören und nur auf unnatürliche Art und vorübergehend uns geraubt und an Frankreich angellebt wurden.

Auch Biftor Hugo belirirte wieder: "Frankreich wird Lothringen und Elsaß wieder nehmen. It dies Alles? Rein Es wird Trier, Mainz, Coblenz, Köln, das ganze linke Rheinuser wieder nehmen. (Reues Murren.) Es wird austusen: Deutschland! da bin ich! Sind wir Feinde? Rein! ich bin deine Schwester! Die Bölfer bilden nur Ein Bolf, eine einzige Republif, vereinigt durch die Brüderlicheit. Sepen wir die vereinigten Staaten von Europa, die universelle Freiheit, der suniverselle Friede! Und dann möge Frankreich zu Deutschland sagen: Wir sind Freunde. Ich werde niemals vergessen, daß du mich von meinem Kaiser befreit hast; ich werde dich von dem beinigen befreien."

Conti, früher Cabinetschef bes Extaifers, wagte einer Aeußerung bes Abgeordneten Bamberger von der Mosel (Napoleon III. sen an allem Schuld und sein Name werde auf ewig am Schandpfahl der Geschichte angeheftet senn) entgegenzutreten und daran zu erinnern, wie viele hier saßen, die dem Kaiser den Eid der Treue geschworen hätten. Aber allgemeines Geschrei unterdrückte seine

Stimme. Man verlangte, die Bersammlung solle die Absehung ber gangen napoleonischen Ohnastie, wie sie schon von der Regierung der nationalen Bertheidigung ausgesprochen sey, bestätigen, wie auch sogleich geschah. Nur sechs Stimmen protestirten. Thiers donnerte die Anhänger Napoleons mit dem Borwurf an, sie hatten den Fehler (das Berbrechen! riesen mehrere Stimmen) ihres herrn getheilt und unterstüßt und die Demüthigung, die sie jest erfahren müßten, sey ihre gerechte Strase.

So tief hatte man ben Fall ber einft fo bewunderten Dynaftie taum für moglich gehalten. Paris wimmelte bamals von ben abicheulichsten und unwürdigften Raritaturen auf bie faiferliche Familie und im lateinischen Quartier übte bamals im Café Beuglant Die Sauptangiebungsfraft ein Schauspieler aus, ber in täuschender Maste Napoleon III. farifirte. Befleibet mit ber Uniform eines Generals fang er bie gemeinften Lieber auf ben Raifer, abmte beffen Bewegungen und Geberben getreulich nach unter bem ffürmischen Beifall und ichallenden Gelächter ber Buborer. Rach je gwei Berfen bes gemeinen Liebes, bas von Boten wimmelte, fprang ber Ganger mit einem langen Schwerte amifchen ben Beinen wie toll auf ber Bubne berum, gur ungeheuren Beluftigung feiner Buborer, Die nicht mübe murben. "Badinguet! Badinguet! Vive l'Empereur! Encore! Encore!" ju brullen. Babinquet mar ber Uebelname, ben man ber Familie in ben Gaffenhauern zu geben pflegte. Mur unter ben Offigieren, bie in Deutschland internirt waren, hatte ber Erfaifer noch Anhang. Gine Angahl von ihnen unterzeichnete bamals eine Bittschrift an die Nationalversammlung, worin fie ein Plebiscit berlangten, in ber Soffnung, bas neue Plebiscit murbe wieber fo gut faiferlich ausfallen, wie bie frühern. Die Bittidrift murbe nicht beachtet, vielmehr burch eine von 3000 gefangenen frangofischen Offigieren unterzeichnete Erflarung, Die ber Republit guftimmten, tobtgefdlagen. Bum Ueberfluß murbe bie abgefette Raiferfamilie burch ihr verworfenftes Mitglied, ben Bringen Naboleon, noch mehr herabgewürdigt, indem berfelbe in seinem Organ Opinion Nationale ben Exfaiser einen "Imbecile" nennen ließ.

Napoleon III. scheint immer noch gehofft ju haben, wenn erft bie gablreichen Gefangenen, Die einft feine Urmee gebilbet hatten, nach Frantreich gurudfehrten, murben fie fur ihn wirten, erließ baber am 6. Marg einen Protest gegen bie Absetzung feiner Dynaftie. Er that es nicht im Ramen biefer feiner Dynastie, sonbern ber Nation, indem er fagte: "Das frangofifche öffentliche Recht fur bie Brundung jeder legitimen Regierung ift die Boltsabstimmung. Aukerhalb von biesem besteht nur Usurpation für die Ginen, Unterbrudung für bie Underen. Auch bin ich bereit mich por bem freien Ausbrude bes nationalen Willens ju beugen, aber nur bor biefem. In Gegenwart ichmerglicher Ereigniffe, welche Allen Entjagung und Selbstverleugnung auferlegen, batte ich gern Schweigen gewahrt, aber die Erklärung ber Berfammlung zwingt mich, im Ramen ber beleidigten Wahrheit und ber verkannten Rechte ber Nation zu profeftiren." - Er fonnte einen tleinen Troft barin finden, bag ber Commandant der fleinen Festung Bitsch noch am 12. Marg fich weigerte, zu capituliren, obgleich es ihm von Thiers befohlen wurde. Er erflärte, daß er die Republit gar nicht anerfenne, sondern allein ben Raifer, ber ihm bie Festung anvertraut habe.

Thiers, dem nächst Favre das Zustandekommen des Friedens, ohne den Frankreich nur noch in tieseres Elend hineingerathen wäre, zu danken war, wurde von den Exaltirten doch nur mit Undank belohnt. Sie erblicken nämlich in ihm, obzleich er zunächst die Republik sür die unvermeibliche Regierungssorm hielt, doch nur ein Werkzeug der Orleans. Phat, der in der dritten Republik die schmuzige Rolle Marats spielte, derselbe, der eine Prämie auf die Ermordung des Königs von Preußen gesetzt hatte, schrieb in seinem Blatt, dem Rächer, folgendes von Thiers: "Denkt euch Biedtre oder noch richtiger die Morgue! Denkt euch dieses Leichenhaus, bewacht von einem widerwärtigen alten Greis, der stets in Sorge ift,

bag bie Tobten fich ruhren. Diefer nafelnbe Rugtnader, biefer weinerliche Tobtengraber, biefer lacrymale Fiftulant, ber gwifchen amei Brimaffen einen Big jum Lachen gibt, biefer Schluchger, Seufger, biefer Anirps, biefer Pavian mit grauem Saar, biefes Graberheimchen bort nicht auf zu beten, ichreien, winfeln, Boffen ju reißen. Si! bi! Liebe Tobten, bleibt ftill, wir tonnen euch nicht vertheibigen. Man muß fich ergeben. Franfreich ergibt fich und ftirbt nicht! Ich bin ber nationale Hiftoriter! Frankreich wird nicht untergeben! Rinder, haben wir nicht bie Energie unferer Bater! Das einzige Mittel bes Beils und ber Revanche ift, für ben Augenblid alles hinzugeben, Waffen, Forts, Provingen, Milliarden, Met, Stragburg! Wir behalten bie Statue und bie Marfeillaife. Frantreich ift reich genug, um bie Begrabnigtoften bes Maire's bon Stragburg in preugischer Erbe ju gahlen! Schließen wir einen Batt mit ber Schande! Behalten wir feinen Boll von Elfaß, feinen Stein bon Lothringen! Nachft Paris liefern wir Frankreich aus. Dafür erhalten wir einen Ronig. Für herrn Thiers als Minifter wird Franfreich groß genug fenn. Es lebe ber Ronig!"

Obgleich man klugerweise erst den Krieg beendigen wollte und deshalb die Bersassungsfrage hinausscho, waren die republikanischen und dynastischen Parteien doch schon außerordentlich rührig, denn jede wollte die Zukunst beherrschen. Zunächst hatten die Republikaner noch die Oberhand, aber nicht mehr die Gambetta und Rockessort, sondern die Favre, Grevh, denen sich auch Thiers unter Berleugnung seines bekannten Orleanismus anschloß. Wer auch monarchisch gesinnt war, sur den hatte doch die Beibehaltung der republikanischen Form sur die nächste Zeit den Werth, daß teine der dynastischen Parteien der andern zuvorkam. Daß die Republik Bestand haben würde, daran glaubten wohl die Wenigsten. Auch sprach die Ersahrung, die man mit der ersten und zweiten Republik gemacht hatte, gegen die Lebenssähigkeit der dritten. Einige exaltirte Republikaner verlangten, man solle durch ein Plebiscit beschließen:

1) die französische Nation, von den preußischen Streitkräften besiegt, aber nicht erobert, weigert sich, den Frieden mit den Barbaren, die in's Land eingefallen sind, ju unterzeichnen; 2) die französische Nation "ergibt" sich der in Washington residierenden Regierung der Bereinigten Staaten; 3) die Regierung der Bereinigten Staaten nimmt, im Falle sie acceptirt, sofort Besitz von dem französischen Territorium mit seinen Gränzen, wie sie 1870 waren; 4) Frankereich bildet einen integrirenden Theil der Republik der Bereinigten Staaten unter der Bezeichnung: Bereinigte Staaten von Europa, und wird die nämliche Bersassung und Gesehe regiert werden; 5) bis zur Besitzerzeisung Frankreichs durch die Bereinigten Staaten wird Frankreich den Krieg bis zum Messer gegen die preußischen Streitkräfte sortsehen.

Man glaubte, bie Orleans hatten bie meifte Aussicht, wieber auf ben Thron ju gelangen. Bon Joinville und Aumale bieg es, fie fegen nach Borbeaux gefommen, bann wieber, fie fegen nicht babin gefommen. Sie liebaugelten, bieß es, mit ihrem Better Chambord und wurden im Nothfall beffen Thronbesteigung unterftüken, nicht nur, weil er finderlos war und fie nach ihm auf ben Thron gelangen mußten, sondern auch weil fie baburch mehr Sympathie bei ben Brieftern und beim tatholifden Landvolf gewannen. Die Ball-Mall Gazette wollte aus Rom erfahren haben, am papftlichen Sofe intriquirten die Freunde Chambords und die Bonapartiften, und gab folgende nicht gang glaubwürdige Rlatfchereien gum Besten: "Auf ber einen Seite bat die Erzherzogin Sophie mit ihrem Beichtvater, P. Bedr, bem Jesuitengeneral, gearbeitet, um bem Brafen Chambord Borichub ju leiften; auf ber andern Seite mar Cardinal Bonaparte beffrebt, Die Anspruche bes Erfaifers auf Wilhelmshobe au befürworten. Dem Bapfte mare ber eine biefer beiben fo lieb wie ber andere, wenn bas frangofifche Bolt nur geneigt mare, einen bon beiben ju mablen. Da aber ohne frembe Sulfe bie Aussichten beiber fehr zweifelhaft find, fo gibt Ge. Beiligkeit

seinen ganzen Einsluß dem Grafen Chambord. Die Erzherzogin Sophie hat zu Gunsten des Bourbonen-Prätendenten an Kaiser Wilhelm sowohl wie an den Grasen Bismarck geschrieben, da sie mit beiden auf sehr freundschaftlichem Fuße steht, und sie war es auch, welche die Wünsche des Papstes ihnen zur Kenntniß gebracht hat. Die Antwort des Grasen Bismarck war an P. Beckz gerichtet und lautete surz und bündig: "Lassen Sie den Grasen Chambord sofort in die Bendee gehen." Dorthin hatte sich der Gras Chambord aber bereits gewendet, noch ehe ihm diese Weisung zuging, und er besindet sich gegenwärtig auf dem Plaze und handelt unter dem Beirathe seiner Hauptstüße, des Generals Charette. Cardinal Bonaparte hat eine Mittheilung vom Papste erhalten des Inhaltes, seine Gegenwart im Batikan seh nicht länger gewünscht."

Unter allen Bewerbern ichienen bie Umftanbe ben Orleans am gunftigften gu fenn, besonders, wenn fie die Fusion mit ber altern Linie Bourbon gu Stande brachten und baburch bas Landvolt gemannen. Es war icon im Plan, alsbann bie Berfaffung bon 1830 wieder einzuführen und die Armee unter ben Oberbefehl Changarniers zu ftellen. Ginftweilen follte ein Bring bon Orleans nur Prafibent der Republit werden und gelind in die Monarchie gurudführen. Die Rorbb. Alla, Zeitung mar inden nicht auf auf biefen Plan ju fprechen. Gie erinnerte an bie Saltung ber Orleans im Rrieg, ihre Begunftigung bes Wiberftands "jum Neukerften", bes Franctireurwefens zc., und ichließt: "Daraus ergibt fic, baß die Prafibentichaft eines Orleanischen Bringen an zwei gleich idlimmen Gebrechen leiben murbe; fie murbe einerfeits die unmittelbare Befahr bes Wieberumfturges ber taum aufgerichteten Staatsform in fich tragen, und andererfeits wurde fie eine Berfohnung amifchen Deutschland und Frankreich, wie folde boch aus bem Friebensichluffe allmälig hervorgeben follte, fast unmöglich machen, ba bie Orleans fich als geschworene Feinde Deutschlands öffentlich betannt haben."

Inamifden wollte man miffen, Die Fufion, Die hauptfachlich ber Bergog von Nemours und Bischof Dubanloup betrieb, habe feine Auslichten. ba Chambord von ber weißen Sahne nicht laffen wolle und bie Orleans nicht von ber breifarbigen. Bubem biek es. Aumale wolle Brafibent ber Republif werben und gaitire gegen ben Grafen von Baris. Die Times wollte von einem ichlauen Borfdlag bes alten Thiers miffen, wonach die Frangofen ihren) Thron bem Ronig ber Belgier hatten anbieten follen, um fich burch ben Befit pon Belgien fur ben Berluft am Oberrbein qu enticha-Nach dem Journal von Borbeaux erlaubte Thiers ben Bringen von Joinville und Aumale nicht, nach Borbeaug ju tommen, weil das noch bestehende Gefet es verbiete. Sie blieben in Libourne im Schloffe bes Bergogs Decages und fanden es fogar portheilhaft, nicht in ber Nationalversammlung erscheinen und mitftimmen ju muffen, weil fie bann gezwungen worben maren, fich mit 3a ober Rein über Elfag und Lothringen offen auszusprechen; potirten fie mit Nein, fo murben fie es mit ber Rriegspartei verberben, mit ber fie fich am Rriege auf's Meugerfte betheiligten; potirten fie mit 3a, fo wurden fie bei bem nachften Rriege um "ben geraubten beiligen Boben", ben bie Republifaner allgemein als nicht fern benten, eine ichiefe Stellung einnehmen.

Ueber die Stellung der Parteien schrieb man aus Bordeaux: Es haben sich dis jest fünf Gruppen gebildet: 1) Die reinen Legitimisten, die eine Gemeinschaft von 215 Abgeordneten bilden.
2) Die Orleanisten, welche sich in verschiedenen Salons zusammenssinden, aber noch kein allgemeines Versammlungssokal haben. Unter ihnen treten drei Strömungen ziemlich scharf hervor: die reinen Orleanisten (Orleanistes purs) wollen sofort eine rührige Prodaganda für die unverzügliche Thronbesteigung des Grasen von Paris beginnen; die gemäßigten Orleanisten sind der Ansicht, daß man nichts ertrohen, sondern den Gang der Ereignisse abwarten müsse; die dritte Fraktion endlich, die schückternen Orleanisten, welche aus

jungen Leuten besteht, die noch in den früheren Kammern saßen, würde die Republit von Herzen unterstüßen, wenn dieselbe nicht mit Leuten wie Felix Phat, Rochesort und tutti quanti behaftet wäre. Die Orleanisten sind, Alles zusammengerechnet, etwa 280 Deputirte stark. 3) Die gemäßigten Republisaner zählen 120 Deputirte. 4) Die radicalen Republisaner, etwa 50, unter denen sich Felix Phat, Floquet, Millidre besinden, kurz, fast alle Pariser Deputirten, denen sich die Radicalen aus Algerien und aus einigen Departements angeschlossen haben. 5) Die Imperialisten, die höchstens 30 Köpfe start sind, also kaum mitzählen. Schon diese rasche llebersicht lehrt, daß die eigentlichen Orleanisten minder start vertreten sind als die Legitimisten.

Man folog bieraus, bag bie fleritale Partei bereits eine ultramontane Coalition gegen bas neue beutsche Raiserthum in Ausficht genommen hatte. Damit ftand auch die gleichzeitige Ginsekung eines ultramontanen und czechischen Ministeriums in Wien, ber ultramontane Gifer in Belgien, ber gleiche in Deutschland für ultramontane Reichstagsmahlen und die Bilbung einer ultramontanen Union in England, nebft reaftionaren Umtrieben in Stalien im Bufammenhang. In berfelben Beit ließen aber auch Rugland und Norbamerita ibre Stimmen bernehmen, um bie ultramontane Coalition ein wenig zu marnen. Der beutiche Raifer bantte bem ruffifden, bag er eine weitere Ausbehnung bes Rriegs von 1870 (b. h. bie Trippelalliang) verhindert habe, und Grant, ber Brafibent ber Bereinigten Staaten, begludwunfcte Deutschlands Ginheit, betonte ben germanifchen Charafter ber Bereinigten Staaten und beutete an, die lettern hatten die frangofische Expedition nach Mexito, mit welcher napoleon III. ber romanischen Race in ber neuen Welt bas llebergewicht über bie germanische habe geben wollen, mit eben foviel Ueberlegenheit gurudgewiefen, wie Raifer Wilhelm ben Angriff auf Deutschland.

Rach Reuter's Bureau follte bie Bahlung ber Rriegstoften von

Seite Frankreichs in drei Raten erfolgen: eine Milliarde vor Ende 1871, zwei Milliarden vor Ende 1872, letzte zwei Milliarden vor Ende 1873 zahlbar. Zinse für 5 Milliarden bei letzter Einzahlung zahlbar werden vom Tage der Natissication an bezeichnet. Bon letzter Rate wird abgezogen ein Theil der französischen Staatssichuld, welcher auf das Elsaß und den abgetretenen Theil von Lothringen fällt. Diese Summe wird auf eine halbe Milliarde geschätzt. Ferner wird abgezogen der Werth der Osibahn. Bei den Friedensverhandlungen ist es zwischen Thiers und Bismarch bezügslich des Handelsvertrags zu keinerlei Diskussion gekommen. Eremieux schlug vor, die ganze ungeheure Summe blos durch patriotische Subscriptionen zu becken, und wollte, für seine Person sogleich 100,000 Franken einzahlen.

Gambetta icien unthatig in feiner Baterftabt Cabors zu berweilen, boch hieß es, er fen mit einer Unflage gegen General Trochu beichäftigt. Mus Borbeaux murbe am 23. Februar geichrieben: Raum hatte Gambetta bas Scepter niebergelegt, als bie fabelhafteften Enthullungen über bie Bermenbung ber Staatsgelber in Umlauf tamen. Der Finanzausichus, beffen Brafibent Cafimir Berier ift, ichidt fich an, bie Rechnungen ber Berren Le Cesne und Merton (Merton, nicht Morton), ber großen Rriegslieferanten, au untersuchen, besgleichen bie Operationen Laurier's, ber bie Unleihe in London abichloß, die für die Republit fo wenig vortheil= haft gilt, mabrend fie ibm felbft, wie bie bofe Belt menigstens behauptet, gar nicht ichlecht befommen fenn foll; man fpricht blos bon "einigen Millionen", die babei als "Commission" verbient fenn follen. Die Untersuchung ift abzuwarten; ich wollte nur baran erinnern, bag gerabe biefe Berren fo entfetlich viel Befdrei über bie . Migbrauche unter bem Raiserthum machen und ben Miniftern Rapoleons III. die allerichlimmften Dinge nachfagten. Buffet hat, mahricheinlich um in tein Wefpenneft zu ftechen, bas Portefeuille ber Finangen abgelehnt. - Dagegen lautete ein anderer Bericht

THE C

von demfelben Tage, Laurier habe sich vor dem Finanzausschuß gestellt und gerechtsertigt. Man muß dahingestellt sehn lassen, wie ehrlich es in diesen Regionen zugegangen sehn mochte. — Die Schuhlieferanten sür die Nordarmee, welche Sohlen mit grauem Pappbeckel und einem dünnen Stüd Leder geliesert hatten, wurden in Lille am 12. Februar verhastet und zu den anderen gesetzt, welche Schuhe mit Sohlen von bloßem gelben Pappbeckel gesiesert hatten. Das "Echo du Nord" vermuthet, daß die Farben von dem Gesetz als gleich behandelt werden dürsten. Aber mit welcher Fahrlässisseit mußten Militärbehörden vorgehen, welche solden Sechuhe annahmen und in solcher Jahreszeit an die armen Soldaten vertheilten! Der anrückige General Ducrot wurde von deutscher Seite ganz ignorirt und durste ungehindert von Paris nach Bordeaux reisen.

Die nationalversammlung in Borbeaux entließ, sobalb ber Friede gefcoloffen mar, die durch bas Gefet vom 10. September 1870 ber Armee Einverleibten, die mobilifirten Nationalgarben, bie nur auf Rriegsbauer Engagirten und bie Alteretlaffe von 1863, was eine große Wohlthat für die armen Opfer des Rrieges war, Die Gambetta's Wahnfinn fo unporbereitet auf Die Schlachtfelber getrieben hatte. Der Berfaffungsftreit murbe vertagt, aus fehr vernunftigen Grunden, welche bie Amtszeitung erörterte: "Franfreich errichtet bie Republit, weil biefe allein bie Beifter au einigen permag; es wurde alfo ein Berbrechen fenn, fie burch Intriguen ober Bewaltafte anzugreifen, die ben Erfolg einer Minberheit bezweden, welche die Monarchie ober die Dictatur will, ein Berbrechen, Zwietracht ju faen, jur Unordnung anzustacheln und Unruhen berborjurufen." Gehr bernünftig war auch ber Borichlag, Die Berfammlung fo balb als möglich aus bem aufgeregten Guben binmeg, wenn nicht in bas gleichfalls aufgeregte Baris, boch in bie Rabe biefes Landescentrums ju verlegen. Man bemertte, es befanden fich in ber nationalversammlung 7: Bergoge, 8 Bicomtes, 11 Barone, 21 Marquis, 31 Grafen und noch mehr herrn "von", benen in ber unruhigen Stadt des Südens nicht wohl war. Indeß hatte sich ber Uebermuth der Rothen schon sehr gemäßigt. Gambetta hatte allen Einsluß verloren und sich nach seiner Vaterstadt Cahors zurüdgezogen. Viktor Hugo sah sich nicht mehr genug respektirt und legte sein Mandat nieder. Man ersuhr, daß auch in Lyon die rothe Fahne abgenommen worden seh, und in Marseille, Touson 2c. schien alles still geworden zu sehn. Die Nationalversammlung beschioß, sobald die deutschen Truppen das französische Gebiet, soweit sie es nicht nach dem Friedensvertrage noch sollten beseth halten, verlassen haben würden, nach Fontainebleau überzusseden. Doch bewog sie Thiers, Versailles vorzuziehen. Man bemerkte eine große Abneigung der Mehrheit, nach Paris zu gehen, weil die Provinzen immer von diesem Centrum aus thrannisiert worden sehen und weil der Pöbel in Paris die Versammlung zu terrorisiren suchen würde.

Ingwischen hatte bie Berfammlung felbst boch auch wilbe Elemente unter fich, wie die Bevölferung von Baris. Wie es im Sigungsfaal ju Borbeaug (bem großen Theater) berging, bavon erzählte die Times: "Es fehlte vollständig an Ordnung, Anstand, Behorfam und Bunttlichfeit. Buweilen berrichte Die vollständige Gelten begannen bie Sikungen au festgesetter Stunde. Anarchie. Die Arrangements in bem Theatersaal tonnten natürlich nur fehr mangelhaft fenn, ber Raum für die Abgeordneten mar gu flein, bie einzelnen Site febr fcmal. Statt um 2 Uhr nachmittags pflegte ber Brafibent erft halb 3 Uhr auf feinem Gig Blat gu nehmen, erft bann fand fich bie Mehrzahl ber Abgeordneten ein und bor 3 Uhr begann die Sigung felten. Grevy ift ein Dann pon angenehmem und urbanem Befen, aber es fehlt ihm an Autorität und wohl auch an Energie, um die turbulenten Elemente ber Berfammlung im Baum ju halten und feine eigene Burbe gu mabren. Ginem Englander mußten bie Saare formlich ju Berge fteben, wenn er fab, wie manche Abgeordnete mit ihrem ,Sprecher' umgingen. Bas foll man a. B. bagu fagen, wenn einer ber mig-

achtetften Abgeordneten auf die Tribune fleigt und bem Brafibenten mit ber herausforbernoften und frechften Diene in ber Belt in's Beficht fagt, er glaube nicht an feine Bahrhaftigfeit und wolle überhaupt nichts mit einem Manne ju thun haben, ber ber College eines Falfchers fen. Für ben gehnten Theil ber Unverschämtheiten, die Felix Bpat gegen ben Brafibenten logließ, murbe er in England fofort in parlamentarifden Bewahrfam gebracht fenn. es gefcah ihm nicht bas Minbefte. Giner ber größten Uebelftanbe war ber Larm, ben man ben Gallerien geftattete. Es waren ber Rufchauer ju viel und niemand mar ba, ber ihr überlautes Reben, ihr robes Gelächter und ihre gelegentlich febr gemeinen Meugerungen verhinderte. Man hat barüber Rlage geführt, bag ben Damen au viele Blate überlaffen murben, indeg maren fie noch bie aufmerffamften Buborer. Auf ben ausichlieklich fur Danner beftimmten Tribunen fonnte man oft ben Redner bor bem Larm ber Buichauer gar nicht verfteben. Da brullt einer bem bie Beisbeit eines Abgeordneten nicht einleuchten will . Einfaltspinfel' hinunter. Mis Thiers über ben Mangel an Organifation bes Beeres flagte, betam er von einem Schreier ju boren: ,Du Lump, warum haft Du es nicht felbft organisirt!' Bittor Sugo hat jum Glud für bie Nationalversammlung an feinem Entichluß, auszuscheiben, bartnadig feftgehalten. Da Garibalbi-Raftor nicht Abgeordneter feyn tann ober will, fo will es auch Bittor Sugo-Pollug nicht. Die Berfammlung ift bamit um zwei Rarren armer geworben, benen fie boch aus Achtung bor ihrem alten Ruhm die Narrheit nicht gerabegu an ben Ropf merfen fonnte.".

Sehr unwürdig war auch das Benehmen der Versammlung, als dieselbe nach Versailles verlegt wurde. Sämmtliche Abgeordsnete hatten für sich und ihre Angehörigen Freikarten für die Eisenbahnen anzusprechen. "Run stürmte Alles in die Bureaux, wo vier Sekretäre kaum ausreichten, um die Austheilung vorzunehmen. Die Bolksvertreter stießen und pufften sich dabei nach Noten und zeigten

babei eine habgier, die alle Denkbarkeit überstieg. Als Beispiel will ich nur bemerken, daß ein orleanistischer Herzog nicht weniger als acht Pläte für sich, seine Gemablin, seine Kinder und Dienersschaft unentgestlich beanspruchte. Fünf Pläte für den Deputirten waren die Durchschnittssumme, multipliciren Sie nun die 650 Deputirten, die etwa zugegen waren, so haben Sie 3350 Personen, die von Süd nach Nord, Ost und West im Lande auf Rosten der jungen Republik umber reisen und je nach der Parteisarbe Propaganda machen. So viel wie möglich auf Staatsunkosten leben, ist eine der hauptsächlichsten Liebhabereien des gebisbeteren Franzosen."

Sambetta ging nicht mit nach Berfailles, sondern zog sich bamals sogar auf spanischen Boben nach San Sebastian zurud. — Garibatbi's Generalstabschef Borbone, ein verrusener, früher schon bestrafter Mensch, wurde in Avignon zur Untersuchung gezogen, weil er nach dem Frieden Munition und Gewehre in's Ausland geschafft hatte.

Nachdem Waffenruhe eingetreten mar, fehrte ber Großbergog bon Medlenburg nach Schwerin gurud. Sein berglicher Abicieb an die Truppen war vom 3. Februar batirt. Bring Friedrich Rarl blieb in ber Mitte feiner Armee gu Tours, von wo aus er nach Borbeaux gerudt mare, wenn die Nationalversammlung ben Frieden nicht angenommen batte. Der Pronpring bereifte Die geschichtlich intereffanten Schlöffer an ber Loire und empfing nachher in Berfailles von ber beutiden Gefellicaft in Philadelphia einen prachtvollen Ehrenfabel. Die beutiche Gesellichaft mar einig geworben, biefes Chrengeschent einem ber verdienftvollen Generale bei ber beutichen Armee zu übermitteln, und bie Bahl, an ber auch verschiebene elfäßische und lothringische Ausgewanderte beutschen Stammes Theil nahmen, fiel einstimmig auf ben Rronpringen. Die Baffe ift in Silber gearbeitet mit golbenem Beidlag; am Briff ift, als Ginnbild bes Rampfes amifchen Bahrheit und Luge, bas Emblem eines Schlangen gertretenden Banthers angebracht. - Das große Lagareth

im Schloß zu Bersaisles wurde ausgeräumt und die setzen Berwundeten aus demselben in die deutsche Heimath gebracht. Man schrieb vom Kronprinzen: "Er geht durch die ganze Reihe der untereinander verbundenen Waggons, spricht mit jedem der in Hängebetten untergebrachten Berwundeten, erkundigt sich nach den Kämpsen, die sie bestanden haben, wünscht ihnen Heil zur Fahrt in die Heimath und baldiges Wiedersehen." Im Hauptquartier zu Versailles herrschte die heiterste Stimmung. Der König von Württemberg kam damals grade an, erfreute sich seiner tapfern Truppen, die vor Paris so schweren und siegreichen Kamps bestanden hatten, wurde vom Kaiser, dem Oheim seiner Gemahlin, auf's herzlichste empfangen und zum Inhaber desselben preußischen Regiments ernannt, bessen Inhaber einst sein Vater gewesen war.

In Baris berrichte unterbek groke Aufregung und Buth. Ein Theil ber Bevolferung lebte immer noch im alten Bahne ber Unüberwindlichfeit fort und fucte fich mit ber Taufdung gu belfen, Baris fen nicht erobert, weil bie Deutschen nicht einzuziehen mag-Mis bennoch ber Gingug beschloffen murbe, geberbeten fie fich eine Beile wie toll und ihre Beitungen überschäumten von Berwünschungen ber Deutschen. Diefen jest noch Wiberftand gu leiften, war unmöglich, aber ichimpfen burften fie und bamit trofteten fie fich benn auch, mehr auf weibische, benn auf eine mannliche Art. In ber Racht bom 26. jum 27. Februar tobte ber Bobel auf bem Baftilleplat und bemahrte feinen Selbenmuth an vier wehrlofen Individuen, die man fur verfleidete preugifche Offigiere hielt, und an einem Bolizeiagenten, ber in bie Geine geworfen murbe. Much baute man einige Barritaben und pflanzte fogar Ranonen und Mitrailleusen babinter. Ingwischen forgte Die frangofische Regierung bafür, bag bie Sigtopfe ben Plat raumten, fowohl fie, als auch General Binop erließen eine Proflamation, Die gur Rube ermahnte und jeben Angriff auf die einrudenben Deutschen auf's Strengfte unterfagte, weil ber Stadt baraus nur bas größte Unglud erwachsen würde. Auch die Redaktionen von 43 Pariser Zeitungen ermahnten das Volk zur Resignation und die Truppen unter General Binoh waren zuverlässig, sperrten die Straßen ab, aus denen Gesahr hätte drohen können, und trennten die Riesenstadt in zwei Theile, indem sie das linke User der Geine ausschließlich den Franzosen vorbehielten, wie es den in Versailles getrossenen Berabedungen entsprach. In dem Stadttheil auf dem rechten Seineuser, in welchem die Deutschen einziehen sollten, leerten sich die Straßen und wurden Thüren und Läden geschlossen. So lange die Deutschen in der Stadt sehn würden, sollten auch das Theater und die Börse geschlossen sehn und keine Zeitung erschlenen.

Die Demonstrationen in Baris bauerten auch am 28, Februar fort. Eine Unmaffe von Solbaten, barunter auch Taufenbe von Mobilen, die in Reih und Glied marichirten, betheiligten fich an benfelben. Unter benen, welche fich an ber Baftille einfanden, waren auch eine Angahl Gaffenbuben, bie mehrere Ranonen mit fich foleppen. (Die Bahl ber Ranonen, beren fich bie Nationalgarde und bie Baffenbuben bemächtigten, beträgt 121, babon 13 Mitrailleufen.) Bu ernftlichen Unruben tam es jedoch nicht, auch ju feinen neuen Mordthaten. Rur mare es funf preugischen Offigieren, welche in Civil nach Baris gefommen maren, beinahe ichlecht ergangen. Man erkannte fie, ale fie gerade in ber Bouillonanstalt Dubal (auf bem Boulevard Sebaftopol) fruhftudten. Sie murben festgenommen und nach ber Rue bu Temple gefchleppt. Dort befreiten fie aber einige muthige Burger und halfen ihnen, fich in Sicherheit ju bringen. "Un Borfichtsmagregeln haben es bie Behörden nicht fehlen laffen. Die Nationalgarde von Baffn, wo die Breugen ebenfalls eingerudt find, mußte fogar ihre Gewehre abliefern. Auf bas Bange einguwirfen, find aber bie Beborben ju ichmach, und man fann jeden Augenblid in Paris einen Conflitt erwarten. Gegen bie Preugen werben die Parifer aber mohl nichts unternehmen. Gie wiffen recht gut, bag bies ihnen ichlecht befommen murbe, und fie befolgen

beshalb die betreffenden Befehle der Behörden, wenn sie auch zugleich sortwährend Drohungen gegen ihre Feinde ausstoßen. Unter denen, welche in den Straßen Demonstrationen machen, besinden sich auch viele Frauen. Dieselben sind übrigens von einem ganz besonderen Hasse gegen die Deutschen beseelt und viel wüthender als die Mitglieder des männlichen Geschlechtes. Zu vielen komischen Scenen kommt es natürlich alle Tage. So wählte ein Bolkshaussen, der im Saale der Marseillasse zusammengekommen war, den ehemaligen Cavallerieossizier Darras zum Obergeneral von Paris und gab ihm das Mandat, die Preußen aus Paris zu verjagen. Darras nahm die Sache auch au serieux und begab sich zu Binoh, um von ihm die Uebergabe des Obercommandos zu verlangen. Derselbe ließ ihn aber sessinehmen und nach Vincennes absühren, ohne daß sich seine Mandatare weiter darum bekümmerten."

Die Barifer Breffe überfprudelt von Roth und Reuer. "Ginfach blobfinnig ift es, wenn ein übergeschnappter Nationalgardecapitan von Belleville an feine rothe Compagnie und alle übrigen eine Ansprache richtet, barin es beißt: "Also ber beutsche Rebutad= negar will por unferen Frauen und Tochtern paradiren. Werben wir folde Schmach bulben? Seit fünf Monaten hat Baris eine Belegenheit erwartet, wo es bie Tapferfeit feiner Sohne zeigen fann. So ergreife es benn biefen Moment, um muthig ju fterben und fich unter feinen Trummern ju begraben.' Aus bem Rapitel ber Lugen und Gemeinheiten einige Broben. Bon beutichen Fürften und Generalen werben die alleralbernften und frechften Dinge nachergablt, g. B. wie ein General und zwei Bringen einem Birth, ber ihnen ein lucullisches Dabl von 70 Couverts vorfette, jum Dant bafür höchst eigenhändig bas Saus über bem Ropf anftedten. Für ben Empfang in Baris empfahl in einem vielgelefenen Blatt ein Einsender mit ber Unterschrift: Benus Rallipngos', bag gwar tein anftanbiger Frangofe ben Gindringlingen fein Angelicht zeigen folle. daß es aber fich fehr hubich ausnehmen murbe, wenn aus jebem

Mengel, Rrieg von 1870. II.

19

Fenster die Rucheite eines Parifer Individuums, durch die passender Medizin dazu vorbereitet, einen Gruß für die Borbeiziehenden hinuntersende. Welche Rollen den Pariser Dirnen bei dieser Sorte Empfangsseierlichkeiten zugedacht sind, kann man sich denken." Es ist ekelhast und wäre nicht der Mühe werth, nacherzählt zu werden, allein es charakterisirt die Stadt, die sich rühmt, die civilisirteste der Welt zu sehn.

Alles ohnmächtige Buth. Der Gingug erfolgte ohne Störung. Der Staatsanzeiger melbete: "Ge. Majeftat ber Raifer und Ronia begaben fich am 1. Mary Morgens von Berfailles aus über Gebres und Boulogne nach bem Sippodrome be Longdamp, auf bem rechten Ufer ber Seine und an ber westlichen Lifiere bes Bois be Boulogne gelegen, wo bie gum erften Ginmariche in Baris beftimmten Truppentheile bes beutschen Beeres aufgestellt maren. Es maren biergu Abtheilungen aller Baffen bon bem fechsten (Brobing Schlefien). eilften (Proving Beffen-Raffau), foniglich preugifden und ber foniglich baperischen Armee bestimmt. Der Kronpring empfing ben Raifer-Die Musit spielte: "Beil bir im Siegerfrang." Der Enthusiasmus war ungeheuer. Es war nicht bas ,Vive l'Empereur' ber frangöfischen Truppen mit bem Schwenken von Säbeln und bem unorbentlichen Marichiren. Das hurrah ber Deutschen mar tief und bem Donner abnlich, aber nicht ein Bajonet gitterte in ben Reihen. Nachbem Se. Majeftat ber Raifer und Ronig über bie vorbenannten Truppentheile in ber Starte bon etma 30,000 Mann Barabe gehalten hatte, rudten biefelben nach bem Borbeimariche bei Gr. Dajeftat in die frangofische Sauptftabt ein. Der Weg bes Ginguges. welcher lettere bom iconften Wetter begunftigt und burch feinen 3mifchenfall geftort murbe, führte quer burch bas Bois be Boulogne am Quartier les Thernes vorbei, die Avenue be la grande Armee entlang bis an ben Arc be Triomphe auf ber Place be l'Etoile, von welcher aus die Avenue des Champs Elpfees über ben rond Boint bis an bie Place be la Concorde und bas Schlof ber

Tuilerien führt. Der für die Befetung burch bie beutiden Beerestheile porbehaltene Raum ift fühlich von ber Seine begranat vom Boint bu Jour an bis jur Brude be la Concorde, weftlich von ber Stadtenceinte am Thor nach Gebres an bis gur Abenue bes Thernes, ber nächsten Avenue, bie gleichlaufend und nordlich ber großen Abenue gur inneren Stadt gieht. 3m Norben und Often foliegen Die Borftadt St. Honore und die Rue Ropale ben von den beutschen Truppen befetten Abidnitt ber frangofifden Sauptftadt. Wenn Diefer lettere auch nur einen berhaltnigmäßig geringen Theil bon Paris umfaßt, fo ift es boch jebenfalls berjenige, welcher ben Stolg ber Sauptstadt bilbet, bis in bas Berg berfelben reicht und bie grökten biftorifden Erinnerungen umidliekt. Es ift bie Siegesftrage vom Triumphbogen jum Raiferichlog, biefelbe, welche Raifer Napoleon I. ju gleichem Zwede anlegen ließ, eine ber iconften Stragen von Paris. Tuilerien und Triumphbogen, Balais bes Champs Elnfees und Induftrie-Balaft, Die großartigen Gebaube am Concordienplate, ber Obelist von Lugor auf bemfelben, bie pornehme Rue Ronale und die icone Calife Madeleine find die Rierben biefes Stadttheiles, ber bom Stern ber Elpfeischen Felber bis aum Tuileriengarten gieht." Die Offigiere und ein Theil ber Solbaten bezogen Quartiere im Balais be l'Induftrie, bem Circus und bem Banorama; ber Reft murbe in Brivatgebaube untergebracht. Der Butritt gu ben befetten Stadtvierteln mar nicht unterfagt worben, boch machten nur wenige Berfonen von ber Freiheit ber Circulation Gebrauch.

Am 2. März tam die Zustimmung der Nationalversammlung zu den Friedenspräliminarien in Bersailles an und diese wurden noch am gleichen Tage ratificirt. Der Kaiser telegraphirte an die Kaiserin: "Soweit ist das große Wert vollendet, welches durch siebenmonatliche siegreiche Kämpse errungen wurde. Dant der Tahferteit, hingebung und Ausdauer unseres unvergleichlichen heeres in allen seinen Theilen und seiner Opsersreubigkeit für das Vaterland.

Der herr ber heerschaaren hat überall unfere Unternehmungen sichtlich gesegnet, baber hat er biesen ehrenvollen Frieden in seiner Gnade gelingen lassen. Ihm die Ehre, der Armee und dem Baterland mit tieserregtem Gerzen meinen Dank."

Ein Augenzeuge befdreibt ben Ginmarich: Um halb 2 Uhr ritt eine Abtheilung bon Dragonern burch ben Arc be Triomphe. gefolgt von einem brillanten Stabe, an beffen Spige fich ber Berjog Ernft bon Sachfen-Coburg befand. Bei ihm mar ber Bring Abalbert von Breufen, ber Bring von Burttemberg, und etwa 50 fürftliche Berfonen und Generale, bann fam Bismard geritten. biegmal in blanter Ruraffier-Uniform und mit ber Bidelbaube. Er rauchte eine Cigarre mit großer Seelenruhe und fab gang auß wie ein Mann, ber fein Spiel eben gludlich gewonnen hat. Graf Bismard ben Arc be Triomphe erreicht batte, hielt er fein Bferd an und betrachtete bas monumentale Bauwert etwa 10 Dinuten lang, bann wendete er fein Pferd und ritt nach Reuilly gurud. Es ichien, als verzichte er auf ben ftolgen Aft, burch ben Triumphbogen zu reiten, und in ber Bolfsmaffe gab es Biele, welche bas geradezu bewunderungswürdig fanden. Db ber Graf wirklich biefe Gebanten heate, ift freilich eine anbere Frage.

Eigenthümlich war der Contrast zwischen dieser glänzenden Anzahl fürstlicher Personen und Generäle und dem schlecht aussehnden Boltshausen, welcher sie umgab. Dort schimmerte Alles von Gold, hier sah man zahllose zerlumpte Gestalten, dort Gessichter mit Anzeichen des besten Wohllebens, hier hungerbleiche und oft ungewaschene Gesichter. Bisweisen begannen die entfernteren Boltshausen zu schreien und zu lärmen, es wurde auf hohlen Schlüsseiln gehfissen und Ruse wurden laut, wie: »Vivo la Franco!« und »Vivo la République!« Die Preußen nahmen indeß keine Notiz davon.

Rur die Bapern tonnten einigemal ihren Zorn nicht jurud- i halten und schlugen mit schredlicher Faust "die frechen Strolche

bugendweise nieber." Dafür rachte fich ber elende Bobel an - ben Der Constitutionel ergablte: "Gine febr moblgefleibete und von einem jungen Mann begleitete Dame grufte ben Bergog bon Coburg. Alsbalb fturate bie Menge auf fie au, brulte fie an, fließ fie bin und ber, und es gelang ihr nur mit Dube, fich in einen Laben gu retten, aus bem fie bon Burgern und einem Linientapitan nach bem Ministerium bes Innern in Sicherheit gebracht wurde. Mehrere andere Frauen wurden auf ber Erbe gefoleift und in jeder Beife mighandelt. Es mar ein berggerreigenbes Schauspiel, Diese ungludlichen Beiber halbnadt mit in Reten geriffenen Rleibern, aufgelösten Saaren, von Schimpfwortern und Brutalitäten überbauft, angespieen, bas Geficht tobtbleich, mit por Schreden verwilberten Bliden, von einer brullenden, wilben Rotte verfolgt zu feben. Golde icheugliche Behandlung ift minbeftens 20 weiblichen Wefen ju Theil geworben, und unter ihnen mar gang ficher ein großer Theil anftanbiger Frauen. Auf bem Gintrachtsplat faben wir die Menge fich anftrengen, eine Frau bon bochft murbigem Aussehen nach ber Geine gu ichlepben!"

Man rühmte die prächtige Haltung der deutschen Truppen gegenüber dem Gesindel von Paris. Sie sollten aber in der eroberten Stadt nicht wie die Truppen des Hannibal in Capua schweigen, sondern mußten die strengsie Mannszucht üben, zur Schonung und zugleich zur Beschämung der Besiegten. Sie hielten nur einen Theil der Stadt drei Tage lang besetzt und wurden auch nur zum Theil in die Häuser einquartiert. Thüren und Läden blieben geschlossen.

Am 2. März war schon mehr Ruhe eingetreten, die einquartierten beutschen Soldaten saßen gruppenweise vor den Häusern, plauderten mit einander, schmauchten ihr Pfeischen und waren bereit, sich mit jedem Franzosen und jeder Französin in ein Gespräck einzulassen. Deutsche Landwehrmänner nahmen hübsche französische Kinder auf den Arm und liebtosten sie. Bald wurden sie zum Mittelpunkt lebhafter Bolkshausen, und wo immer man 40 bis

50 Berfonen aufammengebrangt fteben fab, tonnte man gewiß fenn, bak hans ober Frit bas Centrum bilbeten. Am 3. Mars marfdirten bie Deutschen wieber aus ber Stadt hinaus. Das gange beutsche Corps gog bei feinem Abmarich burch ben Triumphbogen ber Champs General Ramede batte fich bort mit feinem Stabe aufgestellt. Jebesmal, wenn eine Compagnie bor bem Triumphbogen antam, ftieg fie brei hurrahs aus. Gamins, bie auch bier mieber ibeftatelten, murben außeinanber gejagt. Dagegen ließ nun bas Gefindel feine Buth an zwei Wirthen aus, welche ihre Schentftuben ben Deutiden geöffnet batten, und bemolirten ihre Saufer. mit gang besonderer Buth murben bie frangofischen Linientruppen beidimpft, mit benen General Binop ben Bobel von grokern Erceffen abaebalten hatte. Dan beschimpfte fie, magte aber boch nicht fie anzugreifen; bas bumme Bolt machte fich auf biefe Beife bie Solbaten au Reinben, woburch es nur bie Bartei ber Orbnung Binon, ber fich um die Ordnung fehr bemuht hatte, ließ ffärfte. noch 40,000 Solbaten nach Baris berufen und General Aurelles wurde jum Chef ber Nationalgarbe ernannt. - In ber Umgegenb bon Baris murbe ein Pfarrer Miron friegsrechtlich ericoffen, weil er Franctireurs Gemehre ausgetheilt batte. Noch am 1. Mars überfielen Franctireurs 30 Mann Landwehr, Die einen Gelbtransport bringen follten, bei Montmirail im Balbe, tobteten ben Lieutenant v. Reglit und raubten 300,000 Franten.

Der deutsche Kaiser, wie auch der Kronprinz machten am 2. März nur einen kurzen Besuch bei ihren Truppen in Paris. Am 3. hielt der Kaiser auf Longchamps eine große Parade über das Gardecorps, dankte demselben für seine beispiellose Tapserkeit und Ausdauer, gedachte der Todten als der treuen Opfer für eine große und heilige Sache, hob das welthistorische Moment des Krieges und Sieges hervor und nahm bis zum Wiedersehen im Baterlande von seinen Helben einen tiefgerührten und rührenden Abschied. Am 6. hielt er Parade auf dem Schlachtseld des 2. Dezember vor

Baris, über bas erfte baberifche Armeecorps und über die fachfifchen und murttembergifchen Truppen, die bier fo ruhmvoll gefampft hatten, fagte ihnen ben warmften Dant und brudte aum Abicbied ben Generalen v. b. Tann und v. Obernit die Sand. Berfailles verließ er am 7. Mars und wollte noch in Amiens von ben Truppen ber Nordarmee Abidied nehmen, murbe aber burch ein Unwohlsehn in Ferrieres gurudgehalten und reiste bireft, begleitet vom Pringen Rarl und Grafen Moltte, nach Deutschland gurud. Der Rronpring nahm ftatt feiner bon ben beutiden Truppen im Norben Frant-Als berfelbe nach Rouen fam, bingen bie Ginreichs Abichied. mobner ichwarze Fahnen aus, wofür fie 10,000 Mann Ginquartierung betamen. Billets murben babei erfpart, benn bie Golbaten quartierten fich nur in ben Saufern mit ichmargen Rabnen ein. In Amiens hielt ber Rronpring jum Abichied von den Truppen eine große Barabe, bantte ihnen und ihrem tapfern General Goben und reiste fofort feinem taiferlichen Bater nach, mit welchem er am 17, in Berlin eintraf.

In einem Armeebefehl von Nancy vom 15. März, nahm Kaiser Wilhelm ben letten Abschied von seinem glorreichen Heer: "Ich sage Euch Lebewohl, und Ich danke Euch nochmals mit warmem und gehobenem Herzen für Alles, was Ihr in diesem Kriege durch Tapferkeit und Ausbauer geleistet habt. Ihr kehrt mit dem stolzen Bewußtseyn in die Heimath zurück, daß Ihr einen der größten Kriege siegreich geschlagen habt, den die Weltgeschichte je gesehen, — daß das theure Baterland vor jedem Betreten durch den Feind geschützt worden ist und daß dem deutschen Reiche jeht Länder wieder erobert worden sind, die es vor langer Zeit verloren hat. Möge die Armee des nunmehr geeinten Deutschlands dessen siedent seyn, daß sie sich nur bei stetem Streben nach Bervollkommnung auf ihrer hohen Stuse erhalten kann, dann können wir der Zukunst getrost entgegensehen."

Bismard hatte Paris icon gleich nach bem Gingug verlaffen

und traf am 9. wohlbehalten in Berlin ein. Unterwegs foll er in Frankfurt a. Dt. auf bem Bahnhof einem ihn begrußenden altern berrn gefagt haben: "Go lange wir leben, betommen wir feinen Rrieg mehr." Auch ihn empfing überall Jubel. Der Rronpring und Roon folgten etwas fpater nach. Die Forts auf ber Nordfeite bon Baris follten bon ben Deutschen unter bem Oberbefehl bes Rronpringen von Sachfen befett bleiben, bis die erfte Rate ber frangofifchen Rriegscontribution gezahlt febn murbe. Die verheiratheten Manner ber Landwehr murben am frubeften in Die Beimath entlaffen. Da die Gifenbahnen den Transport bes eroberten Rriegsmaterials und ber ichweren Belagerungsgeschüte beforgen mußten und überfüllt maren, mußten viele beutsche Truppen, Die jest auf bem frangofischen Boben nicht mehr nothig maren, ben Beimmarich ju fuß antreten. Sämmtliche beutiche Befangene murben fogleich ausgeliefert. Die frangofischen brauchten ihrer großen Bahl wegen mehr Zeit. Doch murbe Offigieren und Gemeinen fogleich die freie Beimtehr geftattet, wenn fie auf eigene Roften reifen tonnten. Sammtliche von getaperten Schiffen gurudgehaltene beutiche Seefapitane murben gegen bie Beigeln ausgeliefert, bie man für fie aus Frantreich entführt hatte.

In ber Festung Longmy hatten sich die beutschen Offiziere zur Friedensfeier Musikanten aus bem nahen Luxemburg bestellt. Diese wurden aber, als sie auf dem Bahnhof in Longwy ankamen, vom wüthenden Pobel angefallen, ihre Instrumente zerschlagen, sie selber verjagt.

Am 7. März begann ber Rüdmarsch des Prinzen Friedrich Karl und seiner Armee von Tours. Sie zog sich hinter die Seine zurück, wie die französischen Truppen hinter die Loire. Friedrich Karl nahm sein Hauptquartier in Fontainebleau.

## Reuntes Buch.

## Die rothe Republik in Paris.

Ait der anständigen Regierung des Herrn Thiers und Fabre und der Nationalversammlung in Bordeaux, die nach Bersailles übersiedelte, hatte man Frieden geschlossen, aber der Pöbel von Paris war nicht damit zusrieden und fühlte sich in seiner Ueberzahl start genug, sich gegen jene honette Regierung aufzulehnen und um so mehr an ihr sein Müthchen zu kühlen, als er es nicht wagte, die Deutschen, die noch im Besitze der nahen Forts waren, anzugreisen. Er nahm die Miene an, als könne er die blaue Republik ungenirt durch die rothe stürzen, ohne daß es die Deutschen berühre, wenn er nur die einmal abgeschlossenen Friedenspräliminarien anerkenne.

Am 7. März wurden, den Friedenspräliminarien gemäß, bereits die Forts von Paris auf dem linken Seineuser von den Deutschen geräumt. In dem Maaß aber, in welchem die Furcht vor
der Anwesenheit der Deutschen schwand, nahm auch der Troß der
Rothen zu. Dieselben hatten, hauptsächlich die Nationalgarden in
dem Stadttheil von Belleville, ein geheimes Revolutionscomité gebildet, sich einer Menge von Kanonen und Mitrailleusen, die man
arglistig bei der Capitulation verheimlicht und versteckt hatte, bemächtigt, mit denselben den Mont Martre besetzt und die Ge-

fcube gegen bie bornehmern Stabttheile gerichtet. Auch in ben Strafen hatten fie Barritaben und Batterien aufgeworfen und an bem fangtifden Colonel Razoug einen Befehlshaber mit einem förmlichen Generalftab gefunden. Dan erwartete jeden Tag, baß fie logbrechen und bie Universalrepublit verfündigen murben. Die Regierung mar in nicht geringer Berlegenheit, ba General Binop nicht genug Truppen um fich hatte und man um jeden Breis Blutvergießen vermeiben wollte. Dan entichloß fich baber ju ber aller= bings nicht febr ehrenvollen Ausflucht, ben Rationalgarben ber Borstädte bie tagliche Unterftukung, bie man ihnen bereits entzogen batte, auf's neue auszugahlen, um fie zu beschwichtigen. aber warnte bas Siecle bie Rothen, ja feinen Tumult zu erheben, benn bie Deutschen fepen noch feineswegs fort und murben Baris augenblidlich wieber befegen, wenn in biefer Stadt ein Burgerfrieg und Strafentampf ausbräche. Sie batten auch bas Recht bagu, benn Baris feb ihnen ein Unterpfand ber im Friebenspertrage ftipulirten Rriegsentichabigung. Wenn bie Rothen Baris plunbern und feinen Reichthum gerftoren wollten, fo murben bie Deutschen, bie benfelben geschont hatten, mit vollem Recht einschreiten. Rothen ließen es junachit nun bei blogem Droben bewenden.

Auf ber Juliussäule wehte fortwährend die rothe Fahne. Ein Marinesoldat, ber sie abnehmen wollte, um die Tricolore auszupssangen, wurde vom Bolt mißhandelt. General Aurelles war schon angekommen, wagte aber noch nicht, gegen die Barrikaden der Rothen und den Mont Martre einzuschreiten, so lange die Truppen, welche General Changy senden sollte, noch nicht angekommen waren, um Binop's schwache Truppenzahl zu unterstüßen. Die Tollheit der Pariser richtete sich wieder gegen alle Deutschen. Man schried in diesen Tagen aus Baris: "Die Route d'Allemagne in Belleville ist von der dortigen Bevölkerung in Route de la Revanche umgetaust worden. Die Rue de Berlin wurde vor einigen Tagen schon in Rue Richard Wallace umgeändert. — Run, nachdem der Krieg

au Ende ift, fangt die Parifer Preffe an, die Bevolterung au beichwören, alle gefellichaftlichen und commerciellen Begiehungen mit ben Deutschen aufzugeben, benfelben jebe Beichaftigung, jebe Stelle, jebe Arbeit in Frantreich unmöglich ju machen. Befonbers heftig ichreiben in biefer Sinfict l'Opinion Nationale, le Siecle, la France, le Gaulois, Baris-Journal. Letteres Blatt bat die Initiative gur Gründung einer antipreußischen Lique ergriffen, welche bereits gablreiche Beitrittserflarungen von Seiten ber Barifer Fabritanten und Raufleute aufzuweisen hat. Much auf ber Borfe bat fich eine Lique von Banquiers gebilbet, beren Anbanger fich verpflichten, feine Auftrage fur beutiche Rechnung auszuführen und fein beutiches Babier angunehmen. Gine feit geftern an ben Borfenmauern beröffentlichte Rundmachung ersucht alle Elfaffer, Lothringer und Defterreicher, die wegen ihres beutiden Accents leicht fur Deutide gehalten werben tonnten, immer ihre Papiere bei fich ju tragen, um im Rothfalle ihre Nationalität conftatiren zu fonnen. Mehrere preußische Angestellte find bereits bier angetommen mit ber Absicht, ihren Boften wieber angutreten. Ihre Enttäuschung mar groß fie murben gur Thur hinausgeworfen. Und fo wird es, menigstens für bie nächste Beit, faft allen Breuken in Baris ergeben. Erbitterung ber Bevollerung gegen fie ift groß. Bor bem Rriege waren hier 70 bis 80,000 Deutsche in Bant-, Bagrenhäufern und Fabriten angeftellt, wo fie bie erften Boften befleibeten. Faft alle biefe Stellen find vacant, und man beabfictiat, biefelben nun ben Frangofen, und - wenn die Renntnig ber beutschen Sprache nothwendig ift - ben Elfaffern und Defterreichern zu geben. Breuge, welcher bas Café be l'Etoile bu Nord auf bem Boulevard Denain gegenüber ber Omnibusstation bielt und feit Anfang bes Rrieges verschwunden mar, tam geftern nach Baris jurud und öffnete fein Cafe wieber. Aber er hatte bie Borficht, bie ameritanifche Flagge über bie Gingangstbur ju fteden. Bon Dobilen erkannt, murbe er fofort nach bem Boligeicommiffariat geführt. Dort

behauptete er, amerikanischer Unterthan zu sehn und in Amerika lange Jahre gelebt zu haben. Während dieser Zeit sließ die aufgeregte Menschenmenge, die vor dem Casé versammelt war, die Thüren ein, zerbrach die Spiegel, verschüttete die Bierfässer und zog sich endlich zurück, folgende Worte mit Kreide an die Thürscheidend: "Prussien, qui a ose revenir après la conclusion de la paix!" Abends mußte das Casé von Nationalgarden bewacht werden, um es vor einer weiteren Zerstörung zu schützen."

Dagegen magte es bie Barifer "Breffe", bie bisher immer aukerft daupiniftifc gemefen mar, bie Babrbeit au fagen: "Bir tonnen nicht verbachtig fenn, wenn beute ber Augenichein uns einen Schrei bes Staunens und ber Bewunderung entreift. Unfere Reinde. wie febr wir fie auch haffen und wie tief auch ber Abgrund ift, in ben fie uns gefturat baben, nothigen uns, ihre munberbare Ausbauer und die unglaubliche Beharrlichkeit zu bewundern, mit welcher fie unter ihren Solbaten bie ftrenge Disciplin und bie Gewöhnung an regelmäßige Arbeit erhalten, welche ihre wirfliche und bauptfäclichfte Uebermacht bilben. Es ift in ber That jum Staunen und übermaltigend zu feben, und alle, welche Baris verlaffen und wieber bereintommen tonnen, geben bas glangenbfte Beugnig bafür: welche Armee und welche Solbaten! Der Sieg, unerhort in feiner Beständigfeit und Ausbehnung, welchen fie erfochten haben, bat fie weber beraufcht noch verweichlicht. Berren von Baris, von unfern Forts und unfern Baffen, Befieger eines Drittheils von Frantreich, unfere Armee in Gefangenicaft haltenb und im Stanbe, unferem ungludlichen Baterlanbe ben Frieden ju bittiren, find bie Breugen nicht eine Minute lang bon ihren ftrammen Gewohnheiten abge-Alle Tage exerciren fie, manovriren fie, unterrichten und verbolltommnen fie fich. Barabe, Mariche, Revueen, Scheibenichießen, alles Detail bes militarifden Lebens geht bei ihnen fort, als ob nichts geschehen und als ob ber Feldjug nicht unterbrochen mare. Sie haben unfere Gewehre geputt, eingepadt, jugenagelt

und regelrecht etiquettirt und die Riften find icon unterwegs nach Deutschland. Sie haben unfere Ranonen probirt, wie man fie ihnen auslieferte; fie versuchen unfere Laffetten und Fahrzeuge alle Tage, und biefes gange ungeheure Rriegsmaterial fteht bereit, um nach jenfeits bes Rheins abgeführt ju werben, wie unfere Armee, wie unfere Schate, wie Alles! Und immer, inmitten biefer unaufborlichen und beiläufigen Beichaftigungen, geht ber regelmäßige Dienst fort; bie Bosten lofen fich ab, bie ermubeten Regimenter werben burch frifche Regimenter erfett; Borpoften, Referbe, Relb= machen und Sauptwachen, Alles arbeitet mit unerschütterlicher und mathematifcher Regelmäßigkeit und diefe fiegreiche Armee weiß noch bon feinem Rubetage. Mus Deutschland fommen Refruten ohne Unterbrechung, erfeten bie ermübeten Truppen, und die Erziehung biefer neuen Antommlinge wird fofort punttlich und raich vorge= nommen. Drei Mal am Tage Appel, Morgens und Nachmittags Manover, jeden Tag Exerciren im Feuer, und immer herricht die ichredliche Disciplin und nicht die leichtefte Uebertretung wird ge= bulbet. Die eiserne Sand ber preugischen Militarautorität ift immer ba, bricht die Leute, gerbrudt ben Gigenwillen und ftraft ohne Gnabe bie gerinaften Rebler. Geht über unfere Mauern binaus und febet felbit gu, ob bies übertrieben ift! Ihr werbet gurudfebren erschredt und vermundert über biefe Arbeit ohne Rubebaufe und biefe unermubliche Thatigfeit. Gollte ber Rrieg wieber anfangen, fo wird die preußische Urmee in zwei Stunden bereit fenn, wieber in's Feld ju ruden und ung nochmals niebergufdmettern. Bas wir hier fagen, haben wir felbft gefeben, und wir febren von diefem unerwarteten Schaufpiele boch erftaunt gurud. Beldes Beifpiel und welche Lehre geben uns unfere Feinde!"

Da bie Jagb auf die Deutschen in Paris fortbauerte und zurückgekommene Deutsche, die früher in Paris ansäfsig gewesen und ihr Eigenthum hier zurückgekassen hatten, trop des Friedensichlusses mißhandelt und abermals vertrieben wurden, soll eine Note Bismarcks

an Fabre biefen ernftlich gewarnt und, falls man fich in Baris fernerhin an ben Deutschen bergreife, mit neuen Rriegssteuern in ben noch bon ben Deutschen besetten Brobingen gebroht haben. Man ging fo weit, jeben Bertehr mit Deutschen fur immer abbrechen ju wollen. Dan las an Laben in Baris bie Inschrift: Sier barf tein Deutscher eintreten, auch nicht als Runbe. Der Rolner Jube Offenbach, in beffen wigigen Opern fich bie gange Corruption bon Baris abspiegelt und ber eben beshalb bisher bon ben Barifern vergottert worden war, murde jest profcribirt und feine feiner Opern burfte mehr aufgeführt werben. Sogar bom Inftitut murbe gefagt, es wolle feine beutiden Mitglieber ausstogen und mit beutschen Gelehrten feinerlei Berfehr mehr haben. beutiches Buch follte mehr in Frankreich vertauft werben burfen. Man verfuhr instematisch. "Abgeseben von bem Aufrufe ber anti= preußischen Liga, welche bie frangofische Jugend im Saffe gegen Deutschland großziehen und bas beutsche Element von ben Banten und größeren Beichaften fern halten will, bilben fich 3meigbereine - Comités patriotiques nennen fie fich -, die fich ju Folgendem verbflichten: 1) feinen beutschen Arbeiter ober Commis anzustellen; 2) feinen beutiden Diener und feine beutiche Dagb in's Saus gu nehmen; 3) von feinem beutiden Sandler Baaren fur ben Sausbrauch ju taufen; 4) fich überhaupt bes Berbrauches beuticher Erzeugniffe zu enthalten und gegen beren Ginfuhr und Berbrauch aus allen Rraften zu mirten." Es mar hauptfachlich barauf abgefeben, beutsche Concurrenten auszuschließen. Auch von ber Borfe, weshalb Daily News am 12. Mary ichrieb, auch Rothichilb und Foulb batten fich ber antibeutichen Liga angefchloffen.

Die Truppen von Chanzy's Armee kamen an und am 11. März konnte Binoy 40,000 Mann mustern. An demselben Tage suspensbirte Binop kraft der durch den Belagerungszustand ihm übertragenen Rechte solgende sechs Journale: Mot d'Ordre, Eri du peuple, Carricature, Bere Duchesne, Bengeur, Bouche du ser. Gleichzeitig

unterfagte er bas Ericheinen neuer politischer Zeitungen bis gur Aufhebung bes Belagerungszustandes. In den im heutigen Journal offiziel enthaltenen Motiven beißt es: Gine freie Regierung ift nicht möglich, wenn die Journale ftraflos Aufruhr und Ungehor= fam gegen bie Befete prebigen. Die Ordnung tann nicht bergeftellt, die Arbeit nicht wieder aufgenommen werden, wenn die Journale, welche jum Aufftande aufreigen, gedulbet werden. Richtsbestoweniger fcrieb man bem Daily Telegraph aus Paris, auf bem Mont Martre fegen noch 250 Ranonen, 70 Mitrailleusen, zwei Wagen mit Artilleriemunition, barunter Bomben, und eine große Menge Munition für Sandfeuerwaffen aufgestellt. Mont Martre hat 22 Bataillone Nationalgarben, von benen 8 unter Befehl bes "Comité Central be Resistance" fteben, mabrend die übrigen, welche ben Betersplat befett haben, für reaftionar gehalten merben. Jeber Tag hat ber Bahl ber Gefduge einen Bumachs gebracht; biefelben werben von Männern, Beibern und Rinbern bergauf gefchleppt. Indeffen murbe unterhandelt. Gin Theil ber Nationalgarden mar bereit, die Ranonen abzuliefern, wenn ihnen ber Tagelohn von 11/2 Franten gefichert bliebe. Das foll besonders ihren Beibern jugefagt haben, die fie alfo friedlich ju ftimmen fuchten. Thiers felber, ba ihm alles baran lag, Blutvergießen ju verhuten, ber= feblte nicht, ben Rothen aur Beruhigung au fagen, bie gegenwärtige Nationalbersammlung, die so viele ihnen mikliebige confervative Elemente enthalte, habe nur über Rrieg und Frieben gu enticheiden gehabt und damit gehe ihre Miffion ju Ende. Ueber die fünftige Berfassung Frankreichs könne nur eine neuzuwählende Bersammlung enticheiben.

Sleichwohl hielten die Rothen ben Mont Martre immer noch fest und am 12. März fand man sogar große rothe Maueranschläge in den Straßen, worin die neu ankommenden Truppen zum Anschluß an die neue Republik aufgesorbert wurden. Der bose Geist verrieth sich auch in dem Eisenbahnunglud von Puteaux. Hier

verungludte ein Eisenbahnzug mit kranken und verwundeten Deutsichen, von denen fünfzig theils getöbtet, theils geschädigt wurden, und man vermuthete mit Grund, französische Bosheit habe das Unglud herbeigeführt.

Um die Gemüther noch mehr aufzureizen, verbreitete man bamals ein "Todesurtheil" aus der Zeitschrift Le telegraphe in Breft.
Daffelbe lautete: "Die in Lyon vereinigten Abgeordneten der Freimaurerlogen und Internationalen haben beschlossen: Wilhelm und
seine beiden Gefährten Bismard und Moltke, die Geißeln der
Menscheit, sind außer Geseh erklärt, für jedes der drei verurtheilten wilden Thiere wird von den sieden Großlogen dem, der sie
tödtet, oder seinen Erben eine Million Franken ausgezahlt. Allen
unsern Brüdern in Deutschland und auf dem ganzen Erdenrunde
ist die Bollstredung aufgetragen."

Die ganze Umgegend von Paris war, wie oben schon erzählt ist, ehe noch die Deutschen kamen, von den wohlhabenden Einswohnern verlassen und nachher vom Pariser Pöbel systematisch aussgeplündert worden. Jett logen die Pariser Blätter, alle diese Zerstörungen und Plünderungen rührten von den Deutschen her, die damit ihre Barbarei beurkundet hätten. Die antipreußische Liga machte in Paris von Tag zu Tag größere Fortschritte. Trieb dazu nicht wirklicher Haß oder das Interesse, sich beutsche Concurrenten vom Hasse zu schaffen, so doch die Angst vor dem Pöbel. Man versertigte lange Listen von allen den Deutschen, die noch in Paris lebten oder wieder dahingesommen waren, um den Pöbel gegen sie aufzureizen. Sie mußten sich verdengen halten, wenn sie nicht arretirt und mishandelt werden wollten.

Zum Beweise, welche Rolle bei ber Deutschenhetze in Paris ber gemeinste Eigennut spielte, schrieb die France, die guten Franzosen im Elsaß, welche auswandern wollten, um Franzosen bleiben zu können, sollten es doch lieber nicht thun, sondern im Elsaß bleiben, um dort den französischen Geist zu erhalten. Der wahre Grund aber war, die Industriellen in Paris und Lyon fürchteten die Concurrenz der Ausgewanderten. Die Pariser schwärmten für gänzlichen Abbruch allen Verlehrs mit Deutschland. Wie lächerlich, da sie bisher nur allein für den nichtsnutzigsten Modetand niese Millionen aus Deutschland bezogen hatten! Die Weinhändler von Bordeaux waren gescheidt genug, den Deutschen, wenn auch auf einem kleinen Umwege, doch den Genuß ihres Weines ferner gestatten zu wollen.

Thiers und die Minister rathschlagten, was mit den gottlosen Montmartrinisten zu machen sey, mit den hunderttausend Nationalgarden, die immer noch ihren Sold bezogen und doch nicht gehorchten und einen Aufruf an die Truppen erließen, die Regierung zu verslassen, sich an das Bolt anzuschließen und eine neue rathe Republik zu gründen, da die gegenwärtige Regierung offenbar nur die Wiedertehr der Monarchie vorbereiten wolle.

Damit nun die Pariser nicht glauben sollten, die Nachsicht der Regierung sey bloße Schwäche, erhielt General Vinoy den Besehl, die Kanonen auf dem Mont Martre zu nehmen, da sie dem Staate und nicht der Gemeinde gehörten. Binon, von dem man sagte, er komme immer zu früh oder zu spät, kam diesmal zu früh, wie bei Sedan zu spät. Unbegreislicherweise ließ er die Truppen nicht offen und bei Tage und nach vorheriger Ankündigung vorgehen, sondern unerwartet, bei Nacht, wie ein Dieb. In der Nacht des 17. März schiekte er den General Le Comte nach dem Montmartre und diesem gesang es wirklich, die nicht zahlreichen Nationalgarden zu überraschen und ihnen 40 Kanonen nebst 400 Gefangenen abzunehmen.

Allein er hatte sich nicht lange bieses Erfolges zu erfreuen, benn am frühen Morgen bes 18. wurde in den benachbarten revoslutionären Stadtvierteln Generalmarsch geschlagen und von allen Seiten strömten die Nationalgarden herbei und umringten die Truppen. Die Generale besahlen zu schießen, aber die Truppen zauberten, Menzel, Krieg von 1870. II.

fraternifirten mit ben Nationalgarben und verweigerten ben Behoriam. General Freron murbe mit 300 Mann gefangen . boch fonnte er fich noch frei machen. General Baturel murbe permundet. Beneral Le Comte mit feinem gangen Stabe gefangen. General Thomas, obgleich als guter Republifaner befannt, murbe, als er in Civilfleibern bagu fam, bon Golbaten bes treulofen 88. Regiments und bom Bobel gepadt und mit Le Comte in einen Garten am Montmartre geschleppt, wo ber Bobel eigenmächtig ichnell ein Repolutionsgericht unter bem Borfit von Affp, einem berüchtigten Arbeiterführer, ernannte. Beide Generale murben gum Tobe berurtheilt und fogleich erichoffen, Thomas auf eine graufame Beife. ba er erft nach mehreren Schufen in's Belicht burch eine ameite Salve ben Tob fand. Er rief noch fterbend: "Ihr Feiglinge!"\*) Auch General Changy, ber gerade in Baris antam, murbe bom Bobel torperlich fo mighandelt, daß er in ein Spital gebracht werben mußte, und als Beigel gurudbehalten. Daffelbe Schidfal erlitt auch fein Begleiter General Laboriac, ben man für Aurelles hielt. General Binon blieb für feine Berfon bom Rampfplat entfernt und jog, ba er die Ruglofigfeit bes Widerftandes erfannte, mit noch 10,000 Mann Truppen nach Berfailles ab. Bon Aurelles borte man gar nichts mehr.

So war benn bie ganze große Stadt Paris in bie Gewalt ber rothen Republikaner ober eigentlich bes Böbels gekommen. Die bisherigen bekannten Führer ber extremsten republikanischen Partei waren abwesend wie Gambetta, ober frank wie Rochefort, ober hielten sie noch wie Blanqui, Flourens, Victor Hugo 2c. mit ihren Namen absichtlich zurud. Auch wurde noch keine

<sup>\*)</sup> Thomas hatte im Dezember die befoffenen Nationalgarden schaft getadelt, daher der haß gegen ihn. Der Pobel verkaufte in den Straßen von Paris die angeblichen Knöpfe von der Uniform Le Comtes und es follen an 20,000 solcher Knöpfe an den Mann gebracht worden seyn.

befinitive Regierung der rothen Republik niedergesett, sondern nur ein provisorisches "Centralcomité der Nationalgarde". Dassselbe ordnete erst die Wahl einer Commune, ganz nach dem Muster von 1792, an. Als Mitglieder diese Centralcomité waren unterzeichnet: Association, Verrat, Babak, Moreau, Dupochet, Barlin, Boursier, Mortier, Gouhier, Balette, Jourde, Rousseau, Lullier, Blanchet, Grollard, Baron Geresme, Halfe, Pougeret. Lauter unbekannte Namen mit Ausnahme des Erstgenannten, Association ist und Hauptanstister der Unruhen im Creuzot war. Bon diesem kann man auf die Farbe der Uebrigen schießen. Als militärischer Ches der Ausständischen sungirte ein gewisser General David und sein Abjutant Leon Meillet.

Das Comité nahm feinen Sit im weltberühmten Stabt= haufe unter ber wieder aufgepflanzten rothen gabne. Man glaubte, es werde Binon und die Truppen verfolgen und die Nationalver= fammlung in Berfailles überfallen laffen, aber es brobte bamit vorläufig nur und beschäftigte sich junachst mit Proclamationen. Eine folche vom 19. Mary lautete: Burger! Das Bolf von Paris bat bas Joch abgeschüttelt, welches man ihm aufzulegen versuchte. Rubig und leibenschaftslog in feiner Rraft, bat es ohne Furcht, ohne Propotation Die ichamlofen Narren erwartet, welche an ber Republit rütteln wollten. Diegmal haben unfere Bruber bon ber Urmee ihre Sand auf die beilige Bundeslade unferer Freiheiten nicht legen wollen. Dant Allen! und moget ihr und Franfreich bie Grundmauern ber Republit errichten, burch allgemeinen Buruf angenommen mit allen ihren Confequengen, als die einzige Regie= rung, welche für immer bie Mera ber Invafionen und Burgerfriege foliegen wird. Die Amtszeitung fdrieb: "Mitten in ber Ohnmacht ber regierenden Rlaffen haben die Broletarier begriffen, bag für fie die Stunde gefommen ift, rettend einzuschreiten und bie Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten in bie Sand zu nehmen."

Ingwischen war die Bobelregierung boch fclau, benn am 20. erflarte bas Comité in einem Manifest, es werbe bie Friedenspraliminarien achten. Es wollte alfo jebe Intervention ber beutiden Truppen vermeiben, welche noch die nördlichen Forts von Baris befett hatten und beren gahlreiche Truppen noch unfern von Baris ftanden. Ginige Tolltopfe wollten gwar Paris gang ifoliren und bom übrigen Franfreich trennen, bas Comité aber manbte fich an Die Provingen, forberte fie auf, fich mit Baris gu vereinigen und Delegirte babin ju ichiden. Das officielle Journal fchrieb: "Paris hat nicht die Absicht fich von Frankreich zu trennen, im Gegentheil, um Frantreichs willen erbulbete es bas Raiferreich und bie Regierung ber Nationalvertheibigung mit all ihren Berrathereien, all ihren Feigheiten; auch beute will es Frankreich nicht verlaffen, fondern ihm gurufen: Stebe feft, geftügt auf bich felbft, wie ich." Alfo geberbete fich bas Comité als bie einzig legitime Regierung Franfreichs. Es nahm eine Million Franten aus ber Bant gur Bejolbung ber Nationalgarbe und erzwang von Rothichilb eine balbe Million. Der Bobel ließ fich burch bas Gelb wenigstens von Blünderungen gurudhalten, geberbete fich aber im Uebrigen als unumidrantter Berr ber Stabt. Die wohlhabenben Burger maren von Schreden gelähmt, Sanbel und Gewerbe ftodten, bie Laben blieben gefchloffen. Man fcrieb aus Paris: "Rur bie Beinlaben find offen und angefüllt von ben Infurgenten in verschiebenen Stabien ber Betruntenheit. Das Pflafter ift aufgeriffen; in allen Richtungen werben Barritaben erbaut, Manner, Beiber und Rinber arbeiten um bie Bette. Betruntene Rerle liegen in ben Stragen umber und fpielen mit gelabenen Gewehren; andere liegen bulflog auf Banten ausgeftredt. Man fieht Beiber mit Baffen; ber Bobel ift fouverain. Gine Abtheilung ber Aufftanbifden befette bas Juftiaminifterium; Die Beamten entfloben."

Für bie große Maffe bes gemeinen Bolts mar die Infurrection nur ein Mittel, das bisherige Faullenzerleben fortzusetzen, nichts zu arbeiten, täglich einen Sold von der Regierung zu empfangen und benselben zu vertrinken. Auch die geheimen Lenker der Insurrection konnten ihre Zwecke nicht erreichen, wenn sie nicht dem Pöbel schmeichelten und bessen nächste Bedürsnisse befriedigten. Daher setzte das Comité durch, daß nicht nur die ganze Nationalgarde besoldet wurde, sondern daß auch die Zahlung fälliger Wechsel sistirt und sich alle Hausmiether in Paris gefallen lassen mußten, auf den Miethpreis der letzten drei Monate zu verzichten, und sie auch keinem Miether mehr auffündigen durften.

Alles, was zur Regierung gehörte, batte fich aus Baris nach Berfailles geflüchtet. Die Rationalversammlung und bie Regierung waren ohne Macht, und wenn auch Thiers in einer ftolgen Broflamation ibre Burbe aufrecht zu erhalten fuchte, fo achteten boch die Parifer nicht barauf. Die Berfammlung felbit war weniger gablreich als fie in Borbeaux gewesen mar, namentlich fehlten viele Legitimiften, die fich in die gefährliche Rabe von Baris nicht getraut batten. Der Brafibent Grevy führte eine ftolge Sprache wie Thiers und fagte gur Berfammlung: "Gine aufruhrerifche Regierung ftellt fich ber Rational-Souverainetat gegenüber, beren einzige legitime Reprafentanten Sie finb. Sie werben fich mit Muth und Burbe gur bobe ber Lage erheben, welche biefe Ihnen auferlegt. Moge Franfreich rubig und vertrauensvoll febn, moge es fich um feine Erwählten ichaaren, und die Rraft wird bem Rechte bleiben." Aber es fehlte eben an einer bewaffneten Dacht, welche biefen Worten hatte Rachbrud geben tonnen. Der Dund rief nach Thaten, aber die Arme fehlten. Die fog. blaue Republit ber gebilbeten Claffen war machtlos gegenüber ber rothen Republif bes Bobels. Thiers tonnte nur eine Defenfibmagregel ergreifen, indem er rings um Baris die Telegraphenbrabte burchichneiden ließ, um ju berhindern, bag fich die Rothen in Baris mit benen in Inon und Marfeille in Berbindung festen. Sogar bie außerfte Linke ber Nationalversammlung, bestebend aus ben in Baris gemablten Deputirten, hatte in diefer Stadt bas Beft nicht mehr in ber Sand und fuchte baber ju vermitteln. Gie trug in ber Berfammlung barauf an, bem Barifer Comité bie Bahl aller Chefs ber Nationalgarde und die Einrichtung eines bon ben Burgern gemahlten Bemeinderaths ju bewilligen, und melbete bas bem Comité in einer Broklamation, unterzeichnet von Louis Blanc, Scholder, Benrat, Abam, Floquet, Bernard, Langlois, Lodron Laren, Brifon, Greppo, Milliere. Mehr Muth bemiesen bie Redatteure fammtlicher Barifer Beitungen, die an bemfelben Tage, am 21. Marg, gemeinschaftlich ertfarten : In Erwägung, daß die Bufammenberufung ber Babler ein souveraner nationaler Att ift, ber nur benjenigen Gewalten gu= fteht, die aus bem allgemeinen Stimmrecht entftanden; in Ermäaung, daß folglich bas Comité bes Stadthaufes weber Recht noch Beruf hat Bahlen vorzunehmen, erflären bie Bertreter ber Beitungen die auf ben 22. Mars ausgeschriebene Babl für nuft und nichtig und ermahnen die Bahler fich nicht baran zu betheiligen.

Darbon, der Erzbischof von Paris, beschwor die Bevölkerung in einem hirtenbrief, nicht weiter zu gehen: "Die ganze Nation bedarf eines moralischen Umschwunges, die Liebe zur Arbeit, Achtung vor dem Gesehe, Pflichtgefühl, Mäßigung, Eintracht, religiöser Glaube dringen nicht mehr in die Herzen und beseelen das gesellschaftliche Leben nicht. Möchte es (Frankreich) rasch seine Wunden heilen, die vorzugsweise moralische sind." Das Siecle entgegnete darauf: "Unsere Wunden sind hauptsächlich moralische; aber woher kommen sie? Wer hat der Nation seit zwanzig Jahren das schlechte Beispiel gegeben? Wer hat sie zu Luzus, sinnlichen Bergnügen, schamlosen Aufführungen, schmählichen Spekulationen, wer zu der Berachtung bürgerlicher Tugenden und zum Vergessen des Rechtes gesührt? War es nicht eine aus Rechtsverlezung und Verbrechen hervorgegangene Regierung? Aber hat nicht gerade diese Regierung die Segnungen, Glüdwünsche und Ermunterungen eines gewissen Klerus

erhalten, ben ber Herr Erzbischof von Paris sehr wohl kennt?" Bohl wahr, aber ber englische Standard bemerkte mit Recht, jene liberale Opposition in der französischen Kammer, die beständig den Kaiser angegriffen, seine friedliche Politik gehemmt und den Chauvinismus großgezogen habe, sie habe den Wind gefäet und musse nun den Sturm ernten.

Es fehlte nicht an bonapartiftischen Agenten. Man wollte miffen, es fen viel Gelb vertheilt worden. Befonders die Golbaten fepen gewonnen worben, die blaue Republit zu verlaffen und auf Die Rudtehr des Raifers ju warten. Damit ftimmte ein Schreiben bes Exfaifers vom 12. Marg an Mac Mahon überein, worin ber lettere aufgefordert murde, fich fur Belohnungen ber Urmee von Sedan ju vermenden. Auch fiel es auf, bag fo viele faiferliche Solbaten, Die nach Baris gurudgefehrt maren, bier unangefochten blieben und fogar öffentlich für ben Raifer Bropaganda machen durften. In einigen Mitgliedern bes Centralcomites felbft wollte man ehemalige Polizeiagenten bes Raiferthums wiedererfennen. In Bruffel ging bie Rebe, ber Extaifer habe auf feiner Durchreise nach England Barifer Radrichten empfangen und ein ihn begleitenber Beneral habe nachher gefagt: In zwei Monaten find wir wieder in Paris! Der ehemalige Sprechminifter Rouber, ber fich icheinbar in Familienangelegenheiten mit Gemablin nach Baris magte, murbe auf Befehl ber Berfailler Regierung verhaftet.

Die Bonapartisten hatten jedoch nur die zweite Hand im Spiel. Die erste hatten die internationalen Arbeitervereine, welche seit lange gut organisirt waren und Berbindungen durch ganz Europa hatten. Bon ihnen war auch das Centralcomité besetzt, daher die vielen bisher unbekannten Namen in demselben. Die Arbeitervereine, schon lange nach einer universellen Socialrepublik trachtend, glaubten, ihre Zeit seh jest gekommen. Unsinniger Weise, denn weitaus die Mehrheit Frankreichs wollte nichts von ihnen wissen, und überdies waren ja die deutschen Heere noch im Lande. Auch

in Belgien gährte es unter ben Arbeitern, boch waren sie so Mug sich zurückzuhalten. Ohne Zweifel hatten die Arbeiter ein Recht zu klagen, daß nur sie arbeiten und entbehren sollken, während die Kapitalisten, für welche sie arbeiteten, in lebersluß und Müßiggang schwelgten. Sie hatten ein Recht, eine besiere Organisation der Gesellschaft, ein richtigeres Verhältniß des Lohns zur Arbeit zu verlangen. Aber sie wandten versehrte Mittel an, um zum Zwed zu kommen. Sie ließen sich versühren, nach einer unmöglichen Gleichbeit aller Menschen, nach der Vernichtung des Gigenkhums durch Raub, Gewaltthat und Anarchie zu streben und am Ende sich nur in dieselben Genüffe und Wollüste stürzen zu wollen, um welche sie Reichen beneideten, in thierischer Gier nur Rechte sorbernd, ohne sich einer sittlichen Pflicht zu unterziehen.

Die Regierung in Berfailles predigte ben Barifern bergeblich Bernunft, verrieth aber bamit nur ihre Schwäche. Thiers erflarte am 21. Marg: "Die Regierung wird Paris nicht ben Rrieg erflaren, fie beabsichtigt nicht gegen Baris zu marfdiren, fie erwartet von Baris nur Afte ber Bernunft. Baris moge uns feine Arme öffnen und wir werben ihm fofort bas Bleiche thun." Die Infurgenten liegen fich auch auf Berhandlungen ein. Man melbete: "Bor allen Dingen verlangen fie bie Abfetung ber Generale Binon, Commandanten der Armee von Baris, und d'Aurelles, Dberbefehls= haber ber Nationalgarbe von Baris. Diefe beiben Absehungen werben auch mahricheinlich erfolgen, weil biefe Beiben fich als unfabige Rubrer ermiefen baben und ihrer Stellung feineswegs gemachfen find. Die übrigen Forberungen, welche bie Insurgenten ftellen, find folgende: 1. Bahl eines Gemeinderathes, 2. feine Garnifon in Baris, die Truppen follen in den Forts confignirt werben, 3. Unterbrudung ber Boligeibiener ober Garbiens be la Baig, ber Benbarmen, ber Municipalgarbe ze. Die Boligei im Innern ber Stadt foll von ber Nationalgarbe allein ausgeübt werben, 4. Bahl bes Oberfommandanten ber Nationalgarbe, 5. Rudfehr ber National=

versammlung nach Paris." — Die Regierung willigte ein, Aurelles und Binon zu beseitigen, und übertrug das Commando über die Pariser Nationalgarde dem General Langlois. Als sich dieser aber der Commune unterwerfen sollte, trat er wieder zurück. Nan vertraute die Regierung das Commando dem Admiral Saisset.

Gine wahre Vereinbarung wurde nicht erzielt und so blieb der allein als legitim anerkannten Regierung in Verfailles die des Parifer Centralcomité an der Seite und machte denfelben Anspruch, die einzig legitime Regierung Frankreichs zu sehn. Die Nationalversammlung in Versailles seh illegitim, weil se zum Theil in Provinzen gewählt worden seh, welche der Feind besetzt hatte. Beide Regierungen gaben sede ein besonderes Amtsblatt heraus und ertheilten darin Vesehle an das französische Voll. Die Regierung in Paris ernannte ihre eigenen Winister, z. B. Sanglier für das auswättige Amt.

Um 22. März versuchten die wohlhabenden und conservativen Burger bon Paris eine große, jeboch nur friedliche Demonstration, um gu beweifen, bag fie bas eigenmächtige Borgeben ber Arbeiter migbilligten, und bamit es nicht heiße, biefe feben wirflich icon Meifter von gang Baris. Aber bas war eine eben fo halbe Magregel wie die Bernunftpredigt des alten Thiers. Um zwei Uhr Nachmittags bewegte fich eine große Maffe unbewaffneter Burger burch die Strafen mit einer Rabne, auf welcher geschrieben mar "Berein ber Freunde ber Ordnung". 218 fie aber gum Benbomeplat tamen, wurden fie von ben Insurgenten aufgehalten und burch Gewehrfeuer gurudgetrieben. Es aab 50 Tobte und Berwundete, nach andern 117. Bantier Sottinger murbe tobtlich getroffen, ber Chefredafteur bes "Baris Journal", Benri be Bene (welcher die Deutschenbete am raffinirteften betrieb), verwundet. Auch ein Wechfelagent Nathan wurde getobtet, ben man anfangs für Rothidilb bielt. Der Allarm mar groß. In allen Straken wurden gum Theil haushohe Barritaden aufgerichtet. 3mei Belgier wurden für Deutsche gehalten und ermordet. Ein General Allart mit Frau soll vom Pobel verhaftet und als Geißel behalten worsen sehn. Der berüchtigte Eluseret brängte sich in's Ariegsministerium des Centralcomité, ein gewisser Eudes, früher wegen Verbrechen zum Tode verurtheilt, in's Finanzministerium ein. Menotti Garibaldi sollte Oberbesehlshaber in Paris werden, blieb aber fern. Bonapartistische und orleanistische Agenten wurden beim Geldverstheilen ergrissen, der Extaiser erklärte aber ausdrücklich, jeder Agistation solcher Art fremd zu sehn. Schon hörte man, das Centralscomité erkläre die Regierung in Versailes in Anklagestand und schicke Delegirte in die Provinzen aus, als seh es die allein rechtsmäßige Regierung.

Uebrigens hüteten fich bie rothen Republitaner fehr bor ben Breugen. Es tam gwar por, bag auf eine preußische Batrouille geschoffen murbe, aber bas Centralcomité entschuldigte fich fogleich, nur einige Bahnfinnige hatten ben Frevel begangen. Um 21. Marg erhielt Favre eine Rote von Berlin, worin ihm Bismard eröffnen liek: "Das Obercommando ber Armee por Baris unterfaat die Annaberung an unfere Linien bor ben bon uns befetten Forts, verlangt die Berftellung bes gerftorten Telegraphen bei Bantin und wird Paris feindlich behandeln, fobald weitere Sandlungen versucht merben, welche mit ben mit ber frangofischen Regierung getroffenen Bereinbarungen und ben Friedenspraliminarien im Widerfpruch fteben. Der Berfuch, Die Enceinte wieder ju armiren, murbe bie fofortige Eröffnung bes Feuers von Seiten ber bon uns befetten Forts jur Folge haben." - Fabre antwortete, Die Regierung in Berfailles werbe alles Mögliche thun, ihn gu befriedigen, und fügte Die Bitte bingu, er moge Baris womöglich ichonen. Am 23. ers flarte ber fachfifche General Schlotheim, Commandirender bor Baris bon Compiegne aus, er habe ben Befehl, fo lange eine friedliche und vollständig paffive Saltung ju beobachten, als die Ereigniffe, beren Schauplat bas Innere von Baris ift, feinen berartig feindseligen Charafter gegenüber ber beutschen Armee annehmen, daß letztere gesährdet würde, sich vielmehr innerhalb der durch die Friebenspräliminarien bestimmten Grenzen zu halten. Sobald jedoch diese Ereignisse einen feindseligen Charaster annehmen, würde die Stadt Paris seindlich behandelt werden. Der Delegirte des Centralcomités für auswärtige Angelegenheiten, Sanglier, antwortete hierauf: Die Revolution, welche sich in Paris durch das Centralcomité vollzogen, habe einen wesentlich communalen Charaster, sey mithin in feiner Weise aggressiv gegen die deutschen Armeen. Auch haben wir, fügte der Delegirte hinzu, keine Besugniß, die durch die Rationalversammlung in Bordeaux angenommenen Friedenspräliminarien einer Erörterung zu unterziehen.

Ueber die Stellung ber beutiden Truppen murbe Folgendes constatirt : In unferem Befit ift außer bem fuboftlichen Franfreich bas norboftliche rechts bes gangen Seinelaufs, einschlieglich ber Barifer Forts Charenton, Nogent, Noifp, Romainville, Aubervilliers, St. Denis, befanntlich ber eigentlich beberrichenden, füberbies bie unruhigen Biertel von Baris unmittelbar bebrobenben Berte. Die Aufstellung ber beutschen Urmee in Franfreich ift nach Angaben preußischer Blätter folgende: Die 1. Urmee balt die Stellungen nordlich ber Seine inne, fuboftlich fchliegen fich an biefe bie bisberige Maasarmee und die 3. Armee an; bom Ginflug ber Mube in die Seine bis jur Cote d'Dr reichen die Stellungen ber 2. Armee, mahrend bie Gudarmee ben linten Flügel biefer gangen Linie bilbet, die von Rouen burch bie mittleren Bropingen Oftfranfreichs bis Dijon fich ausbehnt. Erft nach Bezahlung ber erften halben Milliarbe, bie noch nicht erfolgt ift, hatten unfere Armeen fich meis ter gurudgugiehen gehabt, und felbft bann nur fo weit, um jeben Mugenblid wieber gur Stelle, vor Paris, ericheinen gu tonnen. -Die beutschen Landn ehren, die mit in Franfreich eingerudt waren, wurden in die Beimaili entlaffen, aber es blieben noch die Linientruppen in hinreichender Bahl gurud.

Der deutsche Kaiser blieb sich in seiner bisherigen Großmuth gleich. Als die schwer bedrängte Regierung in Versailles die Rate von 36 Millionen am Berfalltage nicht zahlen konnte, wurde ihr wohlwollend eine Frist gewährt. Ueberhaupt geschah alles, dieselbe zu schonen, um ihr Ansehen gegenüber den Rothen nicht noch mehr zu schwächen. Daher billigte auch der preußische Staatsanzeiger, "daß die Reisen der Deutschen nach Frankreich von den französischen Behörden anscheinend beshalb verhindert werden, weil sie noch nicht in der Lage sind, den Deutschen wirksamen Schutz zu geswähren."

Die fortwährende Nähe und Stärke der deutschen Truppen übte begreislicherweise einen großen Einfluß auf das toll gewordene Paris, reizte die Aufrührer aber keineswegs zu einem Angrisf, sonsdern jagte ihnen vielmehr eine heilsame Furcht ein, hemmte sie in ihrem verwegenen Borgehen gegen Bersailles und gewährte dadurch der schwachen Regierung von Thiers und Favre einen wirksamen Schuß. Diese ohnmächtigen Regenten in Versailles konnten sich von ihrer ersten Bestürzung erholen und gewannen wenigstens Zeit. Die Situation war mehr lächerlich als schrecklich. Beide Theile, die Regierung in Versailles und die Revolutionären in Paris, prahleten in Worten und hatten doch beide Furcht im Herzen, die honetten Leute vor dem Pöbel und der Pöbel vor den Preußen.

Die Aufrührer wollten sich Offiziere unter ben polytechnischen Schülern wählen, diese aber weigerten sich und stellten sich der Regierung in Berfailles zur Berfügung. Das 69. Linienregiment, welches von ben Aufrührern im Palast de Louzembourg zurückgehalten wurde, brach glüdlich durch und sam nach Bersailles, zum großen Trost der Regierung, die jeden Offizier um einen Grad avanciren ließ. Diese Regierung fühlte sich aber noch immer nicht start genug, die Insurgenten von Paris mit Gewalt anzugreisen, wollte überhaupt Blutvergießen möglichst vermeiden und suchte durch Unterhandlungen Zeit zu gewinnen. In der Situng der Nationals

versammlung bom 23. verrieth fich die Unfabigfeit biefes Rorpers. in einer folden Rrifis einig und energifch ju handeln. folug por, jedes Departement pon Frankreich folle ein Bataillon nach Berfailles ju Bulfe ichiden. Das führte ju einem einfältigen Streit, ob diese Bataillone unter ber Civil- ober Militarbeborbe fteben follten. Gegen amangig Maires von Baris fucten Strafentampfe zu verhuten und tamen nach Berfailles, um zwifchen ber Regierung und ben Aufftanbifden in Baris ju bermitteln. eine Mehrheit in ber Nationalversammlung, die Abgeordneten aus ben Provinzen und vom Lande, die fog, Ruralpartei hatte theils Furcht bor bem Bobel bon Baris, theils batte fie gern gefeben, es mare in Baris jum Meugerften gefommen, weil bann bie beutichen Truppen am Ende boch hatten interbeniren muffen, ber allgemeine Abicheu bes Landes por ben Ausschweifungen ber Barifer aber jebenfalls eine monarchische Restauration begunftigt batte. Die Bermittler marfen weniaftens ber Ruralbartei biefen Sintergebanten bor, um fo mehr, als fich auch bas Gerücht verbreitete, ber Bergog von Mumale fen in ber Nabe.

Erst am solgenden Tage gelang es den eifrigen Bemühungen Favres, Grevys 2c. die Mehrheit der Versammlung für den Vermittlungsvorschlag der Pariser Maires zu stimmen, und so wurde denn Admiral Saisset beauftragt, in einer Proklamation desselben Tages den Parisern solgende Zugeständnisse zu machen: Bolle Anerkennung der Gemeindesreiheiten, freie Wahl sämmtlicher Offiziere der Nationalgarde, Abänderung des Gesetze bezüglich der Versallsfrist der Wechsel, endlich ein Miethsgesetz, welches den Wohnungsmiethern dis 1200 Franken große Begünstigungen dietet. Das Centralcomité in Paris ging auf diese Vorschläge ein, denn es waren ja überall nur Concessionen, die von Versailles aus dem Pöbel gemacht wurden, und lag darin zugleich die Anerkennung der Pöbelregierung. Man kam also überein, Sonntag am 26. die neue Gemeindeverwaltung von Paris zu wöhlen. Das erregte nun

vorübergehend eine große Freude in Paris. Man beglüdwünschte sich und brüdte sich die Hande, als sen nunmehr der Frieden in der Stadt gesichert. General Changy wurde freigegeben, wie auch Rouber, der sogleich nach Bruffel abreifte.

Am Babitage murben in Baris 90 neue Communalbeamte gewählt, benen bas bisherige Centralcomité wirklich bas Regiment in ber Stadt abtrat. Aber bie Bablen fielen burchgangig im Sinne bes Centralcomité aus, benn 250,000 Bahler gaben aus Angft ihre Stimmen gar nicht ab. Die Agenten ber Arbeiteraffociation behielten also auch noch in ber neuen Municipalität bie Oberhand und ihre eigentliche Abficht lag giemlich beutlich ju Tage. Sie wollten nämlich zuerst Paris als eine communiftische Republit ifoliren und bie Reichthumer biefer Riefenftabt unter fich vertheilen, beggleichen alle induftriellen und Sandelgunternehmungen, die bisher in Brivathanden gemefen, in Communalanftalten verwandeln. Schritten fie auch nicht gleich jur Ausführung, jo geschah es boch nur aus Furcht vor ben noch immer brobend in ber Rabe ftebenben Deutschen, nicht aber vor ber ohnmächtigen Regierung und National= versammlung in Berfailles, beren Absehung und Beftrafung vielmehr ichon beantragt murbe. Ihre Lage mar beflagenswerth, benn fie tonnten weber auf die eigenen Truppen gablen, noch burften fie fich vor Franfreich blamiren, indem fie Bulfe von ben Deutschen erbettelten. Jebenfalls ichien bie Butunft Frantreichs ihren Sanden zu entichlupfen, beshalb Magte Favre in ber Nationalversammlung auf's bitterfte über bie Störung im Bollgug bes Friebens, über die Bergogerung bes Rudgugs ber Deutschen und über bie Möglichfeit, "bag bie fremben Beere bie Bevolferung, auf beren Boden fie fichen, die Folgen beffen bugen laffen wollen, mas in Baris vorgeht. Diefe lebel und bie, welche folgen tonnen, muffen biefer auf ewig verfluchten Infurrettion beigemeffen werben; fie ift es, welche bas Unglud bes Landes vollständig machen wird. Gewiß ift, bag die Barifer Ereigniffe bie Unterhandlungen in ber

Schwebe erhalten, und dies in einem Augenblide, wo wir am Hafen angelangt waren. Wir standen im Begriffe, eine Anleihe zu machen, welche den Feind entfernen, den Uebeln Frankreichs ein Ende machen sollte. Heute ist dies absolut unmöglich. (Bewegung.) Wenn ich biese vielleicht ungelegene Mittheilung mache, so geschieht es, weil ich darauf halte, nochmals zu erklären, daß, wenn wir nicht schnell herren der Insurektion werden, unser Unglück Berhältnisse ansnehmen kann, die ich meinerseits zu ermessen nicht im Stande bin."

Abmiral Saiffet tam am 26., nachbem er feinen Generalftab aufgelöst hatte, mit ben Maires von amangia Arrondiffements, bie ebenfalls ihre Entlaffung nahmen, aus Paris nach Berfailles gurud und ließ die Stadt in ben Sanden bes Aufftands. Statt feiner ernannte die Commune brei Generale ber Nationalgarbe: Brunel, Duval und Eudes, und beichlof am 27, für gang Franfreich Bablen au einer neuen Rationalperfammlung ausaufdreiben, aber mit Befeitigung bes alten Bablaefetes in einer Beife, bag bie großen Städte mit ihren Arbeiterbevolferungen por bem Landvolf begunftigt Ginftweilen mar bas Befindel Meifter ber Stadt fenn follten. Baris und requirirte für feinen Bebarf ohne Umftanbe in ben Brivathäufern Lebensmittel, Gelb, Pferbe zc. Augenzeugen fchilberten bie Bataillone pon Belleville und vermanbten Bierteln als mahre Galgengefichter, benen man es anfah, die Doctrin bes Communismus fen ihnen Nebenfache und nur bie Pragis bes Raubes, wo fich bie Belegenheit bagu bot, die Sauptfache. Die Bant mußte ber Commune icon wieber eine halbe Million poriciegen. wurde Prafibent ber neuen Regierung im Stadthaus. Das Journal officiel frug, warum fich benn noch teine Sand gefunden habe, um ben Bergog bon Aumale gu ermorben? Granier, ber neu ernannte General und Commandant auf bem Mont Martre, ber bisher nur gemeiner Solbat gewesen mar, warf mit brutalen Broflamationen um fich und ließ jeden Burger von Baris ftrena beftrafen, ber lieber arbeiten als ben nationalgardiftenbienft verfeben

wollte. Dagegen wurde der Mont Martre ein Magnetberg für alle Müßiggänger, die ohne zu arbeiten, täglich Sold betammen wollten, und besonders für debandirte Soldaten, die hier einen viel höheren Sold bekamen, als sie früher bei ihrem Regiment bekommen hatten. Die Commune setzte den verrusenen Eremer zum Obergeneral der Nationalgarde ein. Ein Citohen Jules Allez hielt Freiheitspredigten: Jeder Mensch sen frei von Geburt an, so daß Eltern auch nicht einmal ihren kleinen Kindern zu besehlen hätten.

Da indef der Bobel in Paris doch nicht Muth genug hatte, über Berfailles bergufallen, weil ibn bas zu einer gefährlichen Rataftrophe hatte hintreiben und mit den deutschen Beeren in Conflift bringen fonnen, fo gewann Thiers wenigstens Beit, in flaglichen Broklamationen alle Brobingen um Sulfe anzufleben. einem folden Aufruf bom 29. Marg bat er bie Moblots, bie er gur Rettung ber Nationalversammlung aufbot, ben unzuverlässigen Linientruppen mit ihrem lopalen Beispiel voranguleuchten. Augleich erbat er fich und erhielt telegraphisch aus Berlin die Erlaubnig, anftatt nur 40,000 Mann frangofifche Truppen, wie die Friedenspraliminarien porfdrieben, beren 80,000 in Baris halten gu burfen. Biele Generale fammelten fich in Berfailles, um über bie Dagregeln zu berathen, die gegen Baris zu ergreifen fepen. Andere beeilten fich, die nach Frankreich gurudgefehrten Befangenen fur bie Regierung anzuwerben. Gin Abmiral Gnupben, ber einen Transport Befangene von Samburg jur Gee abholen follte, weigerte fich, weil er die beutsche Flagge nicht begrußen wollte. Man ichidte ibn baber nach Algerien, um bort ben Aufstand ber Araber gu befampfen. Welche Unverschämtheit man fich noch gegen Deutschland erlaubte, beweift unter anderm die Berfailler Correspondens in einer englischen Zeitung, welche ben beutschen Raifer ober wenigftens fein Befolge verleumbete, es habe im Brafetturgebaube au Berfailles alle Begenftanbe von Werth mitgenommen.

In ber Regierung ber neu gewählten Commune, beren Mit-

glieder fast lauter unbefannte Ramen trugen, prafibirte ber Arbeiter Uffn. Man glaubte jedoch, Flourens fen ber geheime Lenfer aller Diefer Leute, Die jest im Stadthause regierten. Der freche Granier murbe feinen eigenen Rameraben ploklich verbächtig und fortgejagt. Um 28. Mary murbe bie Commune in Baris feierlich proflamirt, mobei bie gange Nationalgarbe aufmarichirte und befilirte. Biele barunter maren betrunten. Gin Blatt bemerfte. es fen nie vorher fo viel in Paris getrunten worben und bie Commune habe Bachus ju ihrem Batron gemacht, obgleich bas Trinten eigentlich bas Lafter ber in Paris fo verhaften Deutschen war. Die neu gebadenen Generale ber Commune hatten jum Theil noch nie geritten und fagen erbarmlich ju Pferbe. Duval mußte fich an bem Sattelfnopf halten. Doch rühmte bas offigielle Blatt ber Commune: 3hr habt euch Ginrichtungen gegeben, Die jedem Angriff troken merben! Die Conscription murbe abgeschafft, Baris follte fein anderes Militar mehr feben außer ber Nationalgarbe. Die Bahlung ber brei letten Diethstermine murbe nochmals prolongirt. Man fchrieb in ben letten Tagen bes Marges, Die junge Commune habe bereits ein Deficit von 3 Millionen und brauche täalich 900,000 Franken nur um bie Nationalgarbe befolben gu fonnen. Man fdritt baber ju Requifitionen. Bewaffnete brachten ben mobilhabenben Burgern die Requifitionszettel in's Saus, auf benen ftand : "Freiheit, Gleichheit, Bruderlichfeit! Im Ramen ber Republit. Requisitionen: Gelb . . . , Lebensmittel . . . 3m Falle ber Weigerung tann Burger . . ., als Requisitions=Beauftragter, fich burch Nationalgarden bes Quartiers unterftuten laffen. Das Mitglied ber Foberation, geg. . . . " Die Bureaus von fünf großen Berficherungsgesellschaften murben unter Siegel gelegt unter bem Bormand, es befänden fich barin Gelber ber Extaiferin.

Zwischen Paris und Bersailles war der Berkehr völlig untersbrochen. An der Grenzlinie gab es täglich kleine Scharmützel. Doch wagte weder die Commune in Paris, noch die Regierung in Berwenzel, Arteg von 1870. II.

failles einen ernsten Angriff. Thiers wartete erft noch auf Truppenverftärfungen. Ingwischen versicherte er immer, fie murben balb gablreich genug fenn. Auch bas gange Land ftunde gur Regierung, Die Emeuten in Lyon, Marfeille, Toulon feben unterbrudt. bem beutiden Oberbefehlshaber fen ein Abtommen babin getroffen. bak feindliche Sandlungen gegen die beutschen Truppen, wenn folde portamen, ausschlieglich als bas Wert ber Aufftanbifden angefeben werben follten. Die Rudtehr ber frangofifchen Befangenen aus Deutschland fen nur einen Augenblid fiftirt gemefen, merbe aber nunmehr fortgefest. Favre mar meniger auperfictlich und foll bamals gefagt haben, es reue ihn febr, bak er bei den Friedensverhandlungen fich fo viele Dube gegeben habe, ber Barifer Nationalgarbe die Baffen zu erhalten, welche fie jest gegen bie Regierung brauche. Die Nationalberfammlung zeigte weber Einheit, noch Entichloffenheit, noch Burbe. In ber Sigung pom 28. fam por, bag ein Abgeordneter (Floquet) bie anbern fammtlich Rarren nannte. Der allgemeine Unwillen bes Landes gegen ben Barifer Bobel ichien übrigens gunftig, um die Rudfehr jur Monarchie als bas einzige Mittel jur Bieberherftellung ber Ordnung hoffen ju tonnen. Der Extaifer murde bamals bon ber Ronigin von England im Solog Windfor wohlwollend empfangen, obaleich fie mehr ben Orleans als ben Bonabartes zuneigte. Da= gegen hatte fich ber Extaifer unterwegs ber Beweife von Zuneigung und Achtung zu erfreuen, die ibm bie englische Bevölferung bewieß. Unterbef fehrten immer mehr frangofifche Befangene aus Deutschland jurud und Thiers ertheilte bem General Ducrot fofort ben Befehl, aus ben beimgefehrten Befangenen eine Armee ju bilben, mahrend Dac Dahon bie andere in Berfailles commanbiren follte.

Die Consussion in Paris wurde noch badurch vermehrt, daß das Centraltomité noch neben der Commune sortregieren wollte, mahrend auch noch eine dritte geheime Regierung

thatig mar. Man glaubte, bie gange große Arbeiterbewegung in Baris babe ibren Impuls von London aus empfangen, und amar pon Rarl Marr, bem Saubt ber Internationalen, ber es jeboch ableugnete. Run murbe aber ber Wiener Breffe aus London ein einläklicher Bericht erstattet über anderweitige Umtriebe, Die von London ausgingen. "Während bes Raiferthums von 1852-1870 hatte fich bier in London unter bem Borfite Felir Bpat's eine Befellicaft erhalten, die ben Ramen ,bie revolutionare Commune' annahm und bie im Stillen jahrelang Defrete erorterte und ausarbeitete, welche am Tage nach bem Triumphe einer focialen Revolution veröffentlicht werben follten und bie ben 3med hatten, ben Staat abguichaffen, bie Gefellicaft unregierbar gu machen, und bas fociale Band auf ben einfachften Ausbrud: bie Concentration ber Intereffen, gurudauführen. Diefe extreme Bartei, welche bie Couperanetat bes Individuums anstrebt und nicht blos in jeder Regierung, sondern auch in jeder Nationalvertretung eine Regation berfelben findet und fie beshalb angreift, hat nichts mit ber internationalen gemein und bilbet eine besondere frangbische puritanische Bruppe. Diefelbe bat burchaus teinen communiftifden Charafter, fie will im Gegentheil bas Recht bes Individuums gur aukerften Beltung bringen, und bie Staatslofigfeit, welche fie auftrebt, ift blog die freie Bereinigung einzelner Individuen. Die Commune in Baris mare baber ber natürliche Gegenfat ber Nationalverfammlung. Die lettere befteht aus Boltsvertretern, Die erftere blos aus Munizipalpertretern, die lettere bilbet eine Regierung und Minifter, Die erftere tennt blos Delegirte mit beftimmten, befdrantten, wiberrufbaren Manbaten. Die Commune will mit einem Borte ben gangen Rram ber Bureaufratie fowie bie Armee, welche fie fur ben Giftgabn ber Partei anfieht, die fich anmaßt zu regieren, abicaffen. Für bie Commune ift bie Republit eben fo reattionar wie bie Monarchie, ber einzige Unterschied liegt blog barin, bag bie Republit eine Grundlage bilbet, auf welcher die Auflofung ber ererbten eifernen Formen leichter bor fich geben und die fociale Centrifugalfraft fich leichter außern fann. Sobald Baris als Commune tonftituirt ift, ift biefe Stadt aus bem Staate herausgesprungen, und es handelt sich bann blos barum, bag bie freie Constituirung ber andern großen Stabte folge und die Communalverwaltung alles Regierungswefen erfete. Die einzelnen Communen tonnen fich bann burch Delegirte über bie Concentrirung und Gelbitverwaltung ihrer gemeinschaftlichen Intereffen verftanbigen, aber Frantreich hat aufgehort zu eriftiren, geradeso wie die freie Liebe Die Beirath erfeten foll. Diefe Bewegung bat baber ebenfo bie Abichaffung bes Barlamentarismus jum 3mede, wie bas Raiferthum von bem Standpuntte ausging, bag ber Barlamentarismus ber Ruin der Gesellichaft fen. Es ift baber natürlich, baß ber 3mperialismus eine gemiffe Wahlbermandtichaft mit ber Commune befist, und auf ber anderen Seite, bag bie Begner ber Commune blos in bem Orleanismus, welcher bas fonftitutionelle Suftem bertritt, eine Rettung feben. Endlich wird baburch flar, weshalb bie Commune nichts mit ben republifanischen Abgeordneten gemein bat und dies die erste Repolution ift, welche nicht die Mitglieder ber Opposition als neue Regierung, sowie überhaupt gar feine Regierung proflamirt hat."

Inzwischen blieb die Commune die offizielle Regierung in Paris und wirthichaftete fort und würde, wenn das so hätte fortgehen können, die Metropole der Civilisation bald "abgemaiert" haben. Sie plünderte nämlich die fünf großen Becsicherungsgesellschaften durch erzwungene Anleihen und schon ließen sich Stimmen vernehmen, welche die Kirchen und Klöster verlaufen wollten. Auch sämmtliche Krongüter wollte man verlaufen und hoffte sieben Milsliarben daraus zu lösen, womit man geschwind die Deutschen bezahlen wollte, um sie sos zu werden. Der gotts und sittenlose Geist der ersten Revolution sing auch schon hie und da zu spuden an. Die polizeisichen Sittengerichte wurden ausgehoben, "um der

. . 5.

Frau bas Recht auf ihre Freiheit ju retten", und ben Almosenieren murbe berboten, in ben Gefangniffen Deffe gu lefen. Rirche ber beil. Genovefa machte man wieber bas beibnische Bantheon und pflanzte ftatt bes Rreuges bie rothe Fahne auf. Brahlerifc fette die Commune gehn Commissionen nieder mit den Functionen von Ministerien, als beherriche fie bas gange Reich, wie weiland ber Wohlfahrtsausichuß. Auch einen Anfang jum Revolutionstribunal machte eine Commission gur Ausmittelung ber Berbachtigen. Ebenso machte man bereits Anftalt, Affignaten gu fabriciren, welche 3mangscours erhalten follten. Ueberdies befahl bie Commune, alle Beamten follten nur ihr, als ber Centralregierung Franfreichs, und nicht mehr ber Regierung in Berfailles gehorden. Daburd murben faft alle Berwaltungsbureaus gefprengt. Die Poftbeamten floben nad Berfailles und aller Briefvertehr ftodte. Dagegen bebiente fich bie Commune ber burch ihre rothen Semben ausgezeichneten Baribalbianer, bie auf ichnellen Belocipeben fahren mußten gu ihrem Postdienst innerhalb der Stadt. Thiers, Favre und andere Mitglieder ber Regierung in Berfailles murben bon ber Commune nunmehr in Anklagestand verfest und ihr Bermogen confiscirt. Auch bas Bermogen aller religiöfen Gefellichaften murbe bon ber Commune jum Nationaleigenthum ertlart, bie Trennung von Staat und Rirche ausgesprochen und bas Cultusbudget ein= für allemal auf= gehoben. Bahrend bie Commune in fo blinder Buth wieder wie in ber erften Revolution bas Chriftenthum abichaffen zu wollen ichien, ging in Baris icon wieber bas Gas aus und lag bie Stadt bei Racht wieder in tiefer Finfternig, weil fie feine Bufuhr von außen her erhielt. Mus bemfelben Grunde fehlte es auch ichon wieder an Lebensmitteln. Zugleich wollte man erfahren haben, wenn die Berfailler Regierung nicht bis jum 15. April Paris unterworfen hatte, murben bie Deutschen, welche, 200,000 Mann ftart, icon barauf vorbereitet fegen, in Baris einruden.

Run tonnte ein Bufammenftog ber Rationalgarben von

Baris mit ben Truppen von Berfailles nicht lange mehr ausbleiben. Wirklich rudten die Nationalgarben, nur einige taufend Mann, am 2. April auf ber Nordweftfeite ber Stadt aus und ftiegen bei Courbeboie auf bie Regierungstruppen unter General Binop. Sie entfandten einen Argt als Parlamentair, jogen fich aber jurud bis gur Brude von Reuilly, welche gefturmt murbe. Am folgenben Tage brangen bie Parifer mit 110,000 Mann unter Bergeret und Flourens wieder bor, murben aber vom Mont Balerien aus, ben bie Berfailler Regierung befett hatte, beftig beichoffen und bei Chatillon abermals burch Binon jurudgefclagen. Flourens fiel. Um 4. April warfen die Regierungstruppen die Parifer nochmals bei Chatillon gurud, beren General Benry gefangen murbe. Duval wurde gefangen und fogleich füsilirt. Die Barifer hatten gehofft, die Linientruppen wurden auch biegmal, wie früher am Montmartre, mit verfehrt gehaltenen Gewehren zu ihnen übergeben. biesmal aber blieben die Truppen treu und gingen mit ben Befangenen, besonders ben Deferteuren, hart um. Am 7. April murbe die Brude von Neuilly burch die Regierungstrubben noch einmal gefturmt und bon nun an behauptet, fie berloren aber ben Beneral Beffon burch ben Tob und ben General Bechaud burch eine fcwere Bermundung, an ber er ftarb.

Die Pariser hielten sich hinter ihrer Enceinte und unter dem Schut der von ihnen besetzten Forts Issy und Banvres, konnten aber keinen Ersolg über die Regierungstruppen mehr erringen. Die letztern richteten eben so wenig aus, da sie noch nicht start genug waren, um die Stadt selber anzugreisen. Man kanonirte doch nur und es kam nur selken zu einem Handgemenge. Auch ein Bersuch der Pariser bei Asnidres auszubrechen, um die Regierungstruppen im Rücken zu bedrohen, hatte keinen dauernden Ersolg. Thiers wartete noch auf die Ankunst und Reorganisation von aus der Gesangenschaft zurückterenden zuverlässigen Regimentern und Mac Mahon sollte den Oberbesecht erhalten, berselbe Marschall, der von

berfelben republitanischen Regierung, die ihn jest brauchte, noch vor einem halben Jahre als Berräther gebrandmarkt worden war.

In ber Situng ber Nationalversammlung am 10. April theilte Fabre mit, auch die Parifer Commune habe fich mit bem beutschen Sauptquartier ins Bernehmen ju fegen gefucht, "bas Dofument besage, daß die Parifer Commune sich wie alle anderen Theile Frantreichs burch ben Friedensvertrag gebunden erachtet, fie nehme bas Recht in Anspruch, fich ju informiren, wie es mit ber Ausführung des Bertrages ftebe, und frage an, ob bas Gouvernement bon Berfailles die erfte Zahlung von 500 Millionen geleiftet habe. was jur Folge haben murbe, bag alle Norbforts, welche gur Parifer Commune gehörten, geräumt werben mußten. Gine Antwort auf diefe Mittheilung fen beutscherfeits nicht ergangen. General b. Fabrice bente wie ber Minister (Jules Rapre), bag bie einzige Antwort, welche ertheilt werben fonnte, berechtigte Berachtung mare." Der Minifter theilte noch mit, bag bie Aufftanbifden aus bem Minifterium bes Meußern bas Silberzeug entwendet hatten. find bie politischen Rundgebungen, burch welche fie ihren Charafter enthüllt haben." Der Augenblid, wo bas fog. Bouvernement in Baris jufammenbrechen werbe, fen nicht mehr fern. Er bob befonders noch hervor, daß alle auswärtigen Regierungen in Frantreich nur die Berfailler Regierung als von ber Nationalbertretung rechtmäßig ernannt anerfenne.

Die Kreuzzeitung wollte wissen, England habe sich in diesen Tagen eifrig bemüht, um den deutschen Kaiser dahin zu vermögen, daß er seine Truppen in Paris einschreiten lasse und dem Unsug ein Ende mache. England aber war nicht wenig an dem Unsugschuld, denn der Pariser Pödel war mit englischen Chassepots bewassnet.

Als Bergeret, der fast immer betrunken war, von Cluseret wegen eigenmächtiger Anordnungen in dem Gesechte bei Courbevoie zur Rede gestellt wurde, gab er die tropige Antwort, ein französischer General brauche keinem amerikanischen General Rebe zu stehen; ein Fauftschlag begleitete biese Worte. Cluseret ließ hierauf Bergeret sestenehmen, und die Commune ernannte an Bergeret's Stelle ben Bolen Dombrowski. Cluseret selbst soll früher wegen Betrügereien angeklagt gewesen sehn.

Im Innern ber Stadt übten Rigault und Cournet an ber Spige bes Sicherheitsausschuffes ber Commune einen argen Terrorismus aus. Affn, ber früher bier alles gegolten, mar blotlich verhaftet worden, weil er mit Rouber follte in Berbindung geftanden haben. Man ließ ihn nachher wieder frei. Die lächer= liche Anmagung ber Commune ging fo weit, daß fie in ber Berfon Grouffets, ber früher in die Rochefort'ichen Sandel verwidelt gemesen mar, einen Minifter ber Auswärtigen Angelegenheiten einfekte, ber fich auch wirklich burch Rundidreiben bei allen europäischen Cabinetten zu legitimiren versuchte. Die Confiscationen und Requisitionen in ber Stadt bauerten fort. Jest tam die Reihe an bie Rirchen. Die Rirchen Mabelaine, Simmelfahrt und Notrebame murben geplundert. Der Raub aus ber letteren foll jedoch gurudgegeben worben fenn. Die Pfarrer biefer und mehrerer anderer Rirden gleichfalls geplündert und verhaftet. Der Ergbifchof Darbon mit feiner Schwefter und allen feinen Sausgenoffen und geiftlichen und weltlichen Untergebenen murbe am 5. April auf Befehl ber Commune gefangen weggeführt und als Beigel behalten. Eben fo ber Borftand ber Dominifaner, ber Direttor einer Resuitenanftalt. ber Groß-Almofenier Croze 2c. Der Charfreitaggottesbienst murbe nicht gestattet. Das neue Blatt mot d'ordre bette, wie einst Marat's Blatt, forberte jum Rirchenraub auf und verlangte nach ber Guillotine. Gine folde murbe mirflich und amar gu Ehren Boltaires auf bem Boulevard Boltaire aufgerichtet, aber auf Befehl ber Commune fogleich verbrannt, benn die Commune fprach ben Ruhm an, die Todesstrafe abgeschafft zu haben. Rochefort spottete barüber, fie laffe ja fo viele Menfchen erichießen. Wie alles in ber Stadt drüber und drunter ging, bewies die Thatsache, daß die Commune dahinter tam, es fen ein ganzes Bataillon Nationalgarde, welches gar nicht existirte, doch in den Listen fortgeführt worden und Betrüger hätten die tägliche Löhnung für dasselbe in Empfang genommen.

Nun bilbete sich aber in Paris eine sog. "republikanische Ligue sür die Rechte von Paris", welche vermitteln wollte. Ihr Programm war: Anerkennung der Republik, Anerkennung des Rechtes von Paris, sich durch einen frei gewählten und souveränen Rath zu regieren und in den Grenzen seiner Besugniß seine Polizei, seine Finanzen, seine öfsenklichen Unterstützungen, seinen Unterricht und die Ausübung der Gewissenststeit zu regeln; die Wache von Paris ausschließlich der Nationalgarde, aus allen diensttauglichen Wählern bestehend, überlassen. An der Spize der Unterzeichner des Programms, welches am 5. April verössenstlicht wurde, fland der Advosat Le Chevalier. Am solgenden Tage verbot die Commune eine Bersammlung der Versöhnlichen, weil sie nur auf Verrath sännen. Dennoch gingen Vertraute der sehteren am 11. nach Bersailles, um mit Thiers zu unterhandeln, richteten aber nichts aus, weil Thiers unbedingte Unterwerfung verlangte.

Der Kampf dauerte also fort, aber unentschieden. Marschall Mac Mahon, von der Regierung in Versaikes am 11. April zum Oberfeldherrn ernannt, wartete noch auf die Kerntruppen, die aus der Gefangenschaft in Deutschland zurücktehren sollten. Von Paris aus parirte Dombrowski, der die Nationalgarden besehligte, mit Geschick die Angriffe der Versailler, aber seine Streiter taugten nicht viel. Obgleich alles, was männlich war vom 15.—35., später noch dis zum 48. Jahre zum Kampf aufgeboten wurde, weigerten sich doch die conservativen Bataillone der Nationalgarde, der Commune zu dienen, und wurden aufgetöst und viele Tausende slüchteten aus Paris. Unter den Zurückgebliebenen waren die meisten Faullenzer, nahmen Sold und wollten doch gern vom Kampse wegbleiben.

Cluferet mußte ben Nationalgarben befehlen "ihren Uniformen feine eitlen Auszeichnungen bingugufügen." Um fie unter bem Bewehr gu erhalten, mußte man ihren täglichen Gold von 11/2 auf 3 Francs erboben. Dennoch wurde unter allerlei Bormanben in ber Stadt geplündert. Unter anderm rachte man fich an Thiers, indem man fein reiches Sotel ausraubte. Die Bant mußte nach und nach ber Commune 5 Millionen Francs ausgahlen. Die rauberifchen Nationalgarben plünderten nicht nur die Raffen aller großen Saufer, fondern notirten fich auch aus ihren Buchern Die Summen, welche fie nachber von Brivatleuten burch Bechfel erheben tonnten. Auch bie Rirchen murben fortmabrend geplundert. Die n. Br. Beitung idrieb aus Franfreich: "Gine Berfon, welche aus Baris tommt, faat mir, bak ber Ergbischof von Baris aus bem Bette geriffen und ju fuß in bas Befängniß geschleppt wurde. Auf bem gangen Bege murbe er nicht blos verhöhnt, sonbern auch in ber icheußlichsten Beise besudelt. (Les gardes nationaux ont pissé sur lui.) Alle Rlofter wurden burchfucht und bie bort Borgefundenen berhaftet. An ben Strafeneden war angefdlagen, bag morgen (Charfreitag) ein großes Bantett stattfinden werbe, mit ber Bemerfung : On y mangera du prêtre (man wird bort Briefterfleisch effen). Breis 3 ffr. Die Frauenflöfter murben bei Nacht überfallen: Die meiften ber Damen hatten gludlicher Beife icon bie Flucht ergriffen. Der Bfarrer ber Magbalenen-Rirche (Dequerry), ber auf ber Alucht begriffen war, murbe erfannt und gefaßt; ebenfo bie Bfarrer bon St. Augustin und St. Philippe-bu-Roche. Die Jefuiten und Lagariften hatten fich bei Zeiten entfernt. Ihre Wohnungen wurden geplundert." Bom Erabifchof erfuhr man noch, er fen als Gefangener bem Dictator Rigault borgeführt worben, einem Stubenten von nur 24 Nahren, ber ibn auf's unverschämtefte beschimpft habe. \*)

<sup>\*)</sup> Ergbifchof von Paris zu fenn ift feine Freude. Die letten vier beweisen es, Erzbischof de Quelen mußte mahrend ber Julirevolution, nachdem ber Bobel feinen Balaft gerftort hatte, unter ber Rotrebamebrude

Auch wollte man ibn nur gegen ein Lojegelb bon einer Million loglaffen. Dequerry wurde mit Rolbenftoken mikbandelt. Um mit ber Rirche überhaubt aufzuräumen, beidion bie Commune: "Art. 1. Die Rirche wird vom Staate getrennt. Art. 2. Das Cultusbudget wird unterbrudt. Art. 3. Die Guter, Die ber tobten Sand genannt, welche ben religiöfen Rorperschaften angeboren, Dobilien und Immobilien, werden als Nationaleigenthum erffart." - Der arme Ergbifchof murbe gezwungen, ber Regierung in Berfailles bie unerhörteften Graufamteiten porgumerfen, welche ihre Truppen an ben Barifern begangen haben follten. In der That hatten die Gensbarmen einige Gefangene im Born niebergeschoffen. Der Brief bes Erabifchofs mar aber nur von ber Commune erzwungen, ba nicht wohl angenommen werben barf, er habe fich freillig ber Commune jur Berfügung geftellt. Bu ben Berhöhnungen ber Rirche geborte bamals auch ein Defret ber Commune, welches ben Beifclaferinnen ber Nationalgarbiften alle Rechte einer Wittme zugeftand, wenn ihr Bubler etwa im Rampfe fiele.

Ass wurde auf einmal wieder freigegeben und auch in sein Amt wieder eingeset. Am 15. April wurden zwanzig große Hotels ausgeraubt. Bei den Gebrüdern Pereire suchten die Sendlinge der Commune bergebens nach Werthpapieren und räumten dafür den Keller, welcher ungesähr 25,000 Flaschen Wein enthielt, aus. Ein Dekret der Commune stellte sämmtliche Fabriten und Werkstäten, beren Besiger Paris verlassen hatten, den zurüdgebliebenen Arbeitern zur Verfügung. Am 16. April wurde die belgische Gesandtschaft

sechs Stunden lang bis an die huften im Wasser stehen, um nicht entbectt und ermordet zu werden, erholte sich nie wieder und starb am gebrochenen Herzen. Sein Nachfolger d'Affre wurde am 2. Juli 1848, als er von den Barrikaden herab Frieden predigte, niedergeschossen. Deffen Nachfolger Sibour bekam, mahrend er in der Kirche das Hochamt verrichtete, von einem verruckten Priester einen Messerstich mitten durch das Hoez. Auf diesen folgte der arme Darboy.

von Nationalgarden geplündert. Rochefort machte in feinem mot d'ordre auf die Rrondiamanten aufmerklam, welche ber Finangminifter Bicard in ber Bant niebergelegt habe, im Berth von 50 Millionen. Darunter befinde fich ber berühmte große Diamant, welcher Regent beißt, ben folle man nehmen, benn man brauche feine Cbelfteine mehr fur bie Ronige, wohl aber Mittel gegen bie Ronaliften, "alfo vertreiben wir vermittelft bes Regenten - Die Regentichaft!" Um 20. gab bas Amtsblatt ber Commune einen weitläufigen Bericht über bas, mas fie eigentlich wolle, nämlich Aufrechterhaltung ber Republit, verbunden mit unbedingter Gelbftanbigfeit aller frangofischen Gemeindemefen. Die Commune will nicht Diftatur. Un Stelle ber bisberigen bespotifchen Centralifation follen freiwillige Affociationen fammtlicher lotalen und induftriellen Rrafte treten. Die Commune fundigte bamit formlich ein neues Beltalter an: "Die burch bie Bolts-Initiative vom 18. Marg begounene Communal-Revolution eröffnete eine Mera experimentaler, positiver, miffenschaftlicher Politit. Es ift bas Ende ber alten gouvernementalen und flerifalen Belt, bes Militarismus, bes Beamtenthums, ber Ausbeutung ber Agiotage, ber Monopole, ber Bribilegien, welche bie Rnechtschaft bes Proletariats und bas Unglud und die Rieberlage bes Baterlandes verschulbet haben. Doge fich alfo bas burch Lugen und Berleumbungen getäuschte große und theure Baterland beruhigen! Der Rampf gmifchen Baris und Berfailles ift einer von benen, welche nicht burch illusorische Compromiffe beendet werden tonnen; fein Ausgang tann nicht zweifelhaft fenn. Der bon ber Nationalgarbe mit unbegahmbarer Energie ber= folgte Sieg wird ber 3bee und bem Rechte verbleiben."

Die Commune schämte sich nicht, Denkmäler bes französischen Ruhms absichtlich zu zerftören. Eins ihrer Dekrete befahl, die berühmte Bendomefäule als "ein Monument der Barbarei, ein Symbol der roben Gewalt und des Militarismus niederzureißen." Pyat wollte, man solle auch die Mumie des großen Napoleon aus

ber Invalidengruft reißen, und Rochefort verlangte die Zerstörung ber Sühncapelle für Ludwig XVI.

Der fortgefeste Rampf befdrantte fich von Seite ber Berfailler auf bas Festhalten ber Brude von Neuilln, welche bie Barifer vergeblich wieder au nehmen fuchten. Im Allgemeinen maren bie Barifer im Nachtheil, aber auch die Berfailler magten fich noch nicht an die Enceinte. Die Erlaubniß, welche die Regierung in Berfailles vom beutschen Raifer erhalten hatte, ftatt ber ftipulirten 40,000 Mann bas Doppelte in Paris ju verwenden, murbe bis auf 150,000 Mann ausgedehnt. Bon beutschen Streitfraften, Die noch in Franfreich blieben, murbe gemelbet, Beneral Fabrice habe am 13. April feinen Sit bon Rouen nach Soift, also bicht bor Baris verlegt. Officiell murbe gemelbet: Rach nunmehr erfolgter Auflösung ber Subarmee find die Commandoverhaltniffe innerhalb ber occupirten Gebietatheile Frankreichs vorläufig, wie folgt, ge= regelt: Die 1. Armee unter Befehl bes Generals b. Goben umfaßt bas 1. und 8. Armeecorps, die 17. Infanterie= und die 3. Cavallerie-Division. Die 2. Armee, beren Oberbefehl mahrend ber langeren Beurlaubung bes Generalfelbmarichalls Bringen Friedrich Rarl ber General v. Manteuffel führt, besteht aus bem 2., 3., 5., 9., 10. Armeecorps, ber 1., 2., 4. und 6. Cavallerie-Division. Die 3. Armee, unter bem Oberbefehl bes Rrondringen von Sachfen. fest fich aus dem Garbe=, 4., 6., 11., bem 1. und 2. bagerifchen Armeecorps, ber Garde- und 5. Cavallerie - Division aufammen. Außer biefen 3 Armeen besteben als felbständige Militarcommandos birett unter bem Oberbefehl über bie gesammten beutschen Beere bie Generalcommandos des 7., bes 12. (fachi.) Armeecorps, letteres mit ber zugehörigen Cavallerie-Division, und bas Commando ber württembergischen Feldbivision. Auch bas Generalcommando bes 15. Armeecorps in Strafburg, fowie bas bortige Generalgouvernement für Elfaß und Deutsch-Lothringen reffortiren birett vom Obercommando ber beutichen Beere.

Die französische Bevölferung freute sich bes beutschen Schuzes. Das Organ der Ligue anti-prussienne zu Paris, das Paris-Journal, war bereits sehr misvergnügt darüber, daß die französischen Bauern seiner Auffassung nicht huldigen wollen. Es raisonnirte: "Die Landbevölserung, wenigstens die im Departement Seine-et-Dise, scheint von der anti-preußischen Liga gar keine Notiz nehmen zu wollen, welche von den Parisern mit so enthusiassischem Patriotismus ausgenommen wurde. Wir haben mit peinlicher Ueberraschung constatirt, daß die in den Dörfern einquartierten Preußen nicht als ausgedrungene Gäste, sondern als Freunde und Genossen von den Bauern behandelt werden. Diese letzteren lassen sich oden Siegern sogar bei der Feldarbeit helsen. Diese hülfe koste ihnen beinahe nichts — das ist auch der richtige Grund — und einer von diesen Preußen arbeitet mehr, als vier unserer Ackernechte."

Die Berité vom 10. April schrieb: "Gestern tamen die Frauen ber Gemeinden von Colombes und Argenteuil in Masse zu den Preußen, welche Sannois besetzt halten. Ganz außer sich vor Angst, weinend und händeringend, stehten sie den Schutz der Preußen gegen die Föderirten an, welche alle möglichen Grausamsteiten bei ihnen begingen. Die letzten Tage habe man einige ihrer Männer weggeführt, um sie mit Gewalt in die Nationalgarde zu stecken, und mehrere erschossen, welche ihre Dörfer nicht verlassen wollten. Die grausamen und wilden Handlungen versetzten die Dörfer in Buth, und die Unglücklichen wüsten sich nicht anders zu helsen, als daß sie ihr Land den Deutschen anvertrauten. In Folge dessen verließ heute Morgen ein 6000 Mann starkes deutsches Corps Sannois, um Argenteuil und Cosombes zu besehen."

Während die Erfüllung der Friedenspräliminarien durch ben hartnäckigen Widerstand der Commune in Paris verzögert wurde, ergab sich am 23. März die Festung Bitsch, die letzte und zugleich die kleinste, die in diesem Feldzug Frankreich vertheidigte. Sehr satal war die Sistirung der Geldzahlungen, welche Frankreich in

ben Friedenspräliminarien übernommen hatte. Die Regierung in Bersailles, durch die Revolution in Baris schwer bedrängt, konnte nicht einmal die Berproviantirungskosten für die auf französischem Boden zurückleibenden deutschen Truppen bestreiten und blieb sie im Februar, März und April schuldig. Ebensowenig zahlte sie die erste halbe Milliarde der Contribution. Bon deutscher Seite war man so großmüthig, ihr Frist zu geben, wie es denn auch im Interesse Deutschlands lag, die Franzosen mit sich selbst fertig werden zu lassen, ohne noch einmal deutsches Blut zu verschwenden.

Aber Die Frangofen mikbrauchten Diefe Grokmuth. Immer noch tamen auf ben Ctappenftragen Franctireurstreiche, muthwillige Angriffe auf friedlich burchziebende Deutsche por. Go noch im Mara bei Dijon, in Long le Saulnier und in Beaune. Und boch erfreuten fich bie Frangofen überall ber größten Schonung. Dan ichrieb ber Ball Mall Gagette: "Ich befuchte diefer Tage bas Ronnenflofter l'Efberance. mo ich eine Bermandte babe. Die Nonnen maren beidaftigt, fich für eine etwaige Mucht Laientleiber ju machen. 3ch borte, bag meine Bermanbte mit einem Dukend ber jungften Ronnen fürglich mit ber Nordbahn nach ber Abtei Royaumont abgereist mar. Gie hatten gerabe bie Rordbahn gewählt, weil fie in Diefer Richtung am erften auf bie Breufen treffen murben. Die Aebtiffin fugte bingu: ,Gie werben bort in vollster Sicherheit fenn, benn es find breihundert Preugen in ienem Rlofter einquartirt. Sie find ehrerbietig und felbft fromm. Einige find fatholifc, andere protestantifc, mais tous sont pieux et d'une convenance parfaite. 3d aweifle nicht an der Bahrbeit biefer Ausfage, aber mit ber Aebtiffin ift eine gerabezu munberbare Befehrung bor fich gegangen, benn fie felbft fagte mir mahrend ber Belagerung, bag fie abideuliche Geicidten von ber Behandlung ber Rlöfter burch bie Breufen gebort habe."

Wachenhusen bemerkte in ber Kölner Zeitung: Man ist in biesem Kriege im Allgemeinen nur allzu schonend aufgetreten und steiste badurch ber Frechheit ber Franzosen ben Rüden. Namentlich in ben größeren Städten durften die Botelwirthe bon unseren Offizieren Breife forbern, Die gar nicht gerechtfertigt maren. ber größten Unverschämtheit notirten bie Wirthe in ber Champagne ju Anfang 10 bis 12 France für eine Flasche. Man reducirte bie Breife auf 8 Francs. In Berfailles trieb ber Wirth bes Sotels bes Refervoirs feine Reniteng fo weit, daß die Commandantur ibn endlich greifen, einsperren und bas Sotel verwalten ließ, und unfere Offiziere maren fo tolerant, bag fie es rubig mit anfaben, wenn Die Frangofen mit bem but auf bem Ropf in ihre Speifefale traten und mit ber größten Infoleng bie Dafigenben mufterten. Gingelne unferer Ctappencommandanten trieben ihre Rachficht fo weit, daß die Municipalbehörden auf jede Forderung nur noch das Wort "impossible" hatten und nur gehorchten, wenn fie eingesperrt murben, und noch viel mehr ift von ber Gebuld gu ergablen, welche unfere Unterpräfeften ben Monate lang rudftanbigen Steuergablungen gegenüber an ben Tag legten. 3m erften Moment ber Befekung eines Ortes pflegte bie Bevolterung au gittern, benn fie erwartete Schandthat und Greuel; faum hatte fie fich aber ben Feind etwas näher angesehen, so bachte sie: pas plus mechant que ça! und zeigte freche Befichter.

## Behntes Buch.

Ber 'Frankfurter Frieden.

Wochen vergingen und ber Rampf fcmantte immer noch zwischen Neuilly und ber Enceinte von Baris. Tag und nacht wurde kanonirt, aber alle Berfuche ber Parifer, Neuilly wiederzunehmen, icheiterten und ebenfo fruchteten ben Berfaillern ihre verichiebenen Angriffe auf einzelne Thore und Berichanzungen wenig. Die armen Einwohner von Neuilly ichmachteten fechs Tage und Rachte lang in ihren Rellern, mahrend bie Saufer über ihnen qu= fammengeschoffen wurden. Aus Paris befertirten täglich viele Ra= tionalgarden und junge Leute, um nicht gum Dienft ber Commune gezwungen zu werben. Der Berfailler Regierung warf man bor, baß fie feit bem 16. April bie vornehmen Stadtviertel von Baris, namentlich ben Faubourg St. Sonore beschießen ließ, wodurch mehrere große Baufer gertrummert und unichulbige Menichen getöbtet murben. Sogar Sotels von folden Gesandten, die bei ber Regierung in Berfailles accreditirt waren, blieben nicht verschont, namentlich bas bes türkifchen und nordameritanifchen Gefandten. Man frug, warum benn bie gesammte Diplomatie nicht auch biesmial proteftirte, ba fie boch früher, als bie Deutschen bas Bombar= bement von Baris anfündigten, fo laut gelarmt hatte?

Alls endlich Mac Mahon etwa 100,000 afte Truppen zu= Mengel, Krieg von 1870. II. 22 sammengebracht hatte, wurden dieselben in zwei Corps unter den Generalen Douay und Elinchant getheilt und am 26. April der Angriss aus Paris im größern Styl begonnen. Man glaubte jedoch noch nicht, daß die Armee der Regierung start genug sey. Anch trat Mißtrauen in die Ehrlichteit der Regierung ein, weil auf dem Friedenscongreß in Brüssel neue Schwierigkeiten, sowohl in politischen als sinanziellen Punkten erhoben wurden. Die Entlassung der französsischen Gesangenen aus Deutschland stockte plöglich. 40,000 Mann, die von Hamburg aus eingeschifft werden sollten, wie auch die noch in Bayern besindlichen Gesangenen wurden zurückgehalten. In den letzten Tagen des April besanden sich innershalb der Corpsbezirse der zwölf norddeutschen Armeecorps von Franzosen nur noch 1500 Offiziere und 198,000 Mann in Kriegsgesangenschaft.

In der Nationalversammlung hatten die Legitimisten eine Mehrseit und machten bereits einen Angriff auf Picard, Favre und Simon, wodurch sie verriethen, sie würden auch die gemäßigte Republit stürzen, sobald sie könnten. Aber Thiers, an den sie sich noch nicht wagten, vertheidigte seine Collegen in der Sigung vom 27. April feurig und siegreich gegen den Legitimisten Kerdrel, der einen Fehler beging, indem er die Fahne Heinrichs V. zu früh enthüsste.

Die Commune erzwang von den Eisenbahngesellschaften zwei Millionen. Am 25. April zogen 1500 Freimaurer mit weißen Fahnen und grünen Zweigen vor das Stadthaus und drückten den Wunsch einer Bersöhnung aus. Sie wurden sehr seierlich empfangen. "Bruder Tirisoque erklärte, daß von dem Tage an, wo die Commune bestehe, die Freimaurerei begriffen habe, daß dieselbe die Grundlage unserer socialen Reformen seyn werde. Es ist, sagte er, die größte Revolution, welche die Welt jemals gesehen hat." Bruder B. von der "Schottischen Rose", bezeichnete dann u. A. die Commune, diesen neuen Tempel Salomos, als das Wert, welches

bie Freimaurer zu errichten strebten, das heißt, die Gerechtigkeit und bie Arbeit als Grundlagen der Gesellschaft. Die Freimaurer schickten auch eine Deputation nach Berfailles, Thiers aber schiedte sie wieder an die Commune zurud. Diese habe den Kampf begonnen
und musse auch zuerst den Frieden antragen.

Man berechnete, baf fich in ber Armee ber Commune außer 20,000 entlaffenen Berbrechern hauptfächlich Bolen, Baribalbianer, Feniers, englische und belgische Internationale maufig machten und bie Spiegburger von Baris in Angft und Furcht verfetten. vieler Oftentation fündigte man die balbige Anfunft eines gewiffen Mourrit an, ber ale Morber bes Generals Brea bor 22 Jahren nach Capenne verbannt murbe und ben man jest wie einen Deffias erwartete. Ein rabicaler Club verlegte feine Sikungen am 26. April in die Rirche St. Nicolas bes Champs, wo man die Marfeillaife fang. Gin Detret ber Commune befahl die Riederreißung ber Rirche Brea, Die gum Andenten bes ermorbeten Generals errichtet worben war. Die Ctoile belge ichrieb aus Paris: Delegirte ber Commune haben die Staatstaffen erbrochen und 4 Millionen Francs (Rententitel und Anleihescheine auf den Ueberbringer) weggenommen. Bahrend bes Transportes in bas Stadthaus murbe eine Million verloren ober unterichlagen.

Sofern von der Parifer Commune die Universalrepublit ausgehen sollte, erließ sie am 22. April ein äußerst schwülstiges Bersbrüderungsschreiben an die Eidgenossenschaft, worin es hieß: "Die französische Republit ist der schweizerischen Eidgenossenschaft mehr als einen Gruß, sie ist ihr Dank schuldig. Berrath hat 80,000 Unterthanen des Kaisers auf den schweizerischen Boden geworsen; die schweizerische Nation und die Demokratie haben sie an ihren herd aufgenommen und uns 80,000 Republikaner zurückgegeben. Das Schweizervolk hat sie nach seinem Bilde umgesormt, frei und der Freiheit würdig. Wie die Republik eine Lehre für die Monarchien ist, so sind ihre Bürger ein Beispiel für die Stlaven. Die

schweizerische Republit ift die älteste und das Urbild der Republiten in beiden Welttheilen und auf beiden Seiten des Oceans. Sie ist eine Bestalin, ewig und rein wie ihre Schneeberge, auf welchen sie thront, welche sie schiufen und auf welchen das Weltall ihr zussieht, wie sie die menschliche Freiheit wahrt und das heilige Feuer in der Nacht des Mittelalters und der Reaftion der heutigen Zeit nährt; der allgemeine und fortwährende Leuchtthurm des Rechtes sür das Heil beider Welten, des alten Europa wie des jungen Umerisa."

Endlich wurde durch die Commune auch wieder der berüchtigte Wohlfahrtsausschuß der ersten Revolution in Scene gesett. Das Journal officiel schrieb am 2. Mai: "Die Commune decretirte die sostige Bildung eines aus fünf Mitgliedern bestehenden, durch die Commune erwählten Wohlsahrtsausschusses. Derselbe wird die ausgedehnteste Vollmacht über alle Delegationen und Commissionen ershalten und nur der Commune verantwortlich seyn. Mitglieder des Ausschusses sind: Antoine Arnaud, Leo Meillet, Kanvier, Phat, Charles Gerardin."

Bei allem Schreden und aller Noth in Paris ließ sich bie Bewöllerung boch in ihrem gewohnten Leichtsinn nicht stören. Man schrieb ber Times: "In ber Avenue St. Cloub sind billige Schaububen und Schießzelte gerade gegenüber einer Reihe von Soldatenzelten aufgeschlagen, und in nächster Woche werden also Handwurste hinkommen, um eine lachende Menge zu unterhalten, während die Krankenkarren mit todten und verstümmelten Franzosen vorbeischren. Der dünkelhafte Leichtsinn des Bolkes gibt sich auch in den Bemerkungen kund, die man über den Fortgang des Bombardements hört. "Ha, was die Franzosen kämpsen können!" "Baris ist noch nicht genommen!" "Warum ließen die Generale diese Tapfern doch früher nicht einen Ausfall machen und die Preußen schlagen?" "Ish schießt noch, nicht wahr?" "Gewiß, Madame." "Die Insurgenten sind Halunken, aber wie alle Franzosen, sind sie auch tapfer — sehr

126

tapfer!' Die Sucht nach Orden ist dem entsprechend noch immer eine allgemeine Krankheit. Ein Franzose ohne Ordensbändchen wird immer seltener; aber nachdem alle Kreuze der Ehrenlegion für im verstossen Kriege geleistete Dienste vertheilt sind, warten jest wieber 64,000 Gesuche um jene Auszeichnung auf die Entscheidung des Herrn Thiers."

In ber Nicolaustirche zu Baris etablirte fich ein Club. "Denten Sie fich eine prachtige gothische Rathebrale bon fünf Schiffen, wie alle Barifer Rirchen bes Abends mit Gas beleuchtet und nun bicht gefüllt von einer volfsthumlichen, beständig auf- und nieberwogenben Gemeinbe. In ben Rifden und Rapellen ift ber gange bunte Apparat bes fatbolifden Gottesbienftes noch unangetaftet: friide Blumenftrauke fullen bie Bafen, golbene und fitberne flammenbe Bergen ichlingen fich um bie Beiligenbilber; aber bie Danner in ber Menge laffen ibr Saupt bebedt und bie Beiber tauchen höchstens, um sich die Stirn ju erfrischen, bas Tafchentuch in bas Der Rangel gegenüber tagt bas Bureau ju Füßen eines ebernen Rrugifiges, bon welchem die rothe Fahne berabweht. Ein junger Burger, bas blaue mit bem Tempel Salomonis beftidte Freimaurerband über ber Bruft, befteigt unter fturmifchem Beifall Die Rangel: er beißt Sanbed, ift aber trot feines beutschen Namens ein achtes Rind von Baris." Er prebigt ungeheuer popular, mirft mit ben gemeinsten Schimpfwörtern um fich und ftellte unter anberm mit allgemeinem Beifall ben Antrag, es follte in jedem Stadttbeil an ber Mairie ein Schalter befestigt werben, in welchen bie achten Batrioten bie Denungiationen ber Berrather werfen wurden, baran follte fich bann eine Raggia auf alles bewegliche und unbewegliche Gigenthum ichließen u. f. m.

Auch das berüchtigte Journal Le père Duchene der ersten französischen Revolution erschien auf's neue und führte dieselbe unslätige Sprache wie vor 80 Jahren. Im mot d'ordre las man Ansangs Mai die Schauergeschichte einer neuen Nonne Ubryk. In ber Rue Bicpus nabe beim Gefangniß Dagas fteben ein Jefuitenflofter und ein Ronnenflofter nabe bei einander. In dem lettern. beffen Ronnen gefloben maren, fand man eine enge Belle, in ber brei Ronnen: Stephanie, Bernhardine und Biftoria, im Alter pon 61, 40 und 30 Jahren, langer ale neun Sabre eingesperrt maren und im erbarmlichften Buftande vorgefunden murden. Rachgrabungen in ben Souterrains batten, nach bem bezogenen Blatte, gur Entbedung von Rinderifeletten und Anochen geführt. Die Rerfer ber Ungludlichen merben jo beidrieben: Gine Art feuchten Sundeamingers im Garten mar burch einen Bretterverichlag in amei Bellen getheilt, beren flacheninhalt fo beidranft mar, bak taum bie Lagerftatten für die Eingesperrten Blag fanden. Daneben follen fich noch allerlei Martermertzeuge befunden haben. Bielleicht mar die gange Sache nur eine Erfindung, um ben Bolfshaß gegen bie Rirche gu entflammen.

Die Regierung in Berfailles mochte wohl manche Angft ausfteben und Bemiffensbiffe fublen. Sie beftand wejentlich aus ben Männern ber ehemaligen Opposition, Die im gesetgebenben Rorper und in der Breffe feit awangig Jahren unaufhörlich die faiferliche Regierung angegriffen und babei bas mahre Bohl Frantreichs ihrem Chrgeis aufgeopfert hatten. Die faiferliche Regierung mahrte Frantreichs Wohlstand und außeres Unfeben, mabrend bie Opposition nichts Gutes an ihr gelten ließ und ihr überall Demmichube anlegte, g. B. in ber freihandlerischen Angelegenheit, in ber bie Regierung es beffer mit Frantreich meinte, als die Opposition. Auch wurde Rapoleon'III. ju bem unglucklichen Rriege mit Deutschland fait weniger burch feine bynastische Bolitif, als burch bas ewige Bebebe ber Opposition hineingetrieben. Denn mer mar es benn gemefen, ber ihm beftanbig jum Bormurfe gemacht, bag er Breugen nicht angreife, bag er für Waterloo und Sadowa feine Rache nehme? Ber anders als die Opposition und por allem ber fleine Thiers. Ohne beren beständiges Gebebe murbe bie Rriegspartei am Sofe

ohnmächtig geblieben und würbe auch die Raiferin Eugenie nicht im Stande gewesen seyn, den Jesuitismus mit dem Chaudinismus eng zu verknüpsen und den doppelten Angriff auf Deutschland durch weltliche Waffen von Paris, durch geistliche von Rom und dem Concil aus durchzusehen. Die Versailler Regierung von 1871, die sich an die Stelle des Raiserthums gedrängt hatte, schob diesem allein alle Schuld des Unglücks zu und trug doch selber die Mit-, wenn nicht die Hauptschuld.

Thiers und feine Freunde befanden fich in einer folimmen Rlemme. Allein nämlich vermochten fie Baris nicht zu bewältigen, ja fie murden burch einen Ausfall ber Barifer wohl balb aus Berfailles vertrieben worden fenn, wenn die Deutschen nicht noch die wichtigften Forts befett und ihnen erlaubt hatten, mehr als bie Anfangs ftipulirten 40,000 Mann por Baris gu fammeln. Sie lebten alfo nur von ber Gnabe ber Deutschen und es jollte boch ben Schein haben, als ob ihre Regierung icon aus eigener Rraft Paris bezwingen tonne, ja fie machten fogar bei ben befinitiven Friedensverhandlungen in Bruffel noch Schwierigfeiten und verfuchten ben Deutschen noch ju guter Lett weitere Concessionen abguichwindeln. Sofern fich bie Deutschen in ben Forts und in ber Rabe von Paris gang ruhig verhielten, fonnten bie Regierung in Berfailles und bie Commune in Paris ben Burgerfrieg fortfegen und tonnten fich auch bie Brovingen und die verschiedenen republifanischen und bynaftischen Barteien wieder regen. Der Wiberftand in Paris ging nicht blos aus anarchifden Gelüften bes Bobels bervor, fondern es lag infofern auch ein gefunder Rern barin, als er jum 3med hatte, bem bisherigen Guftem eines alles centralifirenben Despotismus ein Ende ju machen und bem früher ichon fo oft von ben Provingen erfehnten und von Obilon Barrot marm pertheibigten Decentralisationspringip und namentlich einer freiern Communalverwaltung Achtung zu verschaffen. Die Commune von Paris wollte fich por allem ale felbftanbige Gemeinde emancipiren,

und auch die Tumulte in den größern Provinzialstädten Frankreichs gingen nicht blos von abenteuerlichen Universalrepublikanern aus, sondern trugen, wie früher die Juntas in Spanien, einen mehr particularistischen Charakter.

Sobald die Commune in Paris gegen die Regierung in Berfailles offenen Aufruhr erhoben hatte, abmte ber Bobel in ben anbern größern Städten Frantreichs biefes Beifviel nach, wobei auch Mgenten ber Barifer Commune thatig maren. Es fehlte bier aber überall an Energie. In Lyon murbe am 22. Mary bie rothe Fahne aufgebflangt, General Brenet gefangen, ber Brafett Balentin ermorbet und ein Ausschuß ber Commune, meift Arbeiter unter bem Borfit von Creftin, maßte fich bie bochfte Bewalt an. General Croufag hielt ben Bahnhof befett und noch bas Anfeben ber Barifer Regierung aufrecht. Auch in St. Etienne brach am 26. Mary bie Emporung aus und ber Brafeft Lesbec murbe ermorbet. In Marfeille erfolgte gleichfalls ein großer Bobelaufftand icon am 23. Sier aber ftellte General Espinet am 5. April bie Orbnung wieber In Bordeaux, Touloufe, Berbignan, Narbonne, Arles, Limoges gab es ahnliche Bobelaufftanbe, bie aber alle balb wieber unterdrudt murden, fo bag ber Bobel in Baris ifolirt blieb und feinen Zuzug aus ben Provingen erhalten tonnte. In Lyon fam es am 30. April noch einmal ju einer blutigen Emeute, die abermals unterbrudt murbe.

Merkvürdigerweise verhielt sich der Norden Frankreichs viel ruhiger. Die Stadt Konen 3. B. bat das deutsche Obercommando um eine stärkere und längere Besahung und gab, wie die Weserzeitung melbete, aus freien Stücken jedem Mann der deutschen Besahung eine Tageszulage von 21'2 Silbergroschen.

Aus Anlaß ber Municipalwahlen tauchte ber Gebanke auf, die Provinzen sollten sich selbständig constituiren. Es hieß, Gambetta seh aus Spanien heimtich zurückgekommen, um die Provinzen auf's neue aufzuregen, und die Verfailler Regierung ließ auf ihn

fahnden. In Borbeaug bilbete fich ein provisorisches Comité, um einen Congreg von Delegirten ber Stabte Franfreichs aufammengurufen, welcher bem Bürgerfrieg in Paris ein Enbe machen follte. Emil von Girardin machte ben abenteuerlichen Borfolaa einer frangofischen Union nach bem Mufter ber nordameritanifden. Darnach follte Franfreich in 19 einzeln unabhangige, im Gangen aber unirte Republiten gerfallen. Da ein folder Unfinn nicht realisirbar, die Berfailler Regierung aber bereits unpopulär geworben, die Commune in Baris gespalten und im Wiberftreit theils mit bem Bohlfahrtsausichuß, theils mit bem wieder aufgetauchten Centralcomité ber Nationalgarde war, und auch die nur in ber nationalversammlung gablreich vertretene Bartei ber Legitimiften bei ben Municipalwahlen burchgefallen mar, regten fich wieder bie Bonapartiften. Ihr Organ, Die Situation, fagte geradezu, nur burch Wieberherstellung bes Raiferthums tonne Frantreich gerettet werben. Auch die Orleanisten blieben nicht unthätig. Durch ben Nouvellifte be Rouen erfuhr man, "es fen ein öffentliches Gebeimniß in ber Normandie, daß ber Escabre-Chef Robert Lefort, beffen Ernennung gum Ritter ber Chrenlegion bas Berfailler Amteblatt vergangene Boche melbete, ibentisch ift mit bem Bergog von Chartres, welcher wurdig feine Bflicht erfüllte unter Eftancelin, fpater unter Changy, gleich Joinville, welcher ben Rudgug ber frangofifchen Truppen bei Orleans gelegentlich bes zweiten preußischen Ginzugs bedte."

Auch die Legitimisten blieben nicht mussig. Im Anfang des Mai nämtlich melbete der Gaulois, "die klerikale Partei habe Pius IX. zu dem definitiven Beschlusse gebracht, Kom möglichst bald zu verlassen; der Papst warte nur noch die Niederschlagung des Pariser Aufstandes ab und werde alsdann sosort in Marseille eintressen, um sich dann über seine bleibende Residenz mit dem Chef der Executive zu vereindaren. Thiers ist bekanntlich eifrig für die Restauration des Kirchenstaares und die Bernichtung der italienis

schen Einheit, die ihm sast noch mehr zuwider ist als die deutsche. Die ultramontane Propaganda zu beiden Seiten des Rheines und der Donau würde durch die Verlegung des Sites des Papstes nach Frankreich bedeutend an Schärfe gewinnen; es sehste dann nur noch die Thronbesteigung Chambords als henri V., um die herrlichteit volltommen zu machen. An der Spize der klerikalen Bewegung steht gegenwärtig Msgr. Dupanloup; sein nächstes Ziel ist eine Aenderung des Unterrichtsgesetzes, das im Geiste des Splas bus resormirt werden soll. Der betreffende Gesetzentwurf, von Dupanloup, Walson und Brogsie unterzeichnet, liegt der Nationalversammlung bereits vor, und die Majorität wird bei der Debatte zeigen, weß Geistes Kind sie ist." Graf Chambord bemerkte im "Monde", daß er auf das Glück Frankreich zu retten verzichtet habe, sey eine Berseumdung.

Thiers erflärte fich in ber Nationalversammlung entichieben gegen ben Plan von Borbeaux, ber nur zu einer Decentralisation Frantreichs führen tonne, und feste burch, bag freie Bablen eines Maire in fleinern Gemeinden ftattfinden follen, in jeder Stadt von mehr als 20,000 Seelen aber bie Regierung ben Maire zu ernennen Dan bemertte mit Recht, es wurde für Franfreich beilfamer fenn, wenn die Thrannei ber Sauptstadt gezügelt und ben Provingen mehr Freiheit gewährt wurde. Aber bas richtige Maaf gwiichen ben beiben Extremen ftrammfter Concentration und loderfter Auflösung mar schwer ju finden. Thiers berief fich auf ein Gefet von 1855, welches ben Gemeinderathen als folden verbot, fich unter einander in Correspondeng ju feben. Man fürchtete aber, gerade feine Berbote murben bie opponirenden Stabte noch mehr reigen. Indeg tam einftweilen alles nur darauf an, burch einen ichnellen Friedensabichluß mit bem beutichen Reich bie Mittel zu erlangen, Die man noch brauchte, um Paris zu unterwerfen. Am 11. Dai ftellte Thiers ber nationalversammlung in Berfailles bie Alternative, ibm ihr volles Bertrauen ju ertlaren ober feine Entlaffung angunehmen. Sie gewährte ihm das erstere mit 495 gegen 10 Stimmen. Am gleichen Tage befahl die Commune von Paris, alles Eigenthum des Herrn Thiers in Beschlag zu nehmen und sein Haus der Erde gleichzumachen. Grouffet lud die Delegirten der Municipalitäten, deren Zusammenkunft in Bordeaux Thiers verboten hatte, nach Baris selbst ein.

Die frangofifche Regierung bielt noch 1500 beutiche Gefangene und 87 geraubte beutiche Sandelsichiffe gurud und verfaumte, Die rudftanbigen Berpflegungsgelber für bie beutichen Truppen auf frangofifchem Boben, gefchweige benn bie erfte halbe Milliarbe ber Rriegstoften zu bezahlen. Thiers icheint gemeint zu haben: "Je langer ber Rampf um Baris fich bingiebe, um fo bortheilhafter fen er für Franfreich, benn er ermube bie Deutschen, mache fie ungebulbig, und fete fie in eine Gemuthsverfaffung, in welcher fie geneigt wurden, mit Bergicht auf Die festgesetten Bedingungen bes Braliminarfriedens fo raich als möglich aus bem Lande fortzutommen. Die Ausfichtslofigfeit bes Burgerfriegs ichien ihm ein Mittel, Die Deutschen zu brellen." Allein Thiers hatte fich in Frankreich, wie in Deutschland verrechnet. Die gerabe bamals in gang Frankreich vorgenommenen Municipalwahlen fielen nicht im Sinne ber Regierung aus und bewiesen bas gegen fie im Lande berrichende Digtrauen. Bon beuticher Seite aber burfte Thiers porausfeten, baß Bismard ihm energifch entgegentreten werbe.

In Berlin entistand ber Verdacht, die Regierung in Versailles meine es nicht ehrlich mit Deutschland und wolle dessen Großmuth nur zum eigenen Bortheil ausnuhen, um die Erfüllung ihrer Verpslichtungen gegen Deutschland hinauszuschieben. Am 24. April saste Vismar a selbst im deutschen Reichstag: "Ich kann nicht sagen, daß die Verhandlungen in Brüssel den raschen Fortgang nehmen, den ich von ihnen unter diesen Umständen erwartet hätte, ich kann mich im Gegentheile dem Eindrucke nicht verschließen, als ob die französische Regierung sich der Hossfrung hingebe, zu einer

späteren Beit, mo fie mehr erftartt fenn wurde, andere Bedingungen als jest ju erlangen. (Bort! Bort!) Bersuchen, die Bedingungen bes Braliminarfriedens abaufdmachen, murben mir uns in feiner Beife hingeben, nach welcher Richtung biefelben auch gemacht werben möchten (lebhaftes Bravo!), fen es im territorialen, fen es im finanziellen Theile ber Abmachungen. Es wurde von herrn Thiers als Erfat für unfere Forberungen und als Barantie gegen bie Befahren, die wir beforgten, ber Borichlag gemacht, bag bie frangfifche Armee bis gur Ratification bes befinitiven Friedens hinter ber Loire internirt bleiben follte, fo bag zwischen ber Seine und Loire ein breiter neutraler Strich gwifden beiben Beeren gemefen mare, ber nicht überschritten werden durfte, fo daß die Ueberschreitung ber Loire burch einen irgendwie beträchtlichen frangofischen Truppentheil fofort bas Signal gur Erneuerung bes Rrieges, b. b. bie Unfündigung ber Absicht Seitens ber frangofifden Regierung ben Rrieg ju erneuern fenn murbe. Wegen ber befonberen Berhaltniffe bon Paris murbe eine Ausnahme ftipulirt, babin, bag 40,000 Mann frangofische Truppen in Paris jur Aufrechterhaltung ber Ordnung bleiben tonnten. Man ichatt die Armeen der Regierung bei Berfailles auf über 100,000 Mann, ich weiß nicht, zu welchem Prozent aus Linientruppen, refp. aus Nationalgarben bestehend. Wenn bie Regierung mit diefer Armee die Aufgabe, die fie fich gestellt hat, burchführt, fo bertrauen wir auf ihre Loyalitat in Ausführung bes Friedens; wenn ihr aber die Aufgabe miglingt, fo tonnen wir unmöglich vorber überfeben, welche Agglomerationen von Truppen und unter welcher Führung sich in Frankreich aus den bort auf beiben Seiten borhandenen Beftandtheilen bilben tonnen. Wir. muffen alfo, wenn wir gang ficher geben wollen - und nach fo großen Opfern ift es Pflicht ber Regierung, gang ficher ju geben -, fo ftart bleiben, daß wir jeder Eventualität, jeder Combination von Streitfraften in unferer Stellung gewachsen find. Das bedingt erhebliche finanzielle Opfer. Die Regierung in Verfailles hat qugefagt, am 25. follten die Rudftande bezahlt merden und bom 1. Mai an bie Bahlungen regelmäßig erfolgen. Beichieht bies nicht, fo mußten wir zu Requisitionen von Naturalien fchreiten. Man hat gefagt, es mare am beften, bem jegigen Buftanbe in Frantreich burch Gingreifen von unserer Seite ein Ende ju machen; ich habe mich indeffen nicht entschliegen fonnen, Gr. Majeftat gu Diesem Mittel zu rathen (Bravo!); id muß befürchten; bag eine unerbetene Ginmifdjung in Diefe Berhaltniffe alle Theile gegen uns, ich will nicht fagen: einigen, aber boch einander nabern wurde. Man würde nach frangofischer Art rafch bereit fenn, alle Uebel ber Situation auf die Ginmifdung bes Auslandes ju ichieben (fehr richtig), und fich gegenseitig mit ber Betheuerung: Nous sommes Français! umarmen. Ich will bas Wort nicht gebrauchen, es geht gu weit, aber man murbe fich naber ruden auf unfere Roften, und außerbem möchte ich ungern, daß wir von bem Brogramm, welches Se. Majeftat ber Raifer aufgeftellt hat und nach bem wir gu hanbeln gebenten, von dem Programm ber Nichteinmischung in Die Ungelegenheiten anderer Bolfer, uns entfernen (bort, bort!) felbft in einem Falle, mo die Versuchung bagu uns fo nabe gelegt ift und wo unfer eigenes finangielles Intereffe fo febr bagu gu brangen icheint (Bravo!). Aber die Bufage einer Enthaltung um jeden Preis ju geben, halte ich nicht für indicirt, es murbe bas eine Aufmunterung ber Straflofigfeit nach mehreren Seiten bin febn fonnen, und jedenfalls haben wir das Recht und die Bflicht uns poranbepalten, bag wir ba, wo wir unfere eigenen Intereffen und Rechte verlett ober gefährdet finden, auch nicht Behufs Ginmifchung in frembe Angelegenheiten, fonbern Behufs ber Bertheibigung ber eigenen eingreifen (Bravo!)."

Die Drohung wirfte. Die Berfailler Regierung ließ die bis jum 1. Mai rudständigen Berpstegungskoften endlich auszahlen. Mit Paris konnte sie immer noch nicht fertig werden. Hier aber wuchs die Berwirrung. Eine Partei geberdete sich wie toll. Am

6. Mai erließ das Centralcomité des "Frauenvereins für die Bertheidigung von Paris" eine feuerspeiende Proflamation, worin es zum Kampf bis auf's Neußerste heraussorderte. Auch Delescluze, eine Hauptperson im Wohlsahrtsausschuß, verhieß den Parisern in einer Proflamation bereits triumphirend, sie würden "Frankreich und die Welt" befreien. Inzwischen wurden in Paris Nr. 1. bis 7500 städtische Obligationen vom Jahr 1869 gestohlen und in Lone don und Brüssel versilbert. Ueberhaupt bemerkte man, daß sich die Pariser troß aller Prahlereien mehr mit Pulververschwendung und lautem Kanoniren begnügten, ohne ernsthaft in's Gesecht zu gehen. Nur gegen Wehrlose war man tapfer.

Die Friedensunterhandler in Bruffel fonnten au feinem Schluffe tommen, fo lange bie Dinge por Baris nicht entschieden maren. Die frangofifchen Unterhandler begannen aber Schwierigkeiten gu machen in Bezug auf die finangiellen und politischen Geftfetungen ber Praliminarien. Thiers fpielte ein faliches Spiel in Berfailles. Man war ihm von beutscher Seite großmuthig entgegengefommen, um feine Regierung zu befestigen. Man erlaubte ibm, die Armee por Paris um mehr als das Doppelte ju verftarten, als die Braliminarien geftatteten; aber auch nach ber marnenden Rebe Bis= mards am 24. April fand Thiers in feiner Rede am 27. noch fein Bort bes Dantes bafur. Man fing in Deutschland an, Diefes Benehmen beleidigend ju finden, aber Bismard's Organ, Die Brovingialcorrespondeng, bemertte: "Go bedauerlich die jetigen Zwischenfälle in Franfreich in manden Begiebungen fenn mogen, fo fower jumal unfere Truppen und die betheiligte Bevolferung die unvermeiblichen Bergögerungen bes endgültigen Abichluffes empfinden, fo barf bas beutsche Bolt boch barüber beruhigt fenn, bag ber poli= tifche Erfolg unferer Unftrengungen und Siege, wie er junachft burch bie Braliminarien von Berfailles festgeftellt worben ift, uns nicht mehr entriffen werden wird, bag bagegen bie jegigen Ereigniffe, welche für Franfreichs innere Lage und politifche Stellung so verhängnisvoll find, uns zu den Erfolgen des Friedensichlusses noch vielfache moralische Errungenschaften gebracht haben, auf welche wir vor Rurzen nicht hoffen konnten."

Gleichzeitig las man in der Nordd. A. Zeitung einen scharfen Artifel gegen die Versailler Regierung. Nachdem von deutscher Seite so viele Großmuth gegen dieselbe geübt worden sey, habe sie gewagt, die von ihr selbst unterzeichneten Friedenspräliminarien wieder für ungültig zu erklären. Sie habe behauptet: "Der Gedanse, im Voraus 11 viertelzährliche Termine für die ganze Jahlung einer in klingender Münze oder Handelspapieren zu beschaffenden Summe von 5 Milliarden sesstagten, könne nicht angenommen werden. Er seh materiell nicht zu verwirklichen und es gebe in der Welt keinen Staat, sein Consportium von Bankiers, welches ernsthaft und ehrlich daran denken könne, solche Verpslichtungen zu übernehmen, einer ähnlichen Verantwortlichseit sich zu unterziehen. Es seine materielle Unmöglichseit, welche keines langen Beweises bedarf. Eine solche Masse disponibler Kapitalien existire nicht in der ganzen Welt."

Also habe die Bersailler Regierung den Frieden geschlossen, gerade so, wie sie den Krieg geführt habe, um hinterdrein achselzudend die Unmöglichteit zu erklären, in welcher sie sen, eben so wenig den Frieden durchsühren zu können, wie sie den Krieg durchgesührt habe. Die angebliche Unmöglichkeit sen aber eine Lüge. "Wir verweisen Herrn Thiers, den begeisterten Geschichtschreiber der Napoleoniden, auf einen Konkurrenten, den Grasen Röderer. Gras Pierre Louis Nöderer, Pair de France, welcher in Metzgeboren und während des ersten Kaiserreichs dem Tuiserienhose, später allerdings mit echt französischer Eskamotage den Bourbonen und Orseanisten nahe skand, gibt in seinen, dem Herzog von Orseans gewidmeten Denkwürdigkeiten eine Unterredung wieder, welche er am 6. März 1809 gehabt hat, und welche stattsfand, als der den Spaniern oktropirte König Josef sich bei seinem

brüberlichen Protektor über Geldmangel beklagt und offen verlangt hatte, man möge Spanien schonen, um es nicht zu erschöpfen. Die bei dieser Gelegenheit von Napoleon geäußerten Worte betreffen gerade Preußen und lauten: Il se plaint de n'avoir point d'argent. Pourquoi n'en a-t-il pas? Il y en a en Espagne. J'ai tiré un milliard de la Prusse. Il me n'aurait pas été difficile d'en tirer deux de l'Espagne. Allez! Also Napoleon durste sich rühmen, von dem kleinen geschwächten Preußen eine Mikliarde erspreßt zu haben, und das unter den damaligen Handels- und Geldsverhältnissen; und jezt soll ein Land von der Größe, dem Reichstume und den Hülfsquellen, wie Frankreich sie auch nach Rückgabe von Essaßeldhringen noch immer auszuweisen hat, nicht sünf Milliarden tragen können? Hadeat sibi!«

In Bruffel hatten von preugischer Geite die herrn v. Arnim und v. Balan, von baprifcher Graf Quabt, von württembergifcher Graf Urfull mit ben frangofifden Bevollmächtigten Baron Baube und Goulard feit bem 28. Marg erfolglos unterhandelt und bie lettern hatten burch ihre Quangeleien Migtrauen erregt. Thiers aber durfte es mit Deutschland nicht verderben. Unter biefen Umftanben blieb ihm nichts übrig, als fich abermals ber Brogmuth ber Deutschen anzubertrauen und guten Rath von Berlin angunehmen. Fabre unterhandelte mit bem beutiden Beneral Fabrice und suchte ihn zu einer Cooperation gegen bie Parifer zu bewegen, wurde aber an die bochfte Inftang in Berlin verwiefen. Um nun bie Sache abzuturgen, beidied Fürft Bismard Jules Fabre am 5. Mai nach Frantfurt a. Main, wo er mundlich mit ibm unterhandeln werbe. Die Busammentunft fand ftatt und die Welt fab wieber ein Deifterftud Bismards, benn icon am 10. Mai hatte er ben befinitiven Friedensichluß zu Stanbe gebracht.

Rachbem er am 11. noch einem heitern Gaftmahl beim Oberburgermeifter Mumm beigewohnt, reiste er wieber nach Berlin gu-

rud und erftattete bier am 12, bem Reichstag ausführlichen Bericht. bem wir Folgendes entnehmen: "Wenn wir uns nicht verftanbigt hatten, wurden wir Baris burch ein Abkommen mit ber Commune oder burd Gewalt genommen und bann von ber Regierung verlangt haben, ihre Truppen binter die Loire gurudgugieben und alsbann bie Berhandlungen fortzuseken. 3ch ging in ber Abficht nach Frankfurt, einige ichmebenbe Fragen gur Enticheibung gu bringen. nämlich die Zahlung der Kriegscontribution, die Berfürzung ber Friffen, und die Berffartung ber Garantieen; ba fich jeboch bie Musficht zeigte, befinitiv abzuschliegen, fo bielt ich bies für einen Gewinn für beibe Lander, ba hierdurch fur Deutschland bie militarifche Laft erleichtert und bie Confolibirung Frankreichs ergielt wird. Die frangofiiche Regierung ift nunmehr in ber Lage, am beften die Buniche bes frangofifden Boltes nach Berftellung bes Friedens ju erfüllen. Jebe andere Regierung, Die fich an ihre Stelle feten wollte, hatte bas Bebenfen gegen fich, baf fie ben Frieden nicht eben fo vollständig fichere. Es werden allerdings noch nachträglich Ausführungsbestimmungen nothwendig fenn, jedoch ift ber befinitive Friede erreicht. Die Zahlungsfriften find berfürzt worden, die erfte halbe Milliarde wird innerhalb 30 Tagen, welche ber Ginnahme bon Baris folgen, bezahlt. Betreffs ber Bahlungsmittel wurde festgefest, daß nur Metallgelb ober Roten ficherer Banten (englischer, niederländischer, preugischer, belgischer) angenommen werben, ober Wechsel erfter Rlaffe. Die zweite Bahlung von einer Milliarbe hat im Laufe b. 3. bis Ende Dezember ftattaufinden. Erft bierauf find wir verpflichtet, Die Befestigungen por Baris au raumen. Die vierte halbe Milliarde mird bis aum 1. Mai nachsten Jahrs gezahlt. Fur die letten brei Milliarden bleiben die Beftimmungen bes Praliminarfriedens aufrecht, biefelben find bis jum 1. Marg 1874 vollständig abzugahlen. Die frangofische Regierung hofft ben Unforberungen genügen ju fonnen. Schwierigfeiten ergab die Frage ber Sandelsbeziehungen. Die frangofifche Mengel, Rrieg von 1870. II. 23

Regierung will ben Sandelsvertrag lofen. Sie icheint biervon eine Steigerung ber Rolleinnahmen zu erwarten. 3ch begnügte mich mit ber Beftimmung, fur uns bas Recht ber Meiftbegunftigten qu erlangen. Unter ben Deiftbegunftigten find zu verfteben England. Belgien, Niederlande, Schweig, Defterreich, Rugland. Begüglich ber Frage ber Grangregulirung murbe bestimmt, bag ber Ausbrud Rapon pon Belfort' nicht im technischen Ginne zu verfteben fen. fondern berfelbe murbe auf 4-5 Rilometer ausgebehnt. Es ichien wunschenswerth, einige beutsche Bemeinden bei Thionville mit Rebingen zu erwerben, aber bie frangofische Regierung erklarte, fich in ber Unmöglichkeit zu befinden, dies augugesteben. Ich habe beshalb vorgeschlagen, die Frage ber Ratifitation ber Nationalversammlung ju überlaffen, und ich beantragte hiefur noch weitere Abtretungen bei Belfort. Die übrigen Bedingungen werden Sie aus ben bemnachst bevorstebenden Beröffentlichungen erseben. Wir haben bie Bahnftreden ber Oftbahn in Elfaß-Lothringen für beftimmte Summen erworben. Für bie Ratifitation burch ben Raifer und bie Nationalversammlung ift eine gehntägige Frift bis jum 20. Mai feftgefest." Fürft Bismard ichließt: "Ich glaube, bag erreicht morben, mas wir von Franfreich vernünftiger Beife erlangen tonnten. Bir haben unfere Grangen gefichert. Wir haben bie Bezahlung ber Rriegsentichabigung gesidert, foweit nach menichlichen Berhaltniffen moalich. Noch weitergebenbe Forberungen batten großere Opfer erfordert. 3ch habe bas Bertrauen, es fen die Abficht ber frangofifchen Regierung, ben Bertrag auszuführen, und bag bie Rrafte bagu porhanden fenn werden. Die Behauptung, Die Bobe ber Rriegsentichabigung fen unerschwinglich, murbe von bem frangofischen Finangminister nicht getheilt." Der Reichstangler fpricht folieglich bie Soffnung aus, ber Friede werbe ein bauerhafter und fegensreicher fenn, und bag wir ber Burgichaften, beren wir uns versichert haben, um gegen erneute Angriffe gewahrt ju fenn, in langer Beit nicht bedürfen werben.

Um weitläufige Wieberholungen ju erfparen, enthebe ich bem Bortlaut bes Friedenginftrumentes nur folgende Gingelbeiten. titel 1. betrifft ben Rapon von Belfort: "Die beutiche Regierung ift Willens, biefen Rayon folder Beije ju vergrößern, bag er bie Cantons von Belfort, Delle und Giromagny umfaßt, fo wie ben weftlichen Theil bes Cantons von Fontaine, westlich einer Linie von bem Buntte, wo ber Canal von ber Rhoue nach bem Rhein . aus bem Canton bon Delle austritt, im Guben von Montreur le Chateau bis gur Nordgrange bes Cautons zwifden Bourg und Relon, mo biefe Linie bie Oftgrange bes Cantons von Giromagny erreicht. Die beutiche Regierung wird indeffen die oben bezeichneten Territorien nur unter ber Bedingung abtreten, bag bie frangofifche Republit ihrerfeits in eine Brangrectification einwillige langs ben weftlichen Grangen ber Cantone von Cattenom und Thionville, welche an Deutschland bas Bebiet überläßt im Often einer Linie, bie bon ber Grange von Lugemburg amifchen Suffignn und Redingen ausgeht, die Dorfer Thil und Billerupt an Franfreich laffend, fich amifden Serrouville und Mumek, amifden Beuvillers und Boulange. awischen Trieux und Comeringen erstrecht und die alte Granglinie amifden April und Moneupre erreicht.

Aus Artikel 7. Rach Zahlung ber erften halben Milliarbe und ber Ratification bes befinitiven Friedensvertrages werden die Departements ber Somme, der Seine Inscieure und der Eure geräumt, in so weit sie noch von den deutschen Truppen beseht sind. Die Räumung der Departements der Dise, der Seine-et-Dise, der Seine-et-Marne und der Seine, sowie der Forts von Paris wird stattsinden, sobald die deutsche Regierung die Herstung der Ordnung sowohl in Frankreich als in Paris für genügend erachtet, um die Aussührung der durch Frankreich übernommenen Berpflichtungen sicher zu stellen. In allen Fällen wird biese Räumung bei Zahlung der dritten halben Milliarde stattssinden.

Die deutschen Eruppen behalten im Interesse ihrer Sicherheit die Verfügung über die neutrale Strede zwischen der beutschen Demarcationslinie und der Umwallung von-Paris auf dem rechten User Seine.

Die Stipulationen des Vertrages vom 26. Februar, bezüglich auf die Occupation französischen Gebietes nach Zahlung der beiden Milliarden, bleiben in Kraft. Bon der Zahlung der ersten fünfhundert Millionen können keine Abzüge, wozu die französische Regierung berechtigt seyn könnte, gemacht werden.

Artikel 8. Die deutschen Truppen werden fortsahren, sich der Requisitionen in natura oder Geld in den besetzten Territorien zu enthalten; da diese Verpstäckung ihrerseits in gegenseitiger Beziehung steht zu der von der französischen Regierung übernommenen Verpstäckung, sie zu unterhalten, so werden im Falle, daß troß wiederholter Aufsorderungen der deutschen Regierung die französische Regierung in Ausstührung besagter Verpstäckung zurückbleiben sollte, die deutschen Truppen das Recht haben, sich das Nöthige für ihre Bedürsnisse durch Erhebung von Steuern und Requisitionen in den besetzten Departements zu verschaffen, und selbst außerhalb derfelben, wenn deren Hülsmittel nicht hinreichen sollten.

Artisel 10. Die deutsche Regierung wird fortfahren, die Kriegsgesangenen zurücklehren zu lassen, indem sie sich mit der französischen Regierung in's Einvernehmen sett. Die französische Regierung wird diesenigen dieser Gesangenen, welche verabschiedet werden tönnen, in ihre Heimath zurücksenden. Dieseinigen, welche ihre Dienstzeit noch nicht zurückzelegt, haben sich hinter die Loire zurückzuziehen. Es ist vereinbart, daß die Armee von Paris und Bersailles, nach herstellung der Autorität der französischen Regierung in Paris und bis zur Räumung der Forts von Seiten der deutschen Truppen, 80,000 Mann nicht übersteigen soll. Bis zu dieser Räumung kann die französische Regierung seine Truppenzusammenziehung auf dem rechten User der Loire vornehmen, jedoch wird sie die regelmäßigen

Befatzungen der in diefer Zone gelegenen Städte gemäß den Bedürfnissen der Aufrechthaltung der Ordnung und der öffentlichen Rube stellen.

Rach Maßgabe bes Fortichrittes ber Raumung werben fich bie Commandanten ber Truppen über eine neutrase Zone zwischen ben Armeen ber beiben Nationen verftanbigen.

Zwanzigtausend Gefangene sollen ohne Berzug nach Lyon birigirt werben, unter ber Bedingung, daß sie nach ihrer Organisirung sosort nach Algerien geschickt werben, um in dieser Colonie zur Berwendung zu kommen.

Artitel 12. Alle vertriebenen Deutschen bleiben in vollem Genusse aller Rechte, welche sie in Frankreich erworben haben."

Nachdem auch Fabre mit bem Finangminister Bouper-Quertier nach Berfailles gurudgefehrt mar, erftattete Thiers ber Nationalverfammlung feinerfeits folgenden Bericht : "Unterhandlungen waren eingeleitet awischen bem Fürften Bismard und ben Miniftern bes Meukern und ber Finangen. Die Schwierigfeiten maren gablreich. 3d barf es nicht verhehlen, feine Brufung ift uns in biefer letten Beriode erfpart geblieben, wir haben ben verberblichften Burgerfrieg feben muffen und von allen Seiten maren wir mit neuen Befahren bedroht. Die Berhandlungen, welche foeben beendet find, haben gludlicherweise biefe Schwierigfeiten ichnell befeitigt. Der befinitive Friedensichluß ift zwifden Frantreich und Deutschland unterzeichnet. 3d munichte, Ihnen fagen ju tonnen, bag bie burch bie Braliminarien feftgefetten Bedingungen verbeffert find. Unfere Lage geftattete es nicht, aber ernfte Berwidelungen, welche wir fürchten tonnten, find abgewandt. 3ch tann Ihnen bas Friedensinftrument noch nicht vorlegen, aber ich fann Ihnen wenigftens fo viel fagen: Alle Frangofen werben Frantreich gurudgegeben werben, Die einen bem Baterlande, welchem fie fo treulich gedient haben, Die andern, welche noch Solbaten und gludlich find, fortbienen ju tonnen, ber Armee - alle ohne Ausnahme werben uns gurudgegeben werben.

(Bravo.) Unsere glorreiche, tapfere Armee wird auf eine weit größere Zahl, als die Präliminarien zuerst erlaubten, gebracht werben können. Unsere Armee hat übrigens in Europa den hohen Ruf des französischen Namens und der Macht Frankreichs wieder hergestellt, und man läßt ihr neuerdings Gerechtigkeit in der Welt widersahren. (Beisall.) Diese neue Lage gestatet uns zu sagen: Hür Afrika wird genügende Sorge getragen werden." Der Justizminister Dusaure sügte noch hinzu: Wenn Frankreich durch die Unterdrückung des Ausstandes wieder Herr von Paris geworden ist, wird die Gerechtigkeit ihre ganze Pslicht thun, indem sie alle Schulbigen aussuch und sie bestraft.

Die Regierung schöpfte diese Energie nur aus ber Verhandlung in Franksurt, übernahm aber auch die Verpflichtung, jest alles Ernstes gegen Paris vorzugehen.

Die letzten Handlungen der Commune offenbarten die ganze Tiefe der Corruption in der Parifer Bevölkerung. Man blidte wie in einen Anduel höllischen Gewürmes hinein, welches sich in der letzten Wuth selber zersteischt. Die Commune und das Central-comité, die Commune und der Wohlsahrtsausschuße, die Mitglieder der Commune unter einander, die Mitglieder des Wohlsahrtsausschusselchusse unter einander beschimpsten, verklagten und verhafteten sich gegenseitig. \*) Ebenso jagte ein Pöbelgeneral den andern sort. Aus den geplünderten Kirchen wurden Clubs gemacht. Mortier wollte die Beichte, Phat den Gottesdienst abschaffen. Tolle Weiber, 2500 an der Zahl, bilbeten als sog. Troupières eine Amazonenschaar, die auf 10,000 gebracht werden sollte, alle in blauen Zuaven-

<sup>\*)</sup> Als Bictor Sugo 1852 die Schmähfchrift "Rapoleon der Kleine" schrieb, sagte er darin instinktartig vorher, was 1871 geschehen wurde. Seine Worte waren: "Die Rationen kennen niemals ihren ganzen Reichthum an Schelmen. Es bedarf solcher Revolutionen, um sie kennen zu kernen. Dann ftaunen die Bolker über diese Ausgeburten des Staubes."

jaden, aufgestülpten Käppis und rothen Kotarben. Das haus von Thiers wurde gänzlich ausgeraubt und niedergerissen. \*) Auch die Sühnkapelle für den Tod Ludwigs XVI. wurde rasirt, die Statue Heinrichs IV. abgebrochen und entsernt.

Um meiften Bedauern erregte bie Bernichtung ber Benbomefaule, weil fie, in Napoleons I. glangenofter Zeit aufgerichtet, Frantreichs ruhmvollftes Dentmal war. Mac Mahon erließ beshalb einen eigenen Tagesbefehl: "Die Fremben haben biefe Gaule geachtet. Die Commune von Baris hat fie ju Boben geworfen. Menfchen, Die fich Frangofen nennen, haben unter ben Mugen ber Deutschen, welche uns beobachteten, gewagt, biefes Beugniß ber Siege Gurer Bater über bas verbundete Europa au gerftoren. Soffen fie baburch bas Andenken ber militärischen Tugenden, beren ruhmvolles Symbol die Saule war, ju verwischen? Solbaten, wenn die Erinnerungen, welche bie Saule hervorrief, auch nicht mehr auf Erg eingegraben find, fie werben bafur in unferen Bergen fortleben, wir werden, burch fie begeiftert, Frankreich ein neues Pfand patriotischer Tapferfeit und Opfermuths geben." Die Gaule fiel am 26. Dai. Befanntlich mar fie mit Bagreliefs in Bronce umichlangelt, auf welchen die damaligen Thaten Rapoleons bargeftellt maren. Diefe Darftellungen begannen mit bem Aufbruch bes berühmten Lagers von Boulogne, bann folgt "ber Abgang ber verschiedenen Corps von Boulogne, Breft, Utrecht, Sannover ju bem großen convergirenben Marich, ber erft burch ben letten beutiden Felbaug in ben Schatten geftellt ift. Im fechsten Bilb nimmt Napoleon Abichieb von bem fervilen Genat, bem er anzeigt, bag er jum Rampf gegen bie britte Roalition aufbricht. Es folgen lange Truppenzuge, endlich ericeint Napoleon felbit, wie er mit feinem Generalitab am 1. Oftober

<sup>\*)</sup> Die Rationalbersammlung in Berfailles beschiff beffen Wieberaufbau auf Staatskoften, aber Thiers verlangte, man solle zum ewigen Andenken die Ruine ftegen laffen. Dehr eitel, als erhaben.

über die Brude von Rehl reitet. Die fubdeutiden Gurften bemuthigen fich bor bem berangiebenden Raifer. Dann folgen Baffenthaten Soults, Rens und die Rapitulation von Ulm, welche ber Benius bes Sieges in die Annalen ber Beltgefdichte ichreibt, ber Einzug in München, ber Uebergang von Inn und Traun, bas hauptquartier in Schonbrunn, die Ueberreichung ber Schluffel von Wien, ber Gingug in die öfterreichische Sauptftabt, in Pregburg. Die Enticheibung nabt. In ber Nacht bes 1. Dezember besichtigt ber Raifer, in feinen Mantel gehüllt, Die Borpoften, es ift ber Jahrestag feiner Rronung. Die Golbaten feiern ihn mit brennenben Fadeln. Die Sonne von Aufterlit' geht auf. Der Raifer au Pferd ertheilt feinen Marichallen und Generalen bie Befehle. Die Schlacht beginnt, ein frangofischer Reiterangriff burchbricht feindliche Infanterie, gefangene öfterreichische Generale übergeben ibren Degen; Dubinot's Garbe treibt ein feindliches Corps (Ruffen) in ben See von Augard. Die Schlacht ift gewonnen. Raifer Frang fuct eine Unterredung mit Napoleon nach und begehrt einen Baffenftillftand. Frangöfifche Solbaten fcleppen Ranonen und Waffen aus bem Wiener Arfenal fort. Talleprand tommt in Bregburg an und unterhandelt den Frieden, Rapoleon unterzeichnet ihn am 26. Dezember, ber Lowe von San Marco und reich geschmudte Gondeln fombolifiren die Abtretung Benedigs . Bapern und Burttemberg erhalten ihre Rronen, die Raifergarbe fehrt mit ben feindlichen Rahnen nach Frankreich gurud. Naboleon giebt burch ben Triumphbogen, binter ibm ein Bagen mit reicher Rriegsbeute, am Schluß verfundet Fama bie Glorien bes Feldzugs ber ftaunenb aufhorchenden Nymphe ber Seine." - Jest liegt bie gange Berrlichfeit auf bem Pflafter ber Friedensftrage. Bei bem Sturg ber Saule ift Niemand ju Schaben getommen, ben größten trug Rapoleon I. im Bilbe bavon. Sein Ropf trennte fich vom Rumpf, auch ein Arm murbe gebrochen.

Phat beantragte: "Nun die Bendomefaule gefallen ift, bleibt

ber Rache bes Bolfes nur noch eine Aufgabe. Die Asche bes großen Mörbers Napoleon ist im Invalidendome beigesetzt. Sie muß herausgenommen und in das Grab Traupmann's eingescharrt werden!" (Traupmann war nicht lange vorher durch seine schaubervollen Mordthaten berüchtigt worden.)

In der St. Eustachekirche, wo der Centralclub von Paris seine Situngen abhält, donnerte ein Redner gegen die neueste Proklamation, welche Thiers an die Pariser gerichtet hat. "Herr Thiers", rief er aus, "hat es gewagt, die rothe Fahne eine scheußliche Fahne zu nennen! Warum? Die weiße und die tricolore Fahne haben ihre ruhmvollen Tage übersebt. Die eine siel in den Straßenkoth von 1830, die andere in die Schmach von Sedan und Metz. Was ist das sür eine Zimperkickteit, welche die rothe Fahne, die Fahne der Völkerverbrüderung verschmacht? Dich ruse ich an", wendet sich nun der Redner gegen den Alkar, "der du dein Blut für uns vergossen hast. In deinem Blut haben wir dies Vanner des Volkes gefärbt und du wirst uns nicht zurücksichen, denn du selber warst ein Sohn des Volkes!" Diese oratorische Wendung soll einen unbeschreiblichen Eindruck auf die Versammlung hervorgebracht haben.

In der Pariser Theaterwelt bilbete sich eine Ligue, an deren Spize Alexander Dumas der Sohn stand. Dieselbe machte allen Komödienschreibern zur Pflicht, kunftig nur Deutsche und vorzugsweise Preußen als die Lumpen, Schufte und Diebe in ihren Theaterstüden figuriren zu lassen.

In ben Parifer Blättern forberte Bürger Joseph zur Bildung einer Freiwilligenschaar von 1000 bis 1200 Mann auf, welche Tyrannenmörder heißen und sich der edlen Aufgabe widmen sollen, "mit allen möglichen Mitteln und gleichviel in welchem Lande bis zum letten Sprößling jene königlichen und kaiserlichen Geschlichter auszurotten, die über Frankreich so viel Unheil gebracht haben."

Der Frankfurter Frieden murbe von der Rationalberfammlung

in Bersailles am 18. Mai angenommen. Ebenso ber Austausch bes bei Frankreich bleibenden Rayons um Belsort mit 40,000 Seeslen gegen den kleinen beutsch redenden Landstrich bei Diedenhofen mit nur 8000 Seesen, aber reich an Kohlen und von strategischer Bedeutung. Mehrere französische Generale bezweiselten die Wichtigsteit Belsorts, aber der frühere Commandant dieser Festung, Densert, und General Ducrot legten den größten Werth auf Belsort als eins der wichtigsten Thore Frankreichs, von wo aus die Franzosen leicht wieder nach Deutschland hervordrechen konnten. Fürst Bissmard und Favre kamen nochmals in Franksutzusgammen, um den Frieden nunmehr am 20. Mai zu ratisticiren.

Bleichzeitig murbe mit Paris Ernft gemacht. Unter Dac Dahons Oberbefehl burchbrach bie Urmee von Berfailles burch Forcirung ameier Thore die Enceinte von Baris am 21. Mai und gog 80,000 Mann ftart in die Sauptftabt ein. 3mar maren alle ihre Strafen ftart verbarritabirt, aber bie Barifer verloren ben Duth und Luftballons maren bereit, Die compromittirteffen Subrer burch alle Lufte gu retten. Aber erft am 23. wehte die Tricolore auf bem Mont Martre. Das Meifte mußte bas ichwere Gefdut thun : bie Truppen murben, um nicht zu große Berlufte por ben Barritaben ju leiben, möglichst geschont. Aber baburch gewannen bie Aufrührer bie erforderliche Reit, um ben ichredlichen Racheplan ausauführen, den fie fur den Fall ihres Unterliegens icon gefaßt und beffen Ausführung fie vorbereitet hatten. Schwere Bormurfe trafen Thiers, daß er mit dem ernften Angriff fo lange gezogert und von geheimen Unterhandlungen mit Berrathern ber Commune einen wohlfeilern Erfolg gehofft hatte. Schwere Bormurfe trafen auch Mac Mahon, bak er innerhalb ber Stadt nicht raider porgebrungen und den Mordbrennern zuborgefommen mar. Die Commune hatte namlich noch gerabe fo viel Zeit, um bie größten Staatsgebaube und Balafte ber Sauptftabt mit unermeglichen Schagen ber Runft und Biffenicaft, geschichtlichen Dentmalern, Bibliotheten,

Archiven 2c. mittelft Petroleum schnell zu verbrennen. Diese ungescheuern Brände begannen am 24. und dauerten bis zum 28. fort. Sie vernichteten die Tuilerien, einen Theil des Louvre, des Lugemsburg und Palais Royal, die Paläste Elysée, des Staatsraths, der Ehrenlegion, der Justiz, das Finanzministerium, das Stadthaus, den Rechnungshof, die Polizeipräsettur 2c. Rauch bedeckte Paris, wähsend seine Straßen voll Blut, Leichen und Berwundeten lagen.

Dem Berbrechen, welches hier die französische Nation an sich selbst beging, lag nicht blos politische Parteileidenschaft zu Grunde, sondern es war ein socialer Aft, eine Rache des Proletariats am Kapital, der in ternationalen Besitzlosigkeit am Stolz und Luxus der egoistisches aller Nationen. Wohl war es ein Wahnsinn, aber in diesem Wahnsinn lag Methode.

Sofern die weitere Entwicklung ber Dinge in Paris feit bem befinitiven Friedensichlusse Frankreich allein angeht, brechen wir die Kriegsgeschichte hier ab. \*)

Aus Algerien erfuhr man während des ganzen Krieges nur spärliche und widersprechende Nachrichten. Natürlich hielt man dort die Niederlagen Frankreichs so gut als möglich geheim. Da aber sast alle Truppen, um sie in Frankreich selbst zu gebrauchen, herausgezogen wurden, hörte man bald von Aufständen der Eingeborenen. Doch ereignete sich nichts Entscheidendes. Am 26. Januar machten die Araber einen Angriss auf die Stadt Sut-Arras, den aber eine französische Colonne zurückschug, so daß nur die Umgegend stark ausgeplündert und verwüstet wurde. Erst als die Nachricht ankam, Paris sey gefallen, brachen am 1. März in der Stadt Algier selbst Unruhen aus. Nach dem Journal de Gendbe sielen die Einge-

<sup>\*)</sup> Demnächst werden von mir: "Die wichtigsten Weltbegebenheiten von 1866—1870" erscheinen, denen als Fortsetzung die "Weltbegebenheiten seit 1871" solgen werden, worin dann auch der weitere Berlauf der Ereignisse in Frankreich erzählt werden wird.

borenen über die Juden her und plünderten ihre Läden, wurden jedoch zur Ruhe gebracht. Bald darauf verlautete, die Franzosen selbst hätten, entrüstet über die Pariser Regierung, eine Art provisorische Regierung in einer Commission von 15 Mitgliedern ernannt. Am 10. März war in Paris die Nachricht verbreitet, die in Algier gelandete Modisgarde seh von den Eingeborenen entwassent worden. Am 25. wurde ferner gemeldet, ein Heer von 40,000 Arabern und Kabylen unter dem Aga Mockrani von Medina, habe sich des ganzen Südens von Algerien bemächtigt und rücke gegen die Hauptstadt vor. Am 6. Mai aber soll er in einem Kampse gesfallen sehn.

Bemerfenswerth mar ein Brief aus Algier vom 19. April, in ber Helvetia abgebrudt, worin als Urfachen bes Aufftanbes bezeich= net werben: 1) Die Rieberlagen ber Frangofen, "benn jest fagt fich ber Araber: Der Frangofe ift nichts mehr! Die Spabis und Turcos find gurudgefommen und haben ben Stammen ergahlt, bag bie Frangofen ben Rrieg nicht mehr zu führen miffen. 2) Die Araber tonnen die Naturalisation ber eingeborenen Juben, die fie erbittert, nicht vergeffen. Sie fennen beffer ben Namen Cremieux, als viele Frangolen. Sie verwechfeln fogar bie Regierung oft mit bem , 3uben Cremieug'. 3) Seit bem parifer Aufftand fagen fie: Wer ift benn jest Frantreich? Die Frangofen find ,maboul' (toll)! parifer Regierung - verfailler Regierung - Cremieur - fein . Grandtlebir' (Oberhaupt) mehr - in Frankreich nichts mehr. 4) Endlich find fie fehr überrafcht, ju feben, bag Baris, die Sauptftadt, fich ber Regierung ber Republit nicht unterwerfen will, und fie gieben baraus folgenden Schluß: Wenn Franfreich nichts mehr ift, wenn bie Frangofen toll find, wenn Paris felbst fich ber Regierung nicht unterwirft, wenn auch Algier gegen feine Regierung Befchwerbe erhebt, marum follen wir unterworfen bleiben und bie Abgaben weiter begahlen?"

Durch ben Frieden murbe auch bas Loos ber Befangenen

entschieben. Die Franzosen hatten nur sehr wenige Deutsche zu Gefangenen gemacht. Dagegen war die Zahl der französischen Gefangenen, die über den Rhein gebracht und überall in Deutschland vertheilt worden waren, ungeheuer groß. Man zählte darunter 11,650 Offiziere und 363,000 Mann mit 120 Ablern und Fahnen und 6700 schweren Geschützen. Dabei war die in Paris gefangene und die in die Schweiz gestohene und dort internirte Armee nicht mitgerechnet.

Die beutschen Gefangenen hatten von den erbitterten Frangofen, jumal in ben Anfangen bes Rriegs, baufig eine ichlechte Behandlung erfahren, öfter aber auch eine gute und namentlich in Baris. Wie fie bie verwundeten und franten Bagern aus Orleans fortichleppten, ift oben icon eraahlt. Auch die 70 auf ben gefaperten Schiffen gefangenen beutschen Schiffstapitane, Die jest ausgewechselt wurden, hatten manche Noth auszusteben gehabt. beutscher Arat berichtete ausführlich, wie man ihn im fublichen Frantreich lange gurudgehalten habe, bis er endlich langfam von einer Station gur andern gurudgebracht worden fen. "In Montpellier, ichreibt er, trafen wir unter ber ungefähr 80 Mann betragenben Angahl von gefangenen Offigieren und im Offigiergrang Stehenben bie Aerate und Beamten eines Felblagarethe bes ameiten Armeecorps an, welche vom Schlachtfelbe bei Dijon am 22, in die Befangenicaft abgeführt worben waren, brei icon feit geraumer Beit inhaftirt gehaltene Truppenarzte, eine große Angahl von Schiffstapitanen, sowie Gifenbahnbeamte, Auditeure, Bahlmeifter zc. Die Ergählungen, die Biele von diefen über ihre Erlebniffe mahrend ber Befangenicaft machten, maren im bochften Grabe intereffant. Ein Theil hatte Wochen lang in Bellengefängniffen, entweder in Einzelhaft ober mit Berbrechern gewöhnlichster Art ausammen augebracht, wieder Undere maren mit Sandichellen an einander gefeffelt transportirt und mit Steinwürfen und Rolbenichlagen mighandelt worben. Gin Offizier von ben ichwarzen Sufaren war mabrend

bes Transportes auf eine so niederträchtige Weise behandelt worden, daß er schon damals einen Selbstmordversuch gemacht hatte und gleich am zweiten oder dritten Tage nach seiner Antunft in Montpellier in eine Art von Verfolgungswahnsinn versiel, in Folge dessen er durch ein Fenster des dritten Stockwerkes auf den gepflasterten Hof hinabsprang und so erhebliche Verlehungen erlitt, daß er einige Tage später im Hospital starb. Als wir um ein ehrenvolles Bezgrähnis baten und um die Erlaubniß nachsuchten, der Leiche in Unisorm das Geleite zu geben, wurde unser Gesuch rundweg abzgeschlagen und die Leiche in der Dunkelheit in aller Stille und ohne Geseit sortgeschafft und beerdigt. — Im Uedrigen war die Behandlung in Montpellier erträgslich."

Obgleich man die frangofischen Offigiere in Deutschland auf's anftanbigfte behandelte, ben Gemeinen Befdäftigungen, bie ihnen angemeffen waren und bie fie mahlen tonnten, und Gelbverbienft gewährte, wie auch ihre Bermundeten auf's humanfte pflegte, fo ftropte boch Die frangofifche Preffe von lugenhaften Berichten, welche bie Behandlung ber frangofifchen Gefangenen als graufam und unmenichlich fcilberten. Diefelben murben miberlegt. Frangofifche Offigiere in Erfurt erklärten öffentlich, man verleumbe bie Deutschen, und Graf Dammas, Almofenier ber frangofifchen Armee, ber ausbrudlich in Deutschland umberreifte, um überall ben Buftand ber Befangenen zu untersuchen, bestätigte biefe Chrenrettung unferes Bolts. Als bennoch Chaudordy, Gambetta's Creatur, ber bei ber Delegation in Tours und Borbeaux ein Filial bes auswärtigen Amts übernommen hatte, die Berleumdungen wiederholte, wurde er in einer Erffarung bes Grafen Bismard bom 9. Januar 1871 glangend widerlegt und berb gurechtgewiesen. Diese offigielle Erffarung hat geschichtlichen Werth, weil fle aftenmäßig nachweist, wie oft bie Frangofen felbit fich ber Graufamteiten und Berletungen ber Benfer Convention ichulbig gemacht haben, welche fie falfdlich ben Deutfchen andichteten.

Bon Orten in Deutschland, die unfern einer neutralen Brenge lagen, befertirten giemlich viele frangofifche Gefangene, g. B. aus Sachfen und Schlefien nach Bohmen, aus Schleswig nach Danemart, vom Nieberrhein nach Belgien. Das thaten auch eine Denge Offiziere, indem fie ihr Ehrenwort brachen. Gambetta felbit propocirte sie burch ein Defret pom 10. November 1870, worin er benjenigen frangofifden Offigieren, welche befertiren und nach Frantreich gurudfehren murben, um fogleich wieder in Die Urmee eingutreten und gegen Deutschland ju bienen, Bramien aussette. Diefen, einer Nation, die fich felbft achtet, fo burchaus unwürdigen Bubereien mufite man nun pon beutider Geite einige Strenge entgegenseten. General Bogel von Falfenftein ließ am 19. Dezember in Schlesmig Die gefangenen frangofifden Offigiere um fich versammeln, flellte fich in ihre Mitte und hielt ihnen vor, wie erbarmlich, wie nieberträchtig es fen, wenn ein Offigier fein Wort breche. Zwei ihrer Rameraden fepen entflogen; damit nicht andere auch nachzulaufen Luft befamen, muffe ein Exempel ftatuirt merben. Für jeben frangofifden Offigier, ber fein Chrenwort breche und beimlich entweiche, wurden fortan je gehn feiner gefangenen Rameraben bie ihnen bis= ber gemahrte Chrenrudficht einbugen und auf Die Festung geschickt werden. Alfo follten fie gleich loofen, welche awangig von ihnen gleich morgen auf eine fubbeutiche Feftung gebracht werben follten. Diefe Mittheilung bes Benerals brachte eine große Aufregung unter ben frangofischen Offigieren hervor und fie protestirten. Der alte General aber bonnerte fie an: Rubig, fein Wort! ließ loofen und fcidte die zwanzig, die bas Loos getroffen, fofort auf ben Bahnhof. Um 9. Januar 1871 machte berfelbe alte General befannt, ber in Samburg internirte frangofifche Lieutenant Marchefan, ben man auf ber Mucht in Damenfleibern gefangen habe, fen megen Bruchs feines Chrenworts als Straffing nach ber Fefte Boben abgeschict worben. Eben babin murben auch bie jur Zeit in Braunschweig auf Chrenwort internirten Dajor Bring Bonaparte und Capitan be Mondion abgeführt, weil fie schriftlich ihr gegebenes Shrenwort zurudgezogen hatten.

In ben Beihnachtstagen wurde eine Verschwörung ber französisichen Gesangenen in Mainz entbeckt und vereitelt. Hier waren 20,000 Franzosen internirt, welche gleichzeitig mit andern in den Rheinsestungen internirten durchzubrechen versuchen sollten, um sich mit Bourbati's Urmee zu vereinigen, von der man damals noch glaubte, sie werbe an den Oberrhein vorrücken.

Den Gefangenen aus dem Essaß wurde freie heimtehr gestattet, wenn es Grundbesißer waren und wenn sie schriftlich versprachen, nicht mehr gegen Deutschland dienen zu wollen. Sobald
ber Frieden geschlossen war, dursten auch alle Nationalfranzosen
nach Frankreich zurückehren, wenn sie die Mittel zur Reise hatten.
Der Rest wurde erst auf Staatskosten nachgeschoben, doch wurde
die Rückehr der Kriegsgesangenen nach Frankreich noch eine Zeitlang sisten, als in Paris die rothe Republik proklamirt worden
war. Der Franksurter Frieden schenkte endlich allen die Freiheit.
Außer einer Flucht französischer Gesangener im Posen'schen, die im
Owiesker Wald eine Räuberbande bildeten, und einer kleinen Widersetzlichkeit der Gesangenen in Ersurt am 25. März kam nichts Unzuträgliches mehr vor.

Der Extaifer Napoleon erhielt Erlaubniß, Wilhelmshöhe zu verlassen und zu gehen, wohin er wolle. Er reiste nun in guter Gesundheit am 19. März, begleitet von seinen treuen Anshängern, Bazaine, Castelnau, Fleury und einigen andern über Oftende nach Chissehurst zu seiner Gemahlin. Bazaine hatte vorsher noch eine Zusammentunft mit Mac Mahon in Frankfurt a. M. gehabt, welcher gegen 30 französisische Generale anwohnten. Hier soll veradredet worden seyn, man wolle, wenn erst die rothe Republit ausgetobt haben und eine allgemeine Sehnsucht nach Rube und Ordnung eingetreten sehn würde, eine Wiederherstellung nicht des Kaisers selbst, aber seines Sohnes versuchen.

Das Benehmen bes frangofifchen Bolts in Diefem Rriege ift pfnchologisch intereffant. Man muß fo billig fenn, ben normalen Buftand beffelben von einem folden Augnahmszuftand leidenichaft= lichfter Erregung zu unterscheiben. Aber wie in ber Truntenbeit ber mabre Charafter ber Menichen fich zu verrathen pflegt, weil er fich nicht mehr verftellt, fo auch in Zeiten politifder ober religiöfer Egaltation. Run läßt fich nicht leugnen, baß fich bie Frangofen in ber Exaltation des letten Rrieges ftart blamirt haben, fofern fie Charafterichmachen verriethen, welche fie felbft für Charafterftarte auszugeben nicht ermübeten, und bag babei tief unfittliche Ruge aur Ericheinung tamen. Da fie Niemand über ben mahren Sach= verhalt taufden tonnten, haben fie fich in ihrer Gitelfeit nur felbit getäuscht und ber politischen und militarischen Riederlage, Die ihnen nicht erspart werden tonnte, noch eine moralische hinzugefügt, bie fie fich hatten erfparen tonnen. Gitelfeit hatte fie fo gang berblendet, daß fie fich einbilbeten, die gange übrige Welt wurde bie Wahrheit nicht feben, weil fie biefelbe nicht feben wollten.

Durch alle offiziellen Depeschen und Maniseste ber französischen Regierung, sowohl ber frühern kaiserlichen, als nachher ber republiskanischen Regierung, aller ihrer Minister und Generale, wie auch durch die französische Presse, sehr wenige Zeitungen ausgenommen, zieht sich von Ansang bis zu Ende des Kriegs eine ungeheure, ununterbrochene Lüge hindurch. Das Proton Pseudos war, die Franzosen seigentliche Centrum der civilisirten Welt, das h. Metta, wo nicht das himmlische Zerusalem schon hier auf Erden, wir Deutschen Barbaren, immer noch die alten Kimbern und Teutonen. Sanz ebenso bilden sich bekanntlich die eitlen Zöpse in China ein, außer ihrem Reich der Mitte gebe es keine Bildung, und die Europäer, die zu ihnen kommen, sehen nur rothborstige Barbaren.

An ber Spige jener angeblichen Civilifation ließ Rapoleon III. Rengel, Rrieg von 1870. 11. 24

bie Turcos marichiren, afrifanische Salbthiere, beren angeborene Milbheit noch burch bie Barifer Bermilberung gesteigert war. Man batte nun wenigstens bei ben frangofischen Offigieren noch bie alte Ritterlichfeit wieberfinden follen, aber wie viele brachen ihr Chrenwort, wie viele migachteten bie Genfer Convention! Roch nie hatte eine Regierung bas Banner ber Luge fo boch gefdmungen wie biefe. Schon bie faiferliche Regierung batte gelogen, Die republifanische log noch viel mehr. Jebe Nieberlage murbe als ein Sieg Immer gefdlagen und immer noch als Sieger fich geberbend, verdoppelten und verdreifachten bie Frangofen ihre Berlufte und bas Unglud ihres Landes. Aber ber Gaoismus jedes Gingelnen mar fo groß, daß fie nicht einmal auf ihre Rameraben Rudficht nahmen, fondern ihre Bermundeten ju Taufenden hulflos liegen und die wie Schafe gur Schlachtbant getriebenen Moblots ohne Sold und ohne Nahrung, ohne Rleiber und ohne Schuhe im harten Winter umtommen ließen.

Dubanloub, ber berühmte Bifchof von Orleans, langft ausgezeichnet burch feine Schriften und feine freimuthige Opposition auf bem Concil, mußte bie Erfturmung feiner Stadt burch bie Deutschen erleben. Die baprischen Offiziere erwiesen ihm aber große Ehre und feine Rathedrale wurde von vielen frommen beut= ichen Solbaten besucht. Damals murbe ein Brief befannt, ben er an einen Freund geschrieben und worin er unendlich vernünftiger über bie Lage Franfreichs urtheilte als ber pretiofe Buigot; er wandte nämlich einfach auf bas bermalige Unglud Frantreichs bas Unglud Breugens im Jahre 1806 an und erinnerte an die Mutter bes fiegreichen Ronig Wilhelm, Die fcone, hochherzige Ronigin Louise, welche im Rummer über ihr Baterland fterbend noch fagte: "Der Ruhm bes großen Friedrich hat uns über unfere Dacht getäuscht, wir waren im Irrthum und unterliegen ber Gewalt. Aber das Recht ift etwas Soberes als die Gewalt. Thun wir das Rechte und wir werben beffere Beiten wiebertehren feben."

schrieb Dupansoup, soll auch Frankreich fühlen und denten und sich in sein selbstwerschuldetes Unglud finden. Denn es ließ sich durch den Ruhm des großen Napoleon täuschen, bessen Macht es nicht mehr besaß. Aber über der Gewalt steht das Recht. Thun wir das Rechte und auch wir werden bessere Zeiten wiederkehren sehen! Eine bessere Mahnung konnte der ehrwürdige Bischof seinem Bolte nicht geben. Liegt aber wohl noch so viele sittliche Kraft im französischen Volke, als sie, nach der Schlacht bei Jena, noch im preußischen lag?

Biese verzweiselten an den Franzosen. Die Times schrieb: "Das Ergebniß des Krieges ist ein allgemeines Zusammenbrechen. Der Kaiser konnte nicht leiten, die auf einander folgenden Regierungen konnten nicht regieren, die öffentliche Meinung kannte kein Geset, und als die Stunde kam, zeigte sich die Armee als eine große Täuschung; die Offiziere konnten nicht commandiren, die Soldaten wollten nicht gehorchen. Unter dem Stoß eines furchtbaren Krieges und einer allgemeinen Riederlage sehen wir Frankereich wie es wirklich ist: ein sociales Chaos heftiger Gegensähe ohne die Hülfsmittel der Aufklärung, der Einheit, der Ordnung und der Gesehe."

Wachenhusen hielt die Corruption in Paris für unüberwindlich. Die Bigotterie der ältern Linie Bourbon hatte dieselbe nicht überwinden können; ebensowenig das Bürgerkönigthum, welches mit Ehrbarkeit kokettirke. "Was soll, schrieb Wachenhusen, aus dem Pariser werden, aus ihm, der in jedem Jupon besser Bescheid weiß als in der Geographie, wenn ein Orleans wieder mit dem Regenschirm über die Boulevards spazieren ginge; wenn die Damen des Hoses solide werden und aus der Aristokratie keine Scandale mehr in den Caschäusern zu erzählen sind! Womit soll sich die Pariser Presse ernähren, wenn sie nicht täglich ihrem Publikum die pikantesten Abenteuer jener Damen erzählen kann, die ihr Tabouret im kleinen Abendzirkel der Kaiserin hatten? Von den Theaterdamen und den Göttinnen des Berges Breda fortwährend zu erzählen, hat keinen Reiz, denn jeder, der einige Bankbillets in der Tasche hat, kann dergleichen Abenteuer selbst erleben, und zudem riechen sie nach Eau des Carmes und nicht Jeder liebt die Fettschminke. Das Publikum ist gewohnt, die Scandase aus der hohen Sphäre zu hören, aus welcher Feydeau seine Comtesse Chalis schöpfte; die Pariser Chroniqueure werden also aus Verzweislung sich dem Absynth ergeben und das Pariser Volk wird schließlich der heiligen Cocotte, der Marthrerin der Politik, eine Bilbsause errichten."

Dottor Start glaubte bas Benehmen bes frangofifchen Bolts als einen pathologischen, franthaft begenerirten Beifteszustand auf= faffen au follen, weil barin gang biefelben Ericbeinungen vortommen, wie bei Irren: 1) Befteigerter Egoismus, grengenlofe Citelfeit, Selbstüberidatung, Größenwahnfinn; 2) Miffennung und Digachtung jedes fremden Rechts und Werthes, prüfungslofe Bermerfung jeber fremben Unficht; 3) Buth beim geringften Biberfpruch. gefteigert bis jur raffinirten Bosheit und Graufamteit; 4) Richtachtung ber Bahrheit, Richtachtung ber eigenen Chre, ein Angriffsund Bertheibigungsfpftem mittelft ichamlofer Lugen; 5) eine befonders carafteriftische Bosheit, welche bie Unthat, Die man felbft begeht ober auf die man finnt, lugenhaft bem unichulbigen Begner aufchiebt und vorwirft. - Der Irrenarat erflart fich aber biefe Beiftesftorung einer gangen Ration aus naheliegenben Motiven. Diefe find: 1) Der angeborene Racencharafter, Die leichtere Gehirnmaffe, bie in ber Regel ben Frangofen bom Deutschen unterscheibet, bie ftarfere Anlage gur Sinnlichfeit: 2) bie Entnervung burch fruhgeitige und fortgesette Ausschweifung; 3) ber Mangel an Erziehung, Die große Menge von Frangofen, Die nicht einmal lefen und ichrei= ben tonnen und die man boch überrebet, fie allein reprafentirten bie Bilbung und alle andern Bolfer fegen Barbaren; 4) die gemiffen= lose Bolitif ber frühern Regierungen, welche mit ber Unsittlichkeit bes hofes auch bas Bolt anftedten, ober um fich beim Bolt beliebt zu machen, bessen Schwächen und bosen Neigungen schweichelten; 5) die Sinfalt und Gutmüthigkeit der Nachbarvölker, die sich von den Prassereien der Franzosen imponiren ließen und ihre Wobe nachäfften. Insofern trifft auch uns Deutsche die Schuld.

Niemand kannte die Franzosen besser als Voltaire, in welchem sie selbst ihr größtes Genie verehren. Dieser sagte von den Franzosen, sie sehen halb Affe, halb Tiger, verkündete ihnen aber eben deshalb einen schlechten Ausgang, indem er einmal schrieb: Nous devenons l'horreur et le mépris de l'Europe.

Oberft Stoffel, ber bis bor Ausbruch bes Rriegs militarifder Bevollmächtigter in Berlin mar, und feinen Raifer vergebens vor bem Rriege marnte, ichrieb in feinem außerst interessanten Militarbericht vom 12. Auguft 1869 Folgendes: "Wenn man nunmehr die fittlichen Buftanbe beiber Sanber betrachtet, fo muß man anerkennen, daß biefes fo icarfblidende, fo machfame und ber Aufgabe, bie es fich geftellt, fich fo bewußte preußische Bolt jugleich bas am meiften unterrichtete und bisciplinirte in Europa ift; bag es voller Saft, Thatfraft und Batriotismus ift, noch nicht verborben burch bas Bedürfniß materieller Benuffe; bag es fich marme Uebergeugungen und die Achtung bor allem Achtungswerthen bewahrt bat. - Belch ein betrübenber Gegenfat! Franfreich bat über Alles gelacht und bas Chrwurdigfte findet baselbft feine Achtung mehr. Die Tugend, Die Familie, Die Liebe jum Baterlande, Die Ehre, Die Religion merben einem leichtfertigen und zweifelfuchtigen Befolecht als Begenstände bes Spottes bargestellt. Die Theater find Schulen ber Schamlofigfeit und Unflätigfeit geworben. Bon allen Seiten traufelt das Gift, Tropfen um Tropfen, um die Organe einer unwissenben und entnervten Gefellichaft, die weber die Ginficht noch die Thatfraft befitt, um fich beffere, auf Recht und Berechtigfeit gegrundete Ginrichtungen ju geben, die bem Beifte unferer Beit angemeffen, aber vor Allem geeignet maren, fie unterrichteter und fittlicher ju machen. Go ichwinden allmälig alle iconen Eigenichaften ber Nation bahin; ber Ebelmuth, die Loyalität, der Zauber unseres Geistes und ber Schwung der Seele verlieren sich, so daß biese eble französische Race sich bald nur noch an ihren Fehlern wiedererkennen wird. Und unterdessen bemerkt Frankreich nicht, wie ernsthaftere Nationen ihm auf der Bahn des Fortschrittes voraustommen und es auf den zweiten Rang zurückbrängen."

In Bruffel ericbien eine Histoire de l'armée de Chalons, worin es beißt: "Wie viel Unbeil hatte bicfes Lager von Chalons bem mahrhaftigen militärischen Beifte Frankreichs bereitet! Da batten unfere jungen Offigiere unter festen und comfortablen Belten, bei ftete ohne Dube geficherten Dablzeiten, Die faliden Ibeen über bas Felbleben eingesogen. Da hatte bie Intendang die üppige Berpflegung von Armeen gelernt, aber bon unbeweglichen Armeen. Da hatten bie Schiegubungen ber Artillerie uns bie Buverficht auf bie ftets unbestrittene Ueberlegenheit unferer Beidute eingeimpft, ba hatte bie Cavallerie gelernt, Recognoscirungen mit Regimentern mit Escabronsbiftance auszuführen. Da hatten bie Generale gelernt, wöchentlich einmal zwischen zwei Dablzeiten zu fiegen, ba mar Lorbeer und Ruhm von benjenigen leicht errungen, Die bie Gunft bagu beftimmt hatte, große Manner zu werben, wenn an fie auf ber feftgefetten Lifte bie Reihe fam. Das Lager von Chalons mar bas Treibhaus für die Avancements geworben. Biele berienigen, welche an unferer Spike maricirten, maren eben nur bie großen Rrieger bes fleinen Mourmelon. Es genügte gumeilen, einen Gieg errungen ju haben - im Lager von Chalons. Wie weit maren wir bavon entfernt, ju handeln, wie General v. Moltte, ber Terrainftreden mit benjenigen Offigieren burcheilte, welche er in feiner Schule bilben wollte, indem er fie auf ben Felbern bie Strategie und bie Renntniß des Terrains lehrte und fie mabrend langer, arbeitsvoller Jahre neben fich beobachtete, ehe er ben Ausspruch that: Diefer tann ein General ber Armee werben. Wie weit waren wir bon ber mahren Nachahmung bes Felblebens entfernt, bei ber man alljährlich während zweier Monate militärische Märsche aussührt, um die Truppen lagern zu lehren und sie unterhalten und verpstegen zu sernen! Bei bergleichen lebungen entwideln sich die militärischen Tasente und kann ein General nach ernster Prüsung, nicht nach oberstächlicher und oft vorgesaßter Meinung, die geeigneten Candibaten erwählen. Durch dieses Mittel würde man auch die vollständige Unfähigkeit mancher Offiziere sür den Krieg erkennen. Dieses in freier Luft gewonnene Urtheil würde gestatten, eine heilssamere Wahl zu treffen, als in den Vorzimmern der Minister oder an der Tasel der Tuilerien, und dem Lande brauchbare und energische Generale sichern."

Der Englander John Coleridge fagte im Marg in einer Bablerversammlung zu Ereter: "Bon ben Zeiten Ludwigs XIV. ab war Franfreich ber große europaische Storenfried; ich tann baber nicht bedauern, bag bas Gögenbild ber frangofifden Gloire fo erbarmungslos in Stude gefchlagen worben ift. 3m Gegentheil freue ich mich barüber, benn es ift felbft ju Franfreichs Beftem. Man fann allerdings behaupten, daß nun der Gegenstand unserer Beforgniß gewechselt habe, bag Deutschland in Butunft ju ber ichredlichen Beigel merbe, Die Franfreich in ber Bergangenheit mar. Aber ich glaube bieg nicht. 3ch fürchte nichts berart, ich habe Bertrauen gur beutiden Gefdicte und jum beutiden Bolfscharafter, und meiner Unficht nach wird die Welt fich binnen Rurgem unfäglich erleichtert fühlen, indem an der Spige bes europäischen Festlands eine große, tapfere und entichloffene, aber friedlich gefinnte Nation fieht, anftatt einer Nation, die gleichfalls groß, tapfer und entichloffen, aber friege= rifc raftlos und angriffsfüchtig ift."

Erot allem, was vorgefallen ift, sollen wir Deutsche unjere Gemütheruhe und geistige und sittliche Ueberlegenheit auch darin bewähren, daß wir die im Rriege geübte Großmuth gegen einen allerdings boshaften Feind auch im Frieden bewähren, an der französischen Ration, wie viele schlechte Clemente wir in ihr auch haben

bekampfen muffen, boch nicht verzweiseln und es ben wohlwollenben und verständigen Franzosen nicht sauer machen, sich wieder mit Deutschland zu versöhnen. Bielleicht kommen sie noch zu der Einsicht, daß ein dauernder Friede und möglichst treues Jusammenhalten der romanischen mit der germanischen Race die beste europäliche Politik ist.

Wir Deutsche selbst können jedenfalls auf den großen Krieg nur mit Genugthuung zurudbliden. Er wurde uns aufgedrungen, wir hatten ungeheure Berluste \*), edles deutsches Blut wurde in Strömen vergossen, aber wir siegten, und der nationale Gewinn war so großer Opfer werth. Aus dem vergossenen Blut ift unfer Bolt, ift unfer Reich verjüngt und stärter als je hervorgegangen.

Es bleibt uns nun noch übrig einen Blid auf die Wirfungen zu werfen, welche der große Krieg auch außerhalb Frankreich in Deutschland, Italien und bei den neutralen Mächten hervorgerufen hat.

<sup>\*)</sup> Rach einer im preußischen Ariegsministerium für das Invalidengesetz ausgearbeiteten Denkschrift betrugen die Berluste:

|                       | 1.                 | Offiziere:    |          |               |
|-----------------------|--------------------|---------------|----------|---------------|
|                       | tobt               | bermunbet     | vermißt  | Summa         |
| Nordb. Bund           | 918                | 2972          | 30       | 3920          |
| Bayern                | 156                | 564           | _        | 720           |
| Württemberg           | 25                 | 64            | -        | 89            |
| Baben                 | 22                 | 132           | -        | 154           |
| Großh. Beffen         | 44                 | 63            |          | 107           |
|                       | 1165               | 3795          | 30       | 4990          |
| II. P                 | Interoffi          | giere und     | Soldaten | 1:            |
|                       | tobt               | bermunbet     | bermißt  | Summa         |
| Rorbb. Bunb           | 14839              | 71792         | 5902     | COFCO         |
|                       |                    |               |          | 92533         |
| Bayern                | 1524               | 10217         |          | 11744         |
|                       |                    |               |          |               |
| Bayern                | 1524               | 10217         | -<br>263 | 11744         |
| Bayern<br>Württemberg | 1524<br>664<br>423 | 10217<br>1688 | _        | 11744<br>2352 |

## Elftes Buch.

## Die Wiederherftellung des deutschen Raiferthums.

Wir Deutsche haben oft Rriege mit Frankreich führen muffen, weil uns die Frangofen feit brei Jahrhunderten wiederholt anfielen, und immer blieben fie ftart genug, um ihre rauberischen Angriffe auf uns erneuern zu tonnen, weil wir Deutsche nicht einig maren. Deshalb hatten alle jenen frühern Frangofentriege feine tiefergreifenbe welthiftorifche Bedeutung. Das Berhaltnig bes übermuthigen Frantreich au Deutschland blieb wefentlich bas nämliche. Das hat nun aufgebort. Der lette Rrieg mit Frankreich hat ungleich großere Bebeutung, als jeber frubere, und bilbet einen Wenbepunkt in ber Beidicte Europas. Denn wir Deutsche haben endlich frischmeg ben alten Fehler abgelegt, bem lange bon uns felbft an uns begangenen Unrecht entfagt und find als Nation wieder eins geworben. Das gemeinschaftlich vergoffene Blut hat bies Bunber bewirft. Die fcone Einheit ber beutichen Beere in Frantreich wirfte gurud auf bas gange beutiche Bolf und feine Fürften. Gin unwiberftehlicher Bug gur Nationaleinheit brach alle bisherigen Sinberniffe nieber.

Die Initiative in Bezug auf die fünftige beutsche Reichsverfaffung ergriff Bapern. Das war auch sehr natürlich. Das bisherige Berhaltniß ber subdeutschen Staaten zum nordbeutschen Bunde war erft ein unreifes. Preußen hatte wiederholt erklart, es fep einstweilen mit bem Bollverein und mit ben Schuts und Trutbundniffen aufrieden und werde nie einen Drud auf die fubdeutichen Staaten ausuben, fondern rubig abwarten, ob fie nicht felber fommen und fich bem Rordbund naber anschließen wurden. Ru bem lettern Schritte gab nun die Waffenbruberlichfeit im aroken Rriege pon 1870 bie ichidlichfte Beranlaffung. Der Ronia von Babern batte fich mit Barme ber beutschen Sache bingegeben, feine Bapern hatten an ber Seite ber Breugen Bunber ber Tapferfeit perrichtet, überall mitgefampft und mitgefiegt. Es mar ein Blutbund amifden Breuken und Bapern gefchloffen worben auf bem Schlachtfelbe, ben bie Diplomaten am grunen Tifch nur noch ju befiegeln hatten. Beil Graf Bismard felbft im Sauptquartier bes Ronigs von Preugen verweilte, mußte ibn Staatsminifter von Delbrud in Berlin einfimeilen als Bunbestangler bertreten und fam, bon Bapern bagu eingelaben, am 21. September nach Munchen, um die baprifden Reichsverfaffungsvorfcblage entgegenzunehmen. Er felbit batte feine mitgebracht. Der Enthufiasmus unter ben nationals gefinnten Münchnern war groß. Mis Delbrud am 23. bom Schloffe Berg, wo er ben Ronig gesprochen batte, nach Munchen gurudfehrte, wurde er mit ungeheurem Jubel empfangen. Dan ließ im Boraus ben beutschen Raiser leben. Da bies aber boch zu voreilig ericheinen und manchem fog. Batrioten in Babern Anftof geben mußte, brachte Delbrud bom Balton feines Gafthofes aus mit feinem Tatt ein boch bem beutfch gefinnten Ronig Ludwig aus, beffen bundestreuem rafchem Entidluß allein bas Erringen ber glanzenden Erfolge bes gegenwärtigen Rrieges zu verbanten fen.

Magistrat und Gemeinbebevollmächtigte von München verlangten am 19. September den Anschluß Baperns an den Rordbeutschen Bund. Biele andere Gemeinden folgten nach. Es war ein gewaltiger Umschwung im Baperlande. Der berühmte Abgeordnete Bölf drüdte noch am 10. Oktober in einer Bolksrede zu Traunstein die damalige Stimmung aus, wieß am Faden der Geschichte nach, wie die Selbständigkeit Bayerns immer nur eine illusorische gewesen sey, sofern es sich bald von Oesterreich, bald von Frankereich habe müssen bevormunden und besehlen lassen, pries das natürliche Recht und die Pflicht der Deutschen, einig zusammenzustehen, und sagte dem König Ludwig II. innigen Dank für seine bisherige trefsliche deutsche Haltung unter ungeheuerm Jubel der Zuhörer.

Much hörte man aus gang Bapern Berichte über ben Umichlag ber Gefinnungen beim Landvolt, veranlagt burch die Briefe, Die ihm feine tapfern Sohne aus Frantreich ichrieben. Man melbete aus Munchen am 26. September: "Lutherifch fan mir nit worben in bem Rrieg, aber preugifch. Dos fonnts bem herrn Pfarrer fag'n, weil er bei unferm Ausmarfch gar so a Angst g'habt hat um unfer Seelenheil. Die Breugen fan gar brabe Rameraben und halten mit uns bringeft gufammen, wo's auf bie Frangofen losgeht. Das fan a falfc Bolt, ob's mobl tatholifch fenn wollen, wie bie Babern; b' Breugen machen toa Rreug, fan aber boch driftlich. Der herr Pfarrer hat's nur feb'n foll'n bort bei Geban, wie preukifde Jager neben uns nach ber Schlacht a geiftliches Lieb g'fungen hab'n und bie Mufit hat bagu g'fpielt. Wir bob'n alle g'juchat aus Freud, aber glei a aufg'hört, wie bie Breufen a'fingen ang'fangt bob'n, g'fcamt bob'n wir uns a a weni, benn uns is foa Lieb eing'falle, bos fo rühri mar wie bas von ben Preugen! -Alfo lautet ber Brief eines oberlander Buben, ber bei bem landsberger Jager-Bataillon fteht, fein Bater las benfelben am letten Martitag im blauen Bod ju Munchen mehrere Male vor und fand ber Inhalt allgemeinen Beifall. Der Umichlag in ber Stimmung Mitbayerns gegen unfere norbbeutichen Stammesgenoffen macht fich nicht allein in ben Siegesfestivitäten, Die allenthalben veranftaltet werben, bemerkbar, fondern auch in ben Brivatunterhaltungen."

Unter diesen Umftänden tam eine Spaltung in die bisherige Kammermehrheit der sog. baberischen Patriotenpartei. Rach dem Borgang des Präsidenten Weiß trennten sich am Ende des Oktober bie Semäßigten von den Unverschnlichen. Aber auch diefe lettern, bertreten durch die Donauzeitung, ergoßen fich in Buth über Oefterreich, welches fie im Stich gelassen habe, und erklärten, auch fie wollten
sich an das neue deutsche Reich anschließen, aber nur um mit den
norddeutschen Katholiken und Confervativen vereint für Rom zu wirken.

Unterbeg murbe in Berfailles am Soflager bes Ronigs von Breugen gwifchen Bismard und ben Miniftern ber fubbeutichen Staaten, nachdem fich auch Burttemberg, Seffen und Baben mit Bapern übereinstimmend ertfart hatten, über ben Anschluß ber let= tern an Nordbeutichland unterhandelt. Man tam nicht gleich ju Stande, weil Bagern fich eine Sonderstellung im beutschen Reiche borbebielt. Endlich glich man fich aus, jo bag am 1. Dezember fammtliche Bertrage ber fubbeutichen Staaten mit bem Rordbeutichen Bunde vom Bundegrath in Berlin ratificirt werben fonnten. Die Ruftimmung ber Stande, wie im Norddeutschen Reichstag, fo in ben fubbeutichen Landtagen erfolgte in ben nachsten Monaten. Baben war langft beutich gefinnt, auch Darmftabts Bevolferung, mabrend die Regierung fich wenigstens ben Umftanben fügte. Bürttemberg war die bemotratische Rammermehrheit burch Reuwahlen aus bem Felbe gefchlagen und hatten die Deutschgefinnten gefiegt. Am langften ftraubten fich noch die Schwarzen am baveriichen Landtag, unterlagen aber endlich auch bier bei ber letten Abftimmung. Im Nordbeutiden Reichstag machten Lieblnecht und Bebel, die Borfteber internationaler Arbeitervereine, eine freche Demonstration, indem fie ju Bunften Gambettas und ber frangofifchen Republit gegen bas gange Berfahren Deutschlands proteftirten. Lange icon Agitatoren ber internationalen Arbeitervereine, bie auf eine Universalrepublit binfteuerten, gaben fie fich auch gang folgerichtig au Werkzeugen Gambettas ber, beffen Breffe nicht verfehlte, aus ber Mude einen Elephanten zu machen und bie Frangofen gu überreben, fie batten mitten in Deutschland und felbft im Schoof bes Reichstags eine große Partei fur fic. Da Bebel und

Liebknecht fich wirklich verrätherischer Berbindungen mit dem Feinde fouldig gemacht hatten, wurden fie verhaftet.

Die neue beutiche Reichsverfaffung mar eigentlich foberaliftifcher, als es bie bisherige norbbeutiche Bunbesverfaffung gewefen war und in ber Ginheit weniger ftramm ausammengefaßt. Bon 58 Stimmen im fünftigen Bundegrathe follte Breugen nur 17 behalten. Aus bem Bundegrath follte ein ausichlieklich ausmartige Angelegenheiten behandelnder Ausschuß nur vom baberifden, fachfifden und murttembergifden Bundesgefandten gebilbet merben. Bu einer Berfaffungsanberung follte es nicht mehr wie früher nur awei Drittel, fonbern brei Biertel ber Stimmen bedürfen. Prieggerklarung follte bem Bundesoberhaupt nur mit Bewilligung bes Bundegraths gufteben, außer wenn Deutschland angeariffen murbe. Bapern behielt fich noch insbesondere feine bisberige biplomatifche Bertretung, die eigene Berwaltung feiner Bertehrsanftalten, feine Malgfteuer, feine besondere Gefetgebung und Bermaltung por und auch fein Beer follte nur im Rriege unter bem Befehl bes Bundesoberhauptes fteben. In Betreff des Beimaths- und Riederlaffungerechts ichlog fich Bagern bon ber allgemeinen Bundesgefetgebung aus und endlich erhielt fein Bundesgefandter bas Recht, bem Bunbegrath ju prafibiren, wenn ber preukische Brafibent berhindert fenn follte. Trop folder noch allerdings fehr foderaliftifden Beftimmungen hatte biefer neue weitere Bund boch große Borguge bor bem bigberigen engern nordbeutiden Bunde und amar nicht blos in feiner außern Ausbehnung, fonbern hauptfächlich burch bie Berichmelaung fübdeutider und norbbeutider Intereffen.

Unterdeß hatte der König von Bapern dem König von Preußen die deutsche Kaiserkrone angetragen, die übrigen Fürsten stimmten zu und am 18. Dezember nahm König Wilhelm zu Versailles, wie oben schon berichtet wurde, die kaiserliche Würde an, womit auch der Name des deutschen Bundes verschwand und der des alten ehrwürdigen deutschen Reichs wieder hergestellt wurde.

Nachdem ber glorreiche Rrieg beendigt und ber Friede beichloffen mar, verließ Raifer Bilbelm am 7. Mary Berfailles, nahm noch Abidied von den fudbeutiden Truppen und fehrte bann, begleitet vom Rronpringen. Bringen Rarl und Graf Moltte über Nangig, Met, Saarbruden, Maing, Frankfurt, Magbeburg und Beimar nach Berlin gurud. In Nangig begrüßte ihn General Werber, bem er herglich fur feine Führung ber Truppen bantte. In Saarbruden an ber Reichsgrenze empfingen ihn 400 Burgermeifter ber Rheinproving und überreichten ihm "bes Rheinlands Dant" in einer Abreffe und einen prachtvollen golbenen Lorbeertrang. Ueberall unterwegs empfingen ihn die freudigften Bludwünsche. In Beimar besuchte er seine hoben Bermanbten und traf am 17. Mars im besten Wohlbefinden in Berlin wieder ein, empfangen von ber Raiferin, allen anwesenden Bringen und Bringeffinnen, vom Grafen Bismard und bem auch icon gurudgefehrten General von Roon unter unermeglichem Bolfsjubel. Bang Berlin war beflaggt und wurde bei Racht illuminirt. Am 21. eröffnete ber Raifer ben erften beutschen Reichstag mit einer herrlichen Rebe, an beren Schluß er munichte, bem glorreichen Rriege moge ein eben fo glorreicher Frieden folgen. Am 22, murbe fodann ber Geburtstag bes Raifers mit folenner Bracht und lebhaftefter Theilnahme bes Bolfs gefeiert, mobei auch Bring Friedrich Rarl fich einfand, ber glorreiche Feldmarichall, ben bas Bolf mit Begeifterung begrüßte.

Der alte General Steinmet, ber als Gouverneur in Posen saft verschollen war, wurde, als er ben neuen Kaiser in Berlin begrüßte, von bemselben zum Feldmarschall ernannt mit den Worten: "Dem Manne, dem Ich die Ersolge von 1866 verdanke, der in den letzten Kämpsen so treue Dienste geleistet, gebe Ich den verlangten Abschied nicht. Sie bleiben Chef Meines 37. Regiments und treten zu den Ofsizieren der Armee; außerdem verleihe Ich Ihnen die höchste Würde der Armee." Auch General Herwarth von Bittenselb wurde Feldmarschall.

Werfen wir einen Rudblid auf die Politit bes neuen beutschen Raifers feit ber Beit, in welcher er querft als Bring-Regent bie Regierung in Breugen übernahm, fo ftellt fich uns vor allen Dingen feft, daß fein erfter Bebante berfelbe mar, bem er unausaefest treu geblieben ift. Das mar ber Gedante, junadift Breugen burch bie Erinnerung an das Jahr 1813 ju ftarten und bann erft auch wieder Deutschland burch die erftartte Macht Breugens bem Biele feiner Einheit naber zu bringen, ben lodern und uneinigen beutschen Bund fefter aufammengufchließen in einem neuen Reiche. Bu biefem 3mede galt es vor allem, Rraft zu entwideln. Daber bie Armeereorgani= fation ber unumganglich nothwendige Anfang aller feiner weiteren Operationen fenn mußte. Dabei wählte er fich bas tuchtigfte Bert-Sierauf mußte er barauf jeug aus im Rriegsminifter v. Roon. Bedacht nehmen, mit eben fo viel Ruhnheit als Gefchid bie preußische Diplomatie ju Bunften Besammtbeutschlands am Bundestage und gegenüber ben öfterreichischen, mittelftaatlichen und auswärtigen Intriguen zu lenten, und bagu erfah er fich wieber als bas paffenbfte Wertzeug ben herrn v. Bismard-Schonhaufen aus. Es ift nicht mahr, bag ihn Bismard erft in die Bahn ber beutiden Bolitif bineingeführt babe. Der Ronig batte fein Programm icon feftgeftellt und feine mundervolle Beerverfaffung icon eingerichtet, ebe er Bismard auf feinen Poften ftellte. Fur die oberfte Leitung ber unvermeiblich bevorftehenden Rriege hatte er fich auch ichon ein brittes eben fo geniales Wertzeug in bem General v. Moltte porbehalten.

Waren die Umstände, unter benen er die preußische Regierung antrat, auch die ungünstigsten, so waren doch gerade sie es, die ihn veransaßten und anspornten, allem aufzubieten, um Preußen aus seiner unnatürlichen und eigentlich schimpflichen Lage durch die Wiederaufnahme der ihm allein natürlichen von den Zollern geerbten Politik herauszureißen. Aus einem kleinen Ansag war Preußen durch die Genialität früherer Kurfürsten und Könige des Hauses Zollern nicht nur zu dem bedeutendsten unter den Staaten Norddeutschalds em-

porgewachsen, sondern hatte auch schon seit dem Constanzer Conzil Gesammtdeutschland die wichtigsten Dienste geseistet. Aber seit dem Wiener Congreß hatte es, von Feinden und falschen Freunden umlagert, die Macht, die es aus der Begeisterung von 1813 geschöpft, preisgegeben, sich als europäischer Staat von Rußland, als deutscher Staat von Oestreich bevormunden, sogar von den ehemaligen Rheindundstaaten mißachten, den Schimps von Osmüß sich gesalen und im Innern eine muthwillige und frivole, ganz in französischer Artzugestutze Kammeropposition aussommen lassen, wodurch es troß seiner soliden Verwaltung und troß des großen Verdienstes, welches es sich durch Gründung des Zollvereins erworden hatte, doch sehr in der öffentlichen Achtung gesunten war. Preußen mußte sich nothwendig wieder ermannen, wieder den alten Respect einslößen, sich wieder an die Spiße Deutschlands stellen wie 1813, sonst war seine und Deutschlands ganze Zukunft gesährdet.

Rönig Wilhelm schlug mit tiefstem Verständniß seiner Zeit und mit wärmstem Gefühl für die deutsche Sache den einzig richtigen Beg ein. Das Ziel bezeichnete er. Die großen Männer, deren politische wie strategische Operationen Deutschland diesem Ziele zusührten, stellte er an ihren Plat. Noch ist das Jahrzehnt nicht vergangen und in so überraschend kurzer Zeit ist Deutschland zur ersten Macht in Europa erhoben, man darf wohl sagen, ein welthistorisches Wunder vollbracht worden.

Wie Raifer Wilhelm jum erstenmal wieber die Reichseinheit im Innern herstellte, so war er auch wieder der erste Mehrer des Reichs. Im Innern stärkte er die Einheit, indem er die Vielstaaterei einschränkte und Hannover, Kurhessen, Nassau, Franksurt, Holstein und Lauenburg mit Preußen vereinigte. Von außen erwarb er die bisher vom deutschen Bunde getrennt gewesenn Länder Schleswig, Elsaß und Deutsch-Lothringen. Durch den Erwerb der beiden Elbherzogthümer wurden erst die beutsche Flotte und Marine zu einer Wahrheit; durch den Erwerb von Elsaß und Lothringen

wurde unfere natürliche und ftrategifche Grenze gegen Franfreich endlich wieber gesichert.

Unfer Recht auf Elfaß und Lothringen ift von ber beutich= feindlichen Breffe fophiftifch beftritten worben, allein es verfteht fich von felbst, daß ber rechtmäßige Eigenthumer, mas ihm gestohlen worben ift, wieder gurudnehmen barf. Cbenfo murbe es fich bon felber verfteben, daß, wenn bie Frangofen uns vollends bas gange linke Rheinufer haben rauben wollen, wie fie bas fo oft verkundet haben, wir ein eben fo gutes Recht gehabt hatten, ihnen nicht nur Elfaß und Lothringen, sondern bagu auch noch frangofisch redende Departements abzunehmen. Für unfer Recht fpricht die Nationali= tat, ber uralte Berband Elfag und Lothringens mit bem beutschen Reiche, und bagu ift auch noch bas Recht ber Wiedervergeltung, bas Recht bes Stärfern und ber Eroberung und bas natürliche Recht, uns gegen ben bofen Nachbar, ber uns nie in Rube laffen will, gehörig ju ichuten, auf unferer Seite. Bas bie Gliaker und Lothringer felbft betrifft, fo find fie Deutsche und bleiben Deutsche. Die angeborene Race macht es aus und nicht ber frembe Anftrich. Die unter ihnen, welche gern Frangofen bleiben möchten, follen binüber nach Frankreich auswandern, wir brauchen fie nicht, und hatten fogar bas Recht, fie fortzujagen, nachbem auch alle Deutschen aus Frankreich ausgewiesen worden find. Die noch gut beutsch gearteten Elfäßer und Lothringer aber werden bald inne werben, wie viel beffer fie baran finb, wenn fie mit ihren Stammgenoffen wieber vereinigt unbehindert beren Tugenden theilen und fich von ber Befledung ber frangofischen Corruption wieber reinigen konnen.

Obgleich icon Ludwig XIV. icharfe Defrete erließ, um Glfaß ju begermanifiren, und fogar im Jahr 1685 ben Weibern ihre beutsche Tracht verbot, was ber Convent 1793 wiederholte, blieb bas Bolt boch gut beutsch. Unter Ludwig Philipp erneuerte sich bie Unterbrudung bes beutschen Elements und mar harter als unter bem erften Rapoleon, benn biefer große Corfe theilte ben fran-25

gofifden Nationalhaß gegen die Deutschen nicht, sondern betrachtete bom internationalen Standpuntt bes Imperators aus die Deutschen als feine eben fo guten Unterthanen als bie Frangofen. Philipp bachte wieder nur frangofisch und ließ g. B. in Beigenburg die beutschen Lehrbücher wegnehmen. Auch ber zweite Rapoleon befolgte biefes Suftem. Roch 1865 wollte der Cultminifter Durun bie beutsche Sprache in Elfag und Lothringen ausrotten. Lothringer verficherten: "Die Lude gwifden Saarlouis und Lanbau hat die frangofische Bruft der Deutsch=Lothringer gum Balle. Niemals, niemals wird Breuken uns beberrichen." Aber biefe alberne Berficherung, fie trugen in ihrem beutschen Leibe ein frangofisches Derg, genügte ber Regierung nicht. Der Brafect bes Mofel-Departements becretirte am 25. November 1868: "Wir wollen Frangofen fenn, nicht Deutsche. Die Ausrottung unferes deutschen Idioms ift ein großer Bortheil fur Religion und Sittlichfeit."

Berrückter konnte sich die Baterlandsvergessenheit nicht ausdrücken. Doch so dachten nicht alle Deutsche unter französischer herrschaft. Die protestantische Gemeinde Ruprechtsau bei Straßburg ließ über der Thür ihrer neuen Kirche eine offene Bibel andringen und wollte ihr die Inschrift geben: "Christus gestern und heute und derselbe in Ewigkeit." Der Präsect besahl eine französische Inschrift, das wollte die Gemeinde nicht und so blieb die Bibel seer.

Besonders klagte man im Elsaß unter der französischen Herrschaft über den schlechten Zustand der Schule. Die Berbesserung derselben, die Einsührung guten deutschen Schulunterrichts war eine der ersten Sorgen der neuen deutschen Regierung. Ein französisches Blatt schrieb: "So ist also das eroberte Elsaß wenige Monate später im Besty der Resormen, welche die republikanische Partei sür ganz Frankreich seit 20 Jahren anstrebt und die den Konservativen stells zu revolutionär erscheinen, um sie ohne Gesahr in's Leben zu rufen! Werden wir nun endlich unsere thatsächliche Inseriorität und die Ursachen unserer Riederlage erkennen?"

Indem wir Elfag wieder nehmen, muffen wir uns in's Bebachtniß gurudrufen, wie wader fich einft die Strafburger Burger unter ihrem Ummeifter Dietrich gegen alle Berführungs= und Ungriffsverfuche Frankreichs gewehrt haben, bis die Stadt, die vom beutschen Reich im Stich gelaffen mar, burch ben Berrath elenber. pon Franfreich erkaufter Menichen an Ludwig XIV. ausgeliefert Dem Berrath aber ging eine Gelbstvergeffenheit ber Deut= ichen und hingabe an die frangofifche Dlode voran. Johannes Schmid, bamals Brafident bes lutherifden Rirdenconvents und Profeffor ber Theologie in Stragburg flagte in einer noch erhaltenen Bredigt: "Man bat. Gott erbarms, Die weliche Unart allau febr einreifen laffen, große Soflichkeiten gebraucht, aber aus untreuem Bergen welfche Ceremonien eingeführt, frumme Bande und Fuße gegen einander gemacht, also find auch die Gemuther in die welfchen frummen, bon den alten teutschen ichlichten Wegen abgewichen und geht jego, wenn ihr zween aufammentommen, oftmals frumm wider frumm. ober wie Jeremias 9. 5. fagt: Ein Freund beutet ben andern und redet fein mahr Wort. Boret ihr verftodten Teutschen, wenn ber Morgen ichon tommt, fo wird es boch Nacht fenn, wenn ihr ichon alle eure beften politischen Unichlage gujammentragt und bie Sache auf's flügste angreift Friede ju machen, meinet, jest habt ibr die Sache bei allen fünf Bipfeln gefaßt, fo wird es doch ju nichte merben. In diefer finftern Rriegenacht werdet ihr figen und verderben. Denn wenn die gottlofe Bolitit unter und mit bem welichen und teutschen Complimentiren, Betrug, Falfcheit, Ehrgeig, Belbgeig, Eigennut, ichnobe Wolluft überhand nimmt, fann Gottes Segen über gemeiner Stadt nicht malten!" Neben ihm wirfte fein College Professor Danhauer, ber eben so traftvoll gegen das Welichthum predigte und darunter nicht blog Ludwig XIV. sondern auch die Jefuiten meinte, benn wenn diese nicht bie Reformation verhindert und baburch Deutschland getheilt und geschwächt hatten, fo murben auch die frangofischen Ronige niemals einen Borrang über ben

beutiden Raifer erlangt haben und murben niemals bis jum Rhein vorgedrungen fenn. "Wollte Gott, fagte Danhauer in einer aleich= falls noch erhaltenen Predigt, wir waren in fo gefegneter Ordnung geblieben bei unfern Grofvätern, die bas Wort mit Freuden angenommen, Teutschland ftunbe noch als eine erschreckliche Amazone für ihren Feinden, aber feit ben gefährlichen Reifen in Belichland ift uns die Welfchsucht antommen und laffen Jammers ein Anfana worben. Da man fich an ben papfilichen Baal Beor gehanat. burch Beuchelei, burch Favor, burch unzeitige Liebe, ba man fich an ber römischen Dam vergafft und ihr einen Rug gegeben, ja mander mit ber frangofischen Mibianitin gescherzt, bag er fich por ber Sonne icamen muß, Die alles an's Licht bringen wird. Daber fommt aller Jammer und Roth. Welfche Runfte und Leichtfertiafeiten, die beillofe Bungenmufit, die abgottischen Gedichte, die leicht= fertigen Lieber und finnlose weliche Mufit meibet und lagt ungefungen. Bott gebe großmutbigen Botentaten in Ginn, bei nachftem Reichstag die Proposition zu thun, wie ber Papft nach Welschland gesperrt und die Allamoderei abgeschafft werden möchte!"

Heute nach fast zweihundert Jahren, lesen wir mit innigem Bergnügen, was jeht ein im Essah hochgeachteter Mann von der Wiederausnahme des schönen Ländchens in das deutsche Reich geschrieben hat. Graf von Dürckeim-Montmartin besand sich unter der Deputation, welche das Essah nach Berlin zum Kaiser Wilhelm geschickt hatte, und schried von da an den niederrheinischen Courier: "Die geschlagenen Wunden zu heisen, ein die Gemüther versöhnendes, die Interessen sichertes Regime einzusühren und das Land nicht als ein erobertes, sondern als ein mit Deutschland in jeder Hinsicht gleichberechtigtes zu behandeln, schien mir der ernste Wille aller derer, welche jenseit des Rheines irgend einen Einsluß auf unsere Zustände ausüben. Aber nicht nur von den höheren Regionen der Regierung und Verwaltung, sondern auch von jedem gebildeten und denkenden Deutschen, mit welchem wir in Berührung

tamen, find uns unvergekliche Beweise ber innigiten Theilnahme und Sympathie gegeben worben. Namentlich bie murbigen Abgeordneten ber verfciebenen Staaten, welche wir gablreich fennen lernten, bezeigten uns, gleichviel welcher politifden Richtung fie angehören, ihre marmen, bruderlichen, gang uneigennutigen Gefinnungen, fo bak mir fest überzeugt bleiben, bak auch in ber Bolfspertretung unfere elfaffer Sache eine aufrichtige, fraftige Stuke gefunben bat. Die Grengen, die ich biefer furgen Mittheilung fteden muß, erlauben mir nicht, in nabere Details einzugeben; ich tann nur Folgendes ichlieflich beifugen: Die Befdluffe, welche noch ferner gefaßt werben fonnen - ja, ich tann fagen: bas gange Berfahren gegen unfer Elfaß wird balb beweisen, bag ich mich nicht getäuscht und bag, wenn jenfeits ber Bogefen hinter uns leiber Alles morfch und faul aufammenfinft, jenfeits bes Rheines eine gefunde Rraft bor uns fteht, an bie wir uns pflichtgemäß jum Beile unferes Landes unbedingt anschließen muffen, wenn wir wollen, daß auch unfer Elfaß einer fraftigen Butunft theilhaftig merbe."

Elsaß und Lothringen bekamen sogleich nach ihrer Besitergreifung eine beutsche Berwaltung, die mit größter Schonung versuhr. Auch wurden Vertrauensmänner aus der Bevölkerung selbst zu Rathe gezogen, damit auf's Beste für sie gesorgt werde. Die Amtsssprache wurde wieder deutsch, auch in den Volksschulen der deutsche Unterricht obligatorisch. Nur einige Prosessoren des Straßburger Liceums erhielten den Besehl das Land zu verlassen, weil sie erstärten, sie wollten keine Deutschen senn, sondern Franzosen bleiben. Um meisten lamentirten die Fabrikanten in Mühlhausen, die ihren Hauptabsah bisher in Paris gefunden hatten und fortan durch eine Jollgrenze von Frankreich getrennt seyn sollten. Man machte sich beutscherseits daher zur Pflicht, ihnen den ferneren Versehr mit Frankreich zu erleichtern oder ihnen einen Ersah zu verschaffen; jedensalls wurden die Elsäßer und Lothringer, indem sie zu Deutschland kamen, von der bisherigen Steuersast sehr erleichtert. Nach

bem Bericht bes Generaldirektors der Landwirthschaft, 3. be Morny be Mornan, über die Aderbau-Enquête beträgt die vom Essa aufzubringende Grundsteuer 782,045 Thaler, während die preußische Grundsteuer auf dieselbe Fläche (866,116 Hectaren) nur 347,020 Thaler betragen würde. Die Zuderrübensteuer und andere Steuern sind in Preußen wesenklich kleiner, als in Frankreich. Die Spiritusssteuer brachte 1865 dort 21,333,935, in Preußen dagegen nur 10,372,180 Thaler, die Getränkesteuer überhaupt 63, im Nordbeutschen Bunde 1869 nur 181/2 Millionen Thaler.

Da in Deutsch-Lothringen infolge bes Rriegs eine Sungersnoth eingetreten war, murben ben Bewohnern burch Brivatwohlthatigfeit aus Schmaben eine Maffe Lebensmittel aller Art in langen Wagengugen jugeführt, alles freiwillige Baben Deutscher an ihre wiedergewonnenen Bruder. Gine Angahl Schulgen aus Lothringen famen im April 1871 nach Schwaben, um bafur gu banten, und Pfarrer 3. Winter aus Finftingen brudte biefen Dant im Namen feiner Mitburger in einem Schreiben an ben Schwab. Merfur mit berglichen Worten aus: "Wir werden laut und freudig verfunben, bag uns bei unfern beutschen Brüdern in Schmaben beimath= lich ju Muthe geworden ift, faft wie lange verlorenen Rindern, Die ihre rechte Mutter wieder gefunden haben. Unfere Stimme wird wohl nicht überall burchdringen, fie wird aber gewiß auch bie und ba eine gute Stätte finden. Auch find wir fest überzeugt, bag Eljag nicht lange wiberspenftig bleiben wird: feine beutsche Abftammung tann es ja boch einmal nicht verleugnen und Liebe muß Liebe erzeugen."

Es hieß eine Zeitsang, Weißenburg mit einem kleinen Distrikte werde an Bayern kommen, was aber großen Widerspruch in der Presse fand. Auch Preußen sollte das Elsaß und Lothringen nicht für sich bekommen, sondern nur einstweilen als Reichstand und im Namen des deutschen Reichs verwalten. Die noch im Reichstag schwebende Frage wegen des Rechtstitels, unter welchem Elsaß

tünstig verwaltet werden soll, wird teine Schwierigkeit bereiten, da die Hauptsache, daß Elsaß wieder beutsch ist, genug gesichert ist. — Bismard's Wunsch, die Diöcesen in Elsaß und Lothringen von den französischen Erzbisthümern abzutrennen, sindet, wie es heißt, noch Widerspruch im Batican, dieser wird jedoch wohl mit manchem andern gehoben werden.

## 3wölftes Buch.

## Ende der weltlichen Papftgewalt.

Das wichtigste Ereigniß in Italien mar mahrend bes großen Rrieges in Frankreich die Befitnahme Roms burch die Truppen bes Ronigs Victor Emanuel, bie Ginverleibung bes Rirchen= ftaats in bas Ronigreich Stalien und bas einstweilige Ende ber weltlichen Berrichaft bes Papftes. Diefes Greignig mar bie natürliche Folge ber furchtbaren Niederlage, welche bas frangofische Raiserthum erlitt, erfolgte baber auch unmittelbar nach ber Befangennahme Napoleons III. bei Seban. Beibe Ereigniffe ftanben auch in einem innern Busammenhang. Schon im Gingange bes vorliegenden Werts ift erörtert worden, daß ber frangofische 3mperator in der Erwartung, Italien, Defterreich und bas größtentheils tatholifche Subbeutschland werbe fich mit ihm gur Rieberwerfung bes Nordbeutschen Bundes vereinigen, ben Rrieg muthwillig angefangen habe, mabrend jugleich bas lang porbereitete und bon ben Jefuiten gelentte Concil bem Bapfte bie Infallibilität und in Sanctionirung bes Syllabus bie Berechtigung, über alle Fürften und Bolfer ber Erbe ju gebieten, verlieben habe. Wenn nun bie tatholifche Trippelalliang unter ber militarifchen Oberleitung Frantreichs bas größtentheils protestantifche Nordbeutschland murbe niebergeworfen haben, fo follte ber Papft ben Siegern die Beibe berKirche ertheilen, ben staatlichen Sieg zu einem consessionellen und Racensiege, zu einem neuen glänzenden Triumph der romanischen Race über die germanische machen. Napoleon III. vermaß sich, den Frieden erst in Königsberg schließen zu wollen, worin angebeutet lag, er werde, mit Oesterreich im Bunde, auch das katholische Polen in seiner alten Größe herstelsen. So war der Plan gemacht, dessen Aussührung aber gleich ansangs auf hindernisse stieße. Denn erstens schlossen sich die süddeutschen Staaten nicht an Frankreich, sondern ehrlich den Augustverträgen gemäß dem großen deutschen Nationalinteresse treu an Norddeutschand an, und zweitens wurde Oesterreich durch die brohende Haltung Rußlands veranlaßt, die Trippelallianz mit Frankreich lieber nicht einzugehen, sondern neutral zu bleiben, was Italien ebenfalls that.

Am 13. Juli 1870 nahm das Concil in Rom das neue Dogma an. Am 19., also nur sechs Tage später, empfing der König von Preußen die französische Kriegserklärung. Am gleichen Tage zog Napoleon III. seine Truppen unter General Dumont aus Rom zurück und Bictor Emanuel mußte sich dagegen verpsichten, den Schutz des Papstes zu übernehmen. Diese Maßregel war darauf berechnet, den König von Italien in die Trippelallianz hineinzuziehen und zugleich die Liberalen in Frankreich, Italien und Deutschland zu beruhigen und über das letzte Ziel des Jesuitenplans zu täuschen. Aus demselben Grunde fündigte Oesterreich am 30. Juli dem Papste das Concordat auf, denn es beruhigte dadurch die Liberalen im eigenen Lande, wie auch in Süddeutschland, und erleichterte sich dadurch den Eintritt in die Trippelallianz, so lange es überhaupt noch hoffen konnte, dieselbe werde zu Stande kommen.

Da sie nun aber nicht zu Stande tam, Frankreich besiegt und Napoleon bei Sedan gesangen wurde, entschloß sich Victor Emanuel rasch, den günstigen Augenblick zu benußen und das von den Franzosen nicht mehr beschützte Rom troß der Schutzverpflichtung, die er dem Papst gegenüber übernommen hatte, zu besetzen und den Kirchenstaat zu säcularisiren. Das gänzlich darniedergeschlagene Frankreich konnte ihn nicht mehr daran hindern. Der fromme General Trochu bezeugte zwar in einem Schreiben dem Papste seine wärmste Theilsnahme und ließ ihn hoffen, Frankreich werde später seinen Schutz wieder übernehmen; Jules Favre dachte aber ganz anders, wollte sich die Freundschaft des Königs von Italien erhalten und sprach ihn sörmlich vom Septembervertrage los. Desterreich hatte eben erst das Concordat annullirt, hatte noch ein liberales Ministerium, wollte gut mit Italien stehen und konnte allein und ohne Frankreichs Hüsse sons beitge für den Papst nichts thun, ließ also den Dingen ihren Lauf.

Dem König von Italien fam es ju ftatten, bag ibn bamals gerade die republikanische Bartei in Stalien am wenigsten genirte. Denn erftens mar es berfelben boch lieber, wenn ber weltliche Ronig mit feinem frivolen Minifterium, als wenn ber Bapft mit feinen Jefuiten in Rom berrichte. Zweitens hatte fich ber alte ichlaue Maggini bei feinen Bublereien in Gubitalien enblich einmal fangen laffen, ber Ronig aber ließ ibn, um feiner Rache bafur ausgefett ju merben, großmuthig wieber frei und verpflichtete ibn nur, bas Land zu meiben und fid nach England gurudgugieben. Drittens wurde er gludlicherweise auch ben alten Garibalbi log, benn berfelbe ließ fich, wie oben ergablt ift, ju einer theatralifden Selbenrolle in Frantreich verloden und hörte baburch auf, für Italien Biertens murbe Victor Emanuel auch noch ba= gefährlich au fenn. burch vom Glud begunftigt, bag bie monarchifch gefinnte Debrheit ber Cortes und die provisorische Regierung in Spanien unmittelbar, nachdem die Republit in Frankreich ausgerufen worben mar, um den fpanifden Republifanern, die Frantreich nachahmen woll= ten, zuvorzukommen, die fo lange verzögerte Konigsmahl raich vor-Der erfte befte Pring mar ihnen recht, nur um bie nahmen. monardifche Staatsform gu retten, und fo machte man gefdwind

Bictor Emanuel's Sohn, den jungen Pringen Amadeo, zum Rönig von Spanien.

MIS Bictor Emanuel bereits am 6. September eine Armee unter bem Befehl bes General Caborna ausmarichiren ließ, um fich bes Rirchenftaats und ber Stadt Rom ju bemachtigen, ftanben bem Babft nur noch etwa 9000 Mann unter bem General Rangler gur Berfügung, benn ein großer Theil feiner bisherigen Armee batte fich aufgeloft. Somohl die Frangofen, als die Deutichen unter berfelben fehrten in ihre Beimath gurud, um fich ihren vaterländischen Armeen einzureiben. Der Papft hatte nicht verfehlt, fich icon am Ende bes Juli an ben Ronig von Breufen zu menben und fich eventuell feinem Schute gu empfehlen. Die Antwort war eine wohlwollende; doch mar es weder bie Aufgabe Preugens, noch ber geeignete Augenblid, in Italien ju interveniren. 8. September richtete Bictor Emanuel ein ehrerbietiges Schreiben an ben Bapft, worin er bedauerte, daß "bie Gicherheit Italiens bie Befetung Roms durch die italienischen Truppen nothwendig mache", er ihm aber jugleich bie Erhaltung feiner geiftlichen Bewalt und feiner perfonlichen Freiheit guficherte. Es mar nicht baran gu benten, daß fich ber Bapft mit weltlichen Waffen erfolgreich gegen Bictor Emanuels Uebermacht hatte vertheidigen fonnen, ba in Rom felbit eine gablreiche republifanifche Bartei ben Sturg bes Bapitthums faum erwarten fonnte. Da aber ber Bapft gegen bie ge= waltsame Besitnahme Roms als gegen ein Sacrilegium protestirte, wollte auch die treue fleine Schaar feiner Truppen fich nicht ergeben, noch weichen ohne Rampf. Rachdem nun Cadorna am 20. September Rom cernirt hatte, erfolgte ein glüdlicherweise nur furger Rampf, in welchem Caborna nur 24 Tobte und 117 Berwundete verlor, da Rangler boch nicht zu fiegen vermochte und ben Rampf noch gur rechten Zeit abbrach.

Die italienischen Truppen hielten nun ihren Ginzug in Rom und ließen zwar bem Papfte bie Peterstirche, ben Batican und Trastevere unberührt, bemächtigten sich aber, wie des ganzen Kirchenstaats, so auch der Stadt Rom mit der Engelsburg und dem größern Stadtstheil diesseits des Tiber, setzen die bisherige Berwaltung ab und richteten im Namen des Königs ein weltliches Gouvernement ein, an dessen Spitze General Lamarmora nach Cardinal Antonelli schrieb zwar schon am 28. September an alle europäischen Mächte Proteste und Bitten um Hülfe, empfing aber von allen ohne Ausnahme nur Antworten, in denen herzliches Bedauern und Theilnahme ausgedrückt war, eine Hülfe aber nicht zusgesichert wurde. In Rom selbst erlaubte sich nicht nur der republitanische Pöbel grobe Verhöhnungen des Papstithums, sondern siel auch ein großer Theil des Abels vom päpstlichen Hose ab, um sich badurch desto mehr beim Hose Victor Emanuels einzuschmeicheln, ein echt romanisches charakterloses Volk, dem der Heiligenschein immer nur Maske gewesen war.

Der Bapft ließ fich ingwischen burchaus nicht beunruhigen, noch gab er auch nur im allergeringften Buntte nach. Die ehr= furchtsvollen Anerbietungen bes Ronigs Bictor Emanuel wies er als Beucheleien mit Berachtung von fich und ristirte nichts babei, benn er mußte mobl, ber Ronig murbe aus Furcht por ben fatholifden Bevölferungen und Regierungen außerhalb Italien bie perfonliche Freiheit bes Bapites und feiner Sofhaltung und Dienerfchaft in Rom nicht antaften. Auch machten ibm bie Jefuiten Muth. Diefe Befellicaft befaß biefelbe Zähigfeit und Rührigfeit wie die ihr biametral entgegengesette internationale Revolutionspropaganda, nur mar fie fluger, beimlicher, verichlagener. ungeheure Schlag, ber bie Bartei getroffen, inbem ju gleicher Beit ber romanische Cafar und ber romanische Bontifer burch bie Siege ber Deutschen entwaffnet murben, bat fie boch nicht um bie Befinnung gebracht. Dit langft erprobter Rubrigfeit und Schlauigfeit haben fie bas an einem Ort gerriffene Ret gleich wieber an einem andern angesponnen. Somobl die Brundung bes neuen beutschen Reichs, als die Depoffedirung bes Papftes gab ihnen Unhaltspunkte bafur. Ein baprifcher fog. Patriot ichmatte bas Beheimniß ber neuen Inftruttion aus: Wir Ultramontane maren in Bayern ifolirt und ohnmächtig, im weiten beutschen Reich aber fonnen wir mit allen andern Ultramontanen in Deutschland verbunden, eine Macht werden. Alfo mablen wir getroft in den deutichen Reichstag uns felbft! Das traurige Schidfal bes Papftes wedte bei allen Ratholifen eine neue warme Theilnahme für ibn und fogar bei feinen bisherigen Begnern eine großmuthige und mitleidige Schonung. Auch bas mußte ichnell ausgebeutet werben. Go lange ber Rrieg noch auf's heftigfte entbrannt mar, gemabrte auch bas einen Bortheil. Daber murben die icon fur die Infallibilität gewonnenen beutschen Bifcofe gefdwind nach Fulba instruirt, um im Rriegstumult unbemerkt bas neue Dogma in Deutschland einzuschmuggeln und ihre Diocefanen barauf zu verpflichten und in ber Berbammung ber Opposition Die beutsche Wiffenschaft unter die romanische Cenfur und Inquisition ju beugen. In demfelben Sinn arbeitete die romanische Propaganda auch in Defterreich und brachte bort glüdlich ein ultramontanes und zugleich foberaliftifches Minifterium gu Stanbe.

In diese Operationen griffen noch weitere ein. In Belgien verlangte die ultramontane Mehrheit gleichsam gedieterisch die Wiedersherstellung des Papsies in seine weltliche Herschaft. Dem gleichen Ziel wollte eine katholische Union selbst in England zustreben. In Frankreich waren die Republikaner dem Papst nicht geneigt, nahmen aber doch Rücksicht auf das katholische Landvolk und ihre Herrschaft schien überhaupt nicht lange dauern zu können. Schon bei den Wahlen in die Nationalversammlung in Bordeaux erhielt die legitimistische und ultramontane Partei des Grasen von Chambord ein sehr charakteristisches Uebergewicht, und schon im Ansang des Märzes 1871 durste das berühmte Jesuitenjournal l'Univers frohslockend ausrusen: "Der Krieg ist beendigt, man rüfte sich zum

Kriege!" Tros der Schmeicheleien, die dem neuen deutschen Kaiser in zahlreichen Bittschriften um Wiederherstellung des Papstes, in Deputationen und selbst von Rom aus gemacht wurden, war doch die jesuitische Kriegserklärung gegen Niemand anders gerichtet als gegen den Germanismus, gegen das neue deutsche Reich.

Bictor Emanuel magte noch nicht, feine Refibeng in Rom gu nehmen, ba er boch noch nicht wußte, ob die Grogmächte nicht interveniren würden. Ingwischen wollte er formell fein Besitprecht geltend machen und begab fich ju Neujahr perfonlich nach Rom, jedoch nur auf einen Tag, ohne eine glanzende Begleitung, ohne einen feierlichen Gingug. Es fab aus wie ein beimliches Ginichleichen und er eilte fogleich wieder nach Floreng gurud, wogu ihm bie große Tiberüberschwemmung, von welcher gerade in diefen Tagen Rom beimaefucht murbe, jum Vorwand biente. Balb barauf fand fich indeffen fein Kronpring Sumbert mit Gemablin in Rom ein und nahm dort feinen langern Aufenthalt. Zugleich hielt man im Barlament zu Floreng (im Februar 1871) lange Berathungen über einen Befekegentmurf, betreffend bie bem Bapfte gu leiftenden Garantien. Diefe beschränften sich barauf, bag ibm perfonlich bie jouveraine Burbe und Unverletlichfeit, Die vollfommen freie Musübung feiner geiftlichen Gewalt, ber freie Bertehr mit ben Bifchofen und ben an feinem Sofe acreditirten Befandtichaften, Die alleinige Aufficht über die geiftlichen Seminare, ber Besit bes Batican und Lateran, die Erlaubnig, eine eigene Barbe gu halten, und eine jährliche Dotation von 31/4 Millionen Lire augefichert murben. nahm jedoch biefe Bnaden nicht an, sondern protestirte energisch dagegen.

In Rom erlaubten sich die Republikaner, eben so unbekummert um den König wie um den Papst, dieselbe Narrenfreiheit, wie zur Zeit der ersten französischen Republik unter dem Pontificat des sechsten Pius. Die schändlichsten Karikaturen verhöhnten nicht nur den Papst, sondern die Religion selbst. So ein sog. digitus Dei, der die Priapeia der alten Römer wieder einjührte. Auch eine Guillotine drohte symbolisch den Aristofraten. Doch bemerkte man keine Sympathie für die neueste französische Republik. Bielmehr schrie der römische Pöbel oft: Tod den Franzosen! und verhöhnte den gallischen Hahn, füllte ihn auf dem Plate St. Carlo mit Luft und ließ ihn davonstiegen.

Bon nicht geringem Intereffe mar in biefem Augenblid bas Wiederauftreten des berühmten Bater Snacinth. Derfelbe erließ näntlich einen Aufruf an alle tatholischen Bischofe, worin er fie ernft und bringend ermahnte, eine fittliche Reformation ber fatholischen Rirche burchauseten, sonft murbe die Rirche unter ben Sünden des Papftthums jest bald jusammenbrechen. Bott felbft habe burch ben letten Rrieg feinen Willen tundgegeben und feinen Blit auf den Batican herabgeschleubert. "Wie Stroh vom Winde verweht wird, fabe ich bie beiben Abfolutismen, die jo ichwer auf der Rirche und ber Welt gelaftet, babin fahren, bas Raiferthum ber Rapoleoniben und die weltliche Macht ber Bapfte. - Frantreich tann bas Chriftenthum nicht entbehren und doch fann es baffelbe nicht in ber verderbten Form annehmen, in bie man es mit bem neuen Dogma eingefleibet hat. Soll es nicht zwischen Aberglauben und Unglauben rettungsloß verloren fenn, jo barf es nicht langer feine Bernunft, Inoch weniger fein Gemiffen einer unbefugten, eben fo unvernünftigen als gemiffenlofen Antorität unterordnen." Als Seilmittel empfiehlt fobann der fühne Redner ben Bifchofen, fich an bie Bibel ju halten, ber Bibel ihre volle Macht wieder gurudgugeben, und ichlieklich ermahnt er fie, Die Religion auch von bem unnaturlichen 3mange zu befreien und ihre natürliche Berbindung mit ber Beiligfeit ber Familie berguftellen burch Aufhebung bes Colibats. Go frei, fo mahrheitsgetreu und fo muthvoll hatte innerhalb ber fatholischen Beiftlichkeit feit Luther noch fein zweiter gesprochen. Ob aber bie romanische Race fabig ift, ihn zu begreifen, und noch moralische Rraft genug befitt, um awi= schen Aberglauben und Unglauben zur Wahrheit hindurch zu steuern, ist noch sehr die Frage.

Bon einem höbern welthiftorifden Genichtspunft aus betrachtet. erlebte die romanifche Welt im Berbft 1870 eine fcredliche Demuthigung. Seit ein paar Jahren hatte die romanische Race in ihren Centralpunften Baris und Rom in einem gang übertriebenen Sochmuth geschwelgt. Der Imperator in Frankreich hatte alles gu einem großen Rampf und vermeintlichen Siege über Deutschland vorbereitet und wurde, wenn er gefiegt hatte, auch ben ihm laftig gewordenen Barlamentarismus gleich feinem großen Obeim unterbrudt und wieder nach bem Dufter ber altromifchen Raifer mit Solbatenwillfur geherricht haben. Genau in berfelben Beife hatte man fich feit einigen Jahren in Rom vorbereitet, mittelft bes Concils und bes neuen Dogma bem Bapfte absolute Untrüglichkeit. Die Oberhoheit über alle weltlichen Fürften und perfonliche Allmacht auguertennen. Und auch biefes tolle Gebahren mar hauptfächlich gegen Deutschland, beutschen Beift, beutsche Wiffenschaft gerichtet. Sober mar der romanischen Race gegenüber der germanischen noch niemals ber rothe Ramm geschwollen, als im Frühjahr 1870.

Und nun im Herbst? Welcher surchtbare Umschlag! In Frankreich der Imperator gesangen und in Deutschland internirt. Statt
der Monarchie die Republik. Statt des einen allgewaltigen Willens
die Anarchie. In diesem Chaos herrscht nur ein Grundgedanke, in
diesem Wahnsinn nur ein Instinkt, der im größten Gegensaße zum
Germanismus steht und im vorzüglichsten Erade die romanische
Race charakterisit, nämlich der Egoismus, die Habeier, das ausschließliche Pochen auf Rechte, ohne irgend eine Pflicht anzuerkennen,
der gewissenlose Mißbrauch von Lift und Gewalt, die gänzliche Abwesenheit germanischer Treue, Gutmuthigkeit und Großherzigkeit.

Was nun dem Imperator in Paris so schmählich mißlungen und in's Gegentheil bessen, was er gewollt, verkehrt worden ist, das mißlang auch und zwar zu derselben Zeit dem Pontifer in Rom. Kaum hatte das Concil in einer Art Trunkenheit die Allmacht bes Papstes becretirt, so sank er in die tiefste Ohnmacht hinab. Kaum hatte man ihn zum Herrn aller Herrn der Erbe erklärt, so raubte man ihm noch den Rest seines Kirchenstaats und machte seiner weltlichen Herschaft ein Ende. Aber auch die katholische Einheit, die das neue Dogma hatte besessigen sollen, wurde auf's äußerste gefährdet. Nicht nur waren alle besonnenen Katholisen über die brutale Anmaßung der italienischen Bischse auf dem Concil entzüstet und häuften sich die Proteste dagegen, sondern auch die weltzlichen Mächte konnten der Einheit der römischen Kirche nicht mehr in dem Maaße wie früher zu Stügen dienen. Denn seit dem Concil von Trient gewohnt, den Papst nur als Mittel für ihre weltzlichen Iwecke, wollte die neue Lehre des Splladus und des Infallibilitätsdogmas sie jetzt auf einmal zu Sklaven der Curie machen.

Bewiß ift, bag fich bie tatholifde Rirche in Deutschland noch nie in einer beffern und befriedigteren Lage befand, als in ben letten Jahrgebnten. Erft bas neue Doama bat eine Störung veranlaft. Nirgends regte fich in Deutschland auch nur bas gerinafte Berlangen nach einer folden Reuerung. Die bebeutenbiten beutiden Bifcofe haben fogar auf bem Concil felbit bagegen geftimmt. Ueberhaupt ift bas neue Dogma gar nicht aus einem religiöfen Grunde und zu einem religiöfen 3mede ausgebacht worben. Die Religion biente vielmehr nur jum Aushangeschild, um bamit eine politifde Abficht zu mastiren. Das Concil hatte feinen anbern Amed, als ben lange porbereiteten Angriff Franfreichs auf Deutichland zu unterftugen, und auch beute noch bezweden bie von ben Refuiten forcirten Anmakungen ber Curie nichts anderes, als bie faum vollendete Ginheit Deutschlands wieder ju ftoren, bas beutsche Bolf wieber au gerreißen burd confessionellen Saber, womöglich burd Fanatifirung bes fatholifden Landvolks bier und bort einen formlichen Religionsfrieg auf beutichem Boben gu entgunden und 26 Mengel, Rrieg von 1870. II.

badurch Frankreich und andern Feinden Deutschlands vielleicht Gelegenheit zu verschaffen, die Niederlage von 1870 zu rächen und Deutschland mit besserm Glud auf's Neue auch von außen anzugreifen.

Kann man an der bösen Absicht im geringsten zweiseln, wenn man liest, was Benillot erst unlängst im Univers hat drucken lassen: "Wir haben den Frieden, aber nur unter solchen Bedingungen, daß Frankreich, um ihn zu halten, auf den setzen Grad der Schwäche und Erniedrigung herunter gekommen seyn müßte. Diesem Schickal wird es nicht entgehen, wenn die Nationalversammlung sich einschücktern läst. Thut sie aber ihre Schuldigkeit und gibt dem Lande eine dristliche monarchische Regierung, so wird der Bertrag, der uns heute beohrseigt, zerrissen werden." Das heißt also: Frankreich soll Chambord wählen, seine ganze Stärke im Ultramontanismus suchen, alle katholischen Sympathien für sich gewinnen, dann den Friedensvertrag mit Deutschland zerreißen, statt die rückständigen Milliarden Kriegskosten zu bezahlen, Deutschland abermals den Krieg erklären und mit Hülfe einer ultramontanen Opposition in Deutschland und mit Hülfe Oesterreichs auf's neue angreisen.

Inzwischen hat das geeinigte Deutschland seine Stärke im französischen Feldzug erprobt. Es wird hoffentlich in dem Feldzug, ben ihm jest die Zesuiten aufdrängen, auch seine Ginsicht erproben, denn mehr als Einsicht in die bofen Absichten der alten Feinde Deutschlands, Rarheit und Festigkeit im Entschluß und Besonnensheit im Handeln, wird es kaum bedürfen, um die sen Kampf auch ohne Blutvergießen zum Schluß zu bringen.

## Dreizehntes Buch.

## Die ruffifche Hote und Defterreich.

Da ber Raifer bon Rugland faft unmittelbar bor ber frangofifchen Rriegserffarung im Babe Ems verweilt hatte, mo ber Ronig von Breugen die Sommermonate gubrachte, mar es natürlich, daß fie fich über bie brobenbe Butunft befprachen und auch bemgemaß einige Berabrebungen für mogliche Falle trafen. Das geht auch aus bem Telegramm herbor, in welchem ber neue deutsche Raifer nach Abfclug bes Friedens bem ruffifchen Raifer bantte, eine weitere Ausbehnung bes Rriegsichauplages verhindert ju haben. Gine folde mare erfolgt, wenn bie Trippelalliang zwifchen Defterreich, Stalien und Frantreich ju Stanbe gefommen ware, worauf fich aber Defterreich aus Furcht, von Rugland im Ruden angegriffen ju werben, nicht einlaffen tonnte. Es genugte, wenn Rugland mit Breugen fich jum Bebuf einer Berhinderung der Trippelalliang verftanbigte, ohne bag fie beshalb einen formlichen Bertrag abgufchließen brauchten. Die beutschfeinbliche Breffe log wieber eimmal, es exiftire ein ruffifch-preugifcher Bertrag; aber bas englische Ministerium erflarte auf eine Interpellation, nichts von einem folden zu wiffen. Das beiberfeitige Intereffe enticied allein. Es nugte Deutschland, wenn ihm ber Ruden burch Rugland frei gehalten wurde, und Rugland mußte Deutfoland gegen die Trippelalliang ju fdugen fuchen, benn ein Sieg der lettern über Deutschland wurde das russische Interesse in Polen wie im Orient gefährdet haben. Diese Interessen entschieden. Benn andererseits die altrussische und panslavistische Partei in ihrer Presse in wuthendem Deutschenhaß mit der französischen wetteiserte, so war darauf zunächst gar kein Gewicht zu legen.

Desterreich hatte zwar bereits gerüstet und eine Partei am Wiener Hose war äußerst kriegslustig. Preußen mußte im Ansang des Kriegs noch eine Armee in Schlesien parat halten, für den Fall, daß Oesterreich wirklich einen Angriss wagen würde. Allein sowohl Beust als Andrassy waren besonnen genug, in einem Doppelstamps gegen Preußen und Rußland keine Opfer bringen zu wollen. Rur auf diplomatischem Wege wollte Oesterreich dem Siegeswagen der Deutschen, der das schöne Frankreich unter seine Füße brachte, noch hemmschube anlegen, indem es eine Liga der neutralen Mächte zu Stande zu bringen suchte, aber nicht brachte, welche die Ersolge der Deutschen hätte überwachen und wenigstens beim Friedensschluß Deutschland hätte übervortheilen sollen. Die Wiener Presse adoptirte Jules Favre's Programm: Frankreich dürse keinen Fuß breit Landes und keinen Stein seiner Festungen abtreten.

Die Deutsch-Oesterreicher nahmen herzlich theil an ben beutschen Erfolgen, seierten die beutschen Siege, sammelten für die beutschen Berwundeten und freuten sich, daß die wachsende Macht Deutschslands auch ihnen zum Schutz dienen werde gegen die Unterdrückung, mit der ihnen die nichtbeutschen Kronländer Oesterreichs drohten.

Die Ungarn handelten im Ganzen besonnen und klug. Sie waren gegen eine Theilnahme am Kriege, um sich die Kosten und Opfer desselben zu ersparen, und benutten die Berlegenheit der Wiener Regierung fortwährend, um die Unabhängigkeit ihres Königreichs zu sichern. Ihr Pesth war eigentlich schon der Mittelpunkt der Monarchie geworden, der kaiserliche Kronprinz Rudolf wurde hier als Ungar erzogen.

Was die Glaven betrifft, fo rechneten sowohl die Czechen als

bie Polen sehr auf ben Arieg und hätten ihn gern provocirt. Zu diesem Zwed hatte Rieger im Namen der Czechen den Kaiser der Franzosen sont dieser im Namen der Czechen den Kaiser der Franzosen sont dieser dieser der Kranzosen sont die Krasten gegen die Deutschen unterstüßen würde, und Fürst Chartorisk hatte den Polen die Wiederherstellung ihres großen Reichs von Galizien aus verheißen, wenn die Franzosen siegereich in Deutschland vorrücken würden. Obgleich diese Hoffnungen zu schanden wurden, unterhielt doch Klaczko in Galizien immer noch das Feuer in den Herzen der Slaven und den fanatischen Deutschenhaß, die dierreichische Regierung gerathen sand, ihn zu beseitigen, um nicht durch ihn compromittirt zu werden. Thiers, der im Lauf des Ottobers nach Wien kam, sand die Regierung unfähig, Frankreich zu helsen.

Diefen Zeitpuntt erfat fich ber Raifer von Rugland, um ben burch bie beutichen Siege consternirten neutralen Mächten gu erflaren, er halte fich an ben Artifel bes Bertrags von 1856, welcher nach bem Rrimfriege bas Schwarze Meer neutralifirte. nicht mehr gebunden. Diese ruffifche Rote mar bom 31. Oftober batirt und machte große Senfation in gang Europa. Da jeboch Franfreich niebergeworfen und die neutralen Machte nicht in ber Berfaffung waren, aus bem eigenmächtigen Bertragsbruche Ruglands einen Kriegsfall ju machen, jo gelang es Breuken, biefelben einstweilen durch ben Borfchlag einer Confereng in London gu beruhigen. Die Confereng trat jufammen, Rugland benahm fich friedfertig; was Rugland wollte, ichien nicht fo gefährlich, als man anfangs gemeint hatte, und weil Baris gerade bamals belagert mar und Fabre, ber als ber Gefandte Frantreichs gur Confereng batte abgeben follen, lieber gurudblieb, murbe bie lette Befchlugnahme ber Confereng bis nach bem Frieden verschoben.

Sie erfolgte wirklich am 13. Marz 1871 und war ber rufsischen Forderung gunftig. Sehr natürlich, benn welche Macht hatte bamals Rußland mit einem casus belli brohen mögen? Die Pforte, Die am meiften bedroht war, erflärte nachgeben ju wollen, "weil Rufland von Deutschland unterftütt werde". Run erflarten fich auch die andern Dachte in bemfelben friedlichen Ginne und man becretirte ben 11. Artifel bes Barifer Bertrags von 1856 in Abgang. Es handelte fich folieglich um folgende Streitfrage. Rufland erflarte: "Die Unabhangigfeit ber Staaten um bas Schwarze Meer fen burch bie Reutralisation bes letteren angegriffen; bie Durchführung ber Neutralifation auf emige Reiten fen unfinnig und unmöglich; bie burch ben Barifer Bertrag auferlegten Befdrantungen fepen - anftatt ben Frieben im Orient gu befestigen - eine Quelle beftanbiger Gereigtheit und werbe bas Nationalgefühl Ruglands auf's Tieffte verlett. Die Ermiberungen bes türkifchen Bertreters auf biefe Grunde gingen babin, daß fich gablreiche Beifpiele von Staaten anführen ließen, welche fich befonbere Ginfdrantungen willig gefallen ließen, um die Gintracht aufrecht au erhalten; daß ber Bertrag ju neu fen, um ben Ginmendungen gegen die Dauer ,auf ewige Beiten' Rraft ju geben, und baß er bisher nicht wenig bagu beigetragen habe, die Aufrechterhaltung bes Friedens im Orient gu forbern. Nichts bestoweniger wurde die Ausmerzung des Paragraphen XI. beschloffen, und von jest ab brehten bie Berhandlungen fich hauptfächlich um bie Abfaffung ber bafür ju fegenden Rlaufel. Es murbe borgefchlagen, bie Schliegung des Bosphorus und ber Darbanellen au Friedenszeiten im Brundfat anzuerkennen, bem Gultan indeg beren Deffnung in Ausnahmefällen zu gestatten, wenn er es Angefichts ber Intereffen ober ber Sicherheit feines Reichs fur nothig erachte, Rriegsichiffe ber , Nicht-Flugmächte' augulaffen. Dem Bertreter ber Bforte fagte biefe Ginfchrantung nicht gu. Er fclug vor, bie Borte ,freundliche Machte' au fubstituiren, weil bas Bort , Richt-Flugmächte' die Souveranetat ber Pforte einfdrante und überdies ju offenbar gegen Rugland gerichtet fen, alfo fpater leicht gu Dighelligfeiten Unlag geben tonnte. Da biefer Borichlag ber Turtei

teine Unterftukung fand, murben bie Sikungen ameimal pertagt. bamit Mufurus Bafcha fich mit feiner Regierung in Berbindung , feste. Mis bann ichlieklich am 13. Marg ber turfifche Bertreter erklarte, die Bforte tonne die Beidrantung auf Die Richtflugmachte' feinenfalls annehmen, wolle aber bie Bestimmungen bes 1856er Bertrags bezüglich ber Darbanellen intatt balten, murbe auf Antrag bes italienifchen Bevollmächtigten ein Baragraph angenommen, babin lautend, bak es bem Gultan freifteben folle, bie Darbanellen ben Flotten verbundeter ober freundichaftlicher Dachte gu öffnen, falls bie Durchführung ber Bertragsbestimmungen von 1856 biefes verlangen follte. Songe mar jest bie einzige ernftliche Schwierigfeit erlebigt, welche fich bei ber gangen Confereng ergeben hatte. Erft bei ber letten eigentlichen Sigung ber Confereng, am 13. Darg, legte ber Bergog v. Broglie feine Bollmachten als Bertreter Frantreichs vor, und erflarte, feine Regierung febe feine hinreichenben Grunde für eine Revision des Bertrags von 1856, sondern murbe im Gegentheil beffen vollftanbige Aufrechterhaltung gewünscht haben; ba jedoch die hohe Pforte, welche gunächst interessirt fen, in ein für Rukland gunftiges Abtommen gewilligt habe, wolle Frankreich fich biefem nicht wiberfegen. Dann fand noch eine formelle Sigung ftatt, und bie Londoner Confereng von 1871 löste fich auf. - Der Türkei blieb alfo wenigstens noch ber Troft, wenn Rugland wieder Rriegsfchiffe auf bem Schwargen Meere ruftete, auch feinerfeits Flotten ber Weftmächte ju Gulfe rufen und in's Schwarze Meer einlaufen laffen zu burfen."

De fterreich verhielt sich ruhig, ließ aber boch burch ben Kriegsminister von den Delegationen die Bewilligung neuer Summen einholen, um sein heer verstärten zu tonnen. Die wundervolle heerversaffung Breußens sollte wenigstens einigermaßen nachgeahmt werben. Indessen hatten die alten Schäden der Armeeverwaltung mit
der Judenwirthschaft in Wien ungehindert fortgedauert und man
erfuhr, daß unter der hand nicht nur eine große Anzahl abgeschätzter

Sättel und Pferdegeschirre, sondern auch noch ganz brauchbare aus ben Magazinen nach Frankreich verkauft worden sehen. Waren solche Gerüchte nur Verleumdung, so hätte man sie ernstlich bementiren und die Urheber streng bestrafen sollen.

Sofern ber Ronig von Preugen ben vollftanbigften Sieg über Frantreich errungen', burch ben einstimmigen Anschluß ber fubbeutschen Staaten an ben Nordbeutschen Bund biefen gu einem neuen großen beutschen Reiche erweitert hatte, ohne bag es Defterreich hatte verhindern fonnen, entschloß er fich großmuthig, eben biefem Defterreich jest bie Sand gu reichen. Bon jeber war es feine Unficht gemefen, Breugen und Defterreich follten gufammenhalten; wenn Defterreich bie Oberleitung ber beutschen Angelegenheiten Preußen überließe, fo bliebe ihm noch ein großes Felb ber Thatigfeit und Machtentfaltung an ber untern Donau übrig und zu biefer Machtentfaltung murbe ibm Niemand treuer behülf= lich fenn, als Preugen. Auch Bismard hatte langft Defterreich fein Programm geftellt, es muffe feinen Schwerpuntt nicht mehr in Wien, sondern in Befth suchen. Da nun bie Zeit gefommen war, in welcher Defterreich wirflich feinen Schwerpuntt mehr in Befth als in Wien gefucht zu haben ichien, bot eine Rote Bismards bom 14. Dezember an ben Grafen Beuft Defterreich wieber Anfnupfungen freundschaftlicher Begiehungen bar. Diefe Note murbe in Bien gut, ja mit Barme aufgenommen und auf's freundichaftlichfte beantwortet.

Allein allen benen, die bisher Desterreich als ein Wertzeug hatten benugen wollen, um die Einheit Deutschlands zu verhindern, tehrte sich gleichsam ber Magen um, als sie noch einmal, wie unter dem Ministerium Rechberg, mit Preußen schon thun sollten. Auch wußeten sie wohl, die Freundschaft zwischen Wien und Berlin werde diesmal von so turzer Dauer sehn, wie früher. Sie arbeiteten also auf's eiservollste, das taiserliche Rabinet wieder umzustimmen, und Beust, der eine Friedenspolitit für Desterreich gerade jest mehr als je für nothwendig erachtete, sah sich in seiner Stellung auch mehr

als je theils von der föderalistischen, theils von der chaudinistischen Hofpartei, theils von den Ultramontanen bedrocht, während zugleich die vom Extönig von Haunover bezahlte Presse, an der wohl ein Duhend alter Baterlandsverräther Antheil nahmen, ein neues Kreuzseuer von Lügen und Schimpswörtern gegen das wiedererstandene deutsche Reich und Kaiserhum eröffnete. Am zuversichtlichsten geberdeten sich die Czechen. Als ob gar nichts vorgefallen wäre, beharrten ihre sog. Detsaranten dabei, die Reichsversassung und den cisseithanischen Reichstag nicht anzuertennen und für Böhmen wenigstens eben soviel Selbständigkeit zu verlangen, wie sie Ungarn genoß. Die Siege der Deutschen in Frankreich hatten die Czechen nicht erscheit, sondern bei ihnen nur die äußerste Frechheit provocirt und den Deutschenfaß bis zum Wahnsinn gesteigert.

Der Raifer und Reichstangler beharrten bei ben neu angefnüpften guten Begiehungen ju Breugen, auch bann noch, als Ronig Wilhelm bie beutsche Raiferfrone annahm. Die offigielle Angeige bavon, die aus Berfailles anlangte, murbe in Wien burchaus mohl= geneigt aufgenommen und ber Raifer bon Defterreich ergriff biefe Gelegenheit, um bem neuen beutschen Raifer, fo wie auch ben faiferlichen Rrondringen gum Inhaber je eines öfterreichischen Regimentes au ernennen. Um fo auffallenber mar icon am 7. Februar 1871 bie gang unerwartete Ernennung eines neuen cisleis thanifden Minifteriums bon borberrichend ultramontaner und czechifder Farbung, bem man ein Bohlwollen für Deutschland bon born berein absprechen zu muffen glaubte. Der bigberige cisleithanische Ministerprafibent Graf Botody hatte bisher leiblich bie beutschen und flavifchen Rronlander Cisleithaniens gufammen= gehalten und im Uebrigen bem Grafen Anbraffy in Transleithanien ein gemiffes Uebergewicht im faiferlichen Rathe augeftanben. nun aber bie Czechen mit ihren Forberungen immer rudfichtslofer herausrudten, mußte er fich feinen Rath mehr. 3mar trat ber Reichstangler ber Gefammtmonarcie gleichsam fcugend vor ibn und wies bie Czechen in einem ftreng verweifenden Briefe an Rieger in die verfaffungsmäßigen Schranten gurud. Aber bie gange Welt erftaunte, als auf einmal ber arme Botodn entlaffen und ftatt feiner ber ultramontane Graf Sobenwart cisleithanifcher Minifterprafibent murbe, ber fich zwei bis babin taum befannte Czechen Birecet für ben Cultus und Sabietinet für die Juftig beigefellte. Wie ftimmt bas, frug man, ju ben hoffnungen, welche fich bie Deutsch-Defterreicher gemacht batten, ihr Raifer werbe fortan mit bem beutschen Raifer Sanb in Sand geben, und die beutsche Rationalität auch in Defterreich fernerem Drud von Seite ber nicht beutschen Kronlander entzogen werben? Da erfuhr man, Graf Beuft habe gar nichts von bem Ministerwechfel gewußt und fen durch benfelben gang ebenfo überrafcht worben, wie bas Bublitum. Man erwartete nun, auch Beuft werbe entlaffen werben, ober freiwillig gurudtreten. Es gefcah aber nicht. Die Beitungen melbeten, Sobenwart habe bem Reichstangler im Namen bes Raifers erflärt, berfelbe babe ibm fein Bertrauen feineswegs entzogen.

Noch war ber Wiener Reichstag versammelt. Die Mehrheit besselsen so wie auch die Mehrheit in der Tagespresse begrüßte das neue Ministerium mit einem tiesen Mißtrauen, ja mit Entrüstung. Giskra wollte in der ersten Hise der neuen Regierung keinen Aredit geben und wirklich wurde ihr die Steuererhebung nur auf einen Monat bewilligt. Auch im Herrenhause gad Schmerling, der neue Präsibent desselsen, als Bater des österreichischen Liberalismus, dem neuen Ministerium einen Seitenhieb. Das Mißbehagen wurde dadurch vermehrt, daß das ministerielse Programm ganz fardlos war und seine Tendenz verschleierte, denn nur wie zum Spott leierte es das von allen frühern Ministerien gegebene Versprechen, es werde die Quadratur des Zirkels ersinden, d. h. die Reichseinheit und die berechtigten Sonderthümlichkeiten der Kronländer ausgleichen, von neuem und noch einmal ab.

Um Ende bes Februar ericbienen in allen Blattern bie beiben

Telegramme, welche ber beutiche und ruffische Raifer am 27. mit einander gewechfelt hatten. In bem erftern bantte Raifer Bilbelm bem Raifer Alexander II., die weitere Ausbehnung bes frangofischen Rriegsichauplates verhindert zu haben, und im zweiten Telegramm brudte Alexander feine Freude aus, daß er Deutschland feine Sompathien habe beweifen tonnen, und folog mit ben Worten: "Möge unfere Freundschaft bas Glud und ben Ruhm unferer beiben Reiche fegnen." Die Bekanntmachung biefer Telegramme wurde als eine Barnung für Defterreich angefeben und ichien bas Diftrauen gu bestätigen, bem bas neue Ministerium in Wien begegnet mar. Aber auf mas wollte bas neue Ministerium fich ftuken, wenn es bas neu entstandene deutsche Reich etwa zu bedroben magen wollte? Auf bie Czechen? Diese Sand voll Fanatifer fürchtete in ber That Niemand. Es fiel auf, bag Dobenwart ben berüchtigten Rieger, ben eben erft Beuft fo berb abgefertigt hatte, ju fich nach Wien berief und bertraulich mit ihm unterhandelte, ja, wie bas Gerücht ging, ihm fogar ein Portefeuille angeboten haben foll. Aber auf die jebenfalls isolirten Czechen tam es nicht an. Ungleich wichtiger erschien bie ultramontane Tenbeng bes neuen Minifteriums. Raum mar bagfelbe einige Bochen ernannt, als ber befannte Jefuit Rlinfomftrom por einer illuftren Gemeinde in ber Wiener Universitätstirche und in Gegenwart ber beiben Eltern bes Raifers eine Brebigt hielt, worin er bas beutiche Raiferreich ber Bobengollern als ein unechtes tennzeichnete, ba bas echte romifche Raiferthum beutscher Ration nur in bem bon Gott und feinem Stellvertreter bem Bapfte in legis timer Beife eingesetten Saufe Sabsburg beruhe. Amar fagte Riemand, bas fen bas Brogramm bes neuen Minifteriums, allein man burfte boch einen Bufammenhang biefer Bortommniffe am Wiener Sofe mit bem ultramontanen Gifer vermuthen, ber fich gleichzeitig bei ben beutichen Reichstaasmablen fund gab.

Das Minifterium hielt noch bis tief in's Frühjahr 1871 hinter bem Berge. Die außern Beziehungen zu Preußen aber

blieben freundliche. Graf Bellegarde wurde vom öfterreichischen Raifer eigens nach Berlin geschickt, um am 22. März dem deutschen Raifer zu seinem Geburtstage Glück zu wünschen.

Die Deutschen Rrieges ihre warme Theilnahme an der deutschen Sache nicht verleugnet. So der deutsche Nationalverein in Graz, so am 16. Oktober eine Bersammlung beutscher Männer in Neumartt bei Salzburg.

Unter ben Stubenten in Wien regte fich gang ber nämliche Beift, wie auf ben preugischen Universitäten 1813. Die gebilbete beutsche Jugend empfand tief ben bopbelten Schmerg, fich vom Uebermuth ber Magyaren und Czechen verhöhnt und Deutsch-Defterreich von bem fo ftola bemaffneten und fo berrlich fiegenben Deutschland getrennt ju feben. Bei einer Stiftungsfeier ber "Silefia" pries man bie unter Breugens Führung erfolgte Ginigung Deutschlands, bas aber leiber noch nicht gang Deutschland fen. "Aber All-Deutschland muß es werben, alle andern Rudfichten muffen ben nationalen weichen. Die Bacht am Rhein bat fich trefflich bewährt, jest braucht es auch eine Bacht an ber Donau." Um 1. Dezember gab die Studentenicaft in Wien (ber atabemifche Lefeverein) bei einem großen Reft ihren Sympathien fur bas beutiche Ginigungswert Ausbrud. Gin Magyar gerriß bie beutiche Fahne im Festsaal, Czechen tobten, aber fie murben binausgeworfen, mas jum Ginidreiten ber Boligei führte. Student Burger bielt eine Rebe in ebler Entruftung: "Wir Deutsche in Defterreich maren gebannt in eifernen Schranten, man hatte fich nicht begnügt, ben Urm ju feffeln, ber fo gerne fur Deutschland geftritten, felbft bie Schläge unferer Bergen wollte man controliren, als die Jubelbot= icaft beutider Siege uns erreichte. Als bas gefammte Deutschland fich erhob, als erschütternd und binreigend bas beutsche Schlachtenlied aus Rord und Weft ju uns berüberbrang, als bie Rinber Germania's allenthalben fich todesmuthig ben Fahnen ftellten, ba ward unfer nationales Bewußtsenn jum Sochverrath gestempelt und beimlich wie Staatsverbrecher mußten wir uns verschworen, um eine Liebesgabe für unfere blutenben Bruber in Deutschland opfern gu fonnen! (Bravo! Bravo!) Mit unwiderstehlicher Gewalt brang aber burch bie mirren Stimmen ber Begner fiegreich ber Zauberruf: Bir wollen Deutiche fenn und Deutiche bleiben. (Begeifterter Beifall.) Und ber Traum, um ben man uns verlacht und verspottet, er ift ber Erfüllung nabe; burch Blut und Gifen ift Deutschland geracht an feinem Erbfeind, Elfaß und Lothringen find unfer (Bravo, Bravo!), bas beutiche Bolt, es fteht fest und einig ba, bie beutsche Raiserfrone, fie ichwebt im leuchtenben Glange nieber auf unfer vielgepruftes Baterland, ein Bahrzeichen bes einigen ftarten ftolgen Deutschland. (Bravo!) Und biefem Deutschland follen wir in bes alten Reiches Oftmart uns entfremben, wir follten bergeffen bes gleichen Blutes, bas in unferen Abern rinnt, ber Sprache, bes Beiftes, ber uns innewohnt, ber Beftimmung, Die bie Geschichte uns porzeichnet? Wir waren ber Ritt ber Bolferschaften ber berechtigten Gigenthumlichfeiten, wir waren bie Borrathstammer, in bie man greift, um billige Ausgleiche und Compromiffe ju ichliegen, wir waren ber Ginfat bes privilegirten Sagarbipiels, benn wer fonft bat in Defterreich etwas zu verlieren, außer ber Deutsche? (Bravo, Bravo!) Feft und unerschütterlich muffen wir ausharren. Laut und offen wollen wir, die beutiche Jugend, es bekennen, baf es bis tief in die gludlich beutschen Lande bringe, bag unfer Schlachtruf an ber Donau an ben Felfen bes Rheins widerhalle, Die Worte, Die mir unferen fiegreichen Brubern in ben Gefilben von Baris gurufen (mit gehobener Stimme): Fern im Often, umringt bon fremben Stämmen und Boltern bleiben wir Guch treu, wir jubeln bei Guren Siegen, wir weinen um Gure Tobten, wir leben fur Gure Berwundeten. Wir fampfen bier fur Gud, wie Ihr fur uns, nichts foll uns trennen und icheiben aus Gurem Bergen, mit unferem größten Dichter fen es gefdworen: "Wir wollen fenn ein einig Boll bon Brudern, in feiner Noth uns trennen und Gefahr.' (Langanhaltenber Beifall und Hochrufe.)"

Die sonnenklare Bahrheit, baß bie beutschen Oesterreicher Deutsche sind und baß sie um so fester an ihrer Rationalität halten muffen, als sie von andern Nationalitäten schwer angesochten werden, durfte gleichwohl aus Rudficht auf eben jene andern in Wien nicht gesagt werden und somit wurde der akademische Berein aufgelöst.

Der in Berfailles abgefchloffene Frieben und beffen frobe Feier im gangen beutiden Reiche veranlagten bie Deutich-Defferreicher. eine Mitfeier zu peranftalten und babei ibre nationalen Sombathien fundaugeben. Um 3. Dara wurde ber Frieben burch einen glangenben Radelang ju Innsbrud gefeiert. Desgleichen ju Bogen und Billach in Rarmtben. Auch in Wien und Brag fand menigstens in beutschen Bereinslofalen eine Feier flatt. Weil aber fur ben 6. Mars noch großere Reierlichfeiten in gang Defterreich. Steiermart und Rarnthen vorbereitet waren, trat die Regierung icon am 4. bagwifden und verbot jebe fernere beutsche Sieges- und Friedensfeier. Das Grager Umtsblatt fügte bem Berbot bingu. eine beutsche Siegesfeier fpotte Defterreichs, "gebe aus bem Enthufiasmus für eine frembe Sache bervor, fen aufbringlich und gehe von Schmeiffliegen aus, welche bier ihre Brut unterbringen mochten." Eine in Baben bei Wien veranftaltete Feier murbe burch benellten Bobel geftort. Die Wiener "Tagespreffe" fdrieb : "Diefes jog. Feft feiert all die ichmachvollen Thaten, welche die preußische Rriegführung tennseichnen, es feiert bie Berbohnung affer Denichlichteit, welche in biefem Rriege in fo entfetlicher Beife ju Tage getreten, es feiert bie Berleugnung bes beiligften Bollsrechts, bie burd bie gewaltsame Lostrennung frangofficher Brovingen bethatigt In bemfelben Blatt, welches übrigens bas Organ morben ift." ber Belfen und ber frangofifden Gefandtichaft ift, affectirte man, einen ofterreichifden Invaliden feine Bunden vorzeigen und flagen

ju laffen: "Unfere Wunden find noch nicht vernarbt und nun sollen wir es mit ansehen, wie in Wien, Graz, Linz und Krems für die preußischen Erfolge und die Graufamteiten, welche preußische Soldaten in Frankreich verübt haben, Freudenfeuer angezündet werden?"

Merkwürdigerweise mar bas Friedensfest in Ungarn nicht berboten und durften es die Deutschen in Besth ungehindert feiern. Auch in Ling, ber hauptftabt Oberöfterreichs, murbe bas Feft öffentlich begangen und Turner und Sanger zogen mit Mingenbem Spiel burd bie Strafen. Im Wiener Reichstag murbe bas Minifterium interpellirt, wie fich bas Berbot ber Friedensfeier mit ben Freundichaftsversicherungen gegenüber bem neuen beutschen Raifer vertrage? Die Antwort gab Sobenwart erft am 14.: "Die öffentliche Meinung in der Breffe fowie die Bevolferung babe fich entichieben gegen bie Weier ausgesprochen. Gegendemonftrationen fenen angefagt gewefen, und es liegen genügende Erfahrungen bor, wohin berlei nationale Demonstrationen in unserem bon fo verschiebenen Boltsftammen bewohnten Staate führen. Die Regierung erflare es als ihre Sauptaufgabe, bas öfterreichifche Bewuftfenn ber Bevolterung gu fraftigen, und werbe jedem Berfuch entgegentreten, Die öffentliche Deinung fünftlich in entgegengefenter Richtung ju leiten. Die Regierung fen überzeugt, die Regierung bes beutichen Reichs lege höheren Werth auf die Freundichaft bes Staats, ber fich felbft gu achten wiffe, als auf die Sympathien ber Regierung, Die biefer erften Aufgabe gegenüber fich ju fcmach erweife." Gine etwas fonderbare Logit, bag ber Bund gwifden Deutschland und Defterreich um fo enger werben follte, eine je foroffere Scheibemand bas Minifterium amifchen beiben aufführte. Es flang wie Sobn.

Die beutsch gesinnten Oesterreicher versehlten baher nicht, die Regierung baran zu erinnern, wie freudig sie selbst die Wiederannäherung Deutschlands an Oesterreich begrüßt haben. Man tam auf einen Artikel des Tiroler Boten vom 9. Januar, eines ultra-

montanen und mit bem Wiener Bregbureau vertrauten Blattes gurud. Derfelbe macht bie Depefche, welche Graf Beuft unter bem 26. Dezember 1870 in ber beutiden Frage nach Berlin richtete jum Gegenftand feiner Erörterung und fagt mortlich: "Seine (bes Grafen Beuft) nach Berlin gerichtete Depefche beweift mohl gur Benuge, wie lebhaft bie Spmpathien find, mit benen bier Raifer wie Regierung die Neugestaltung Deutschlands begleiten : . . Aufrichtig, wurdig und hochfinnig wird bas beutsche Reorganisationswert begruft, tein Difton foll in baffelbe bineintonen, feine Disfuffion ber Rechtsfrage, feine - wenn auch noch fo nabe liegende Erörterung bes Brager Friedens foll bas Gelbftbeftimmungerecht bes beutiden Boltes auch nur um ein Atom berfürgen. beutsche Bolt findet an ber Monarchie feinen warmften Freund, die deutsche Bolitit wird ihn finden, sobald fie ihn zu suchen fich bestrebt . . . . Das lebhafte Interesse, welches Defterreich-Ungarn an ber nationalen Entwicklung Deutschlands naturgemaß nehmen muß. bebarf bes politischen Intereffes Deutschlands an ber ftaatlichen Erftartung und Entwicklung unferer Monarchie; biefe beiben Intereffensphären ergangen fich fo volltommen, bag auch die leifefte Alterirung ber einen eine Erfdutterung ber anbern im Gefolge hat. In Deutschland wird man fich biefer Erfenntnig nicht berfcbließen burfen, und ber Umftand, bag Breugen ben 3mbuls au ber jegigen Rundgebung bes öfterreichifch-unggrifden Rabinets aab. beweift, daß man fich berfelben bewußt ift. Defterreich hat die ihm bargebotene Sand offen und rudhaltslos angenommen; an Deutsch= land ift es nun, die Formel zu finden, bamit biefer por Europa ausgetaufcte Sanbichlag feine prattifche Geltung finde . . . . . "

Mit bieser frühern Sprache stimmte das neue ministerielle Berbot allerdings nicht zusammen. Auch hatte kurz vorher eine hochabelige Deputation aus Wien, Altgraf von Salm, Fürst Egon Hohenlohe und noch viele andere Grafen und Herrn, am 5. März Audienz beim Papst in Rom gehabt, um ihm ihre Ergebenheit zu

bezeigen und, wie die Zeitungen melbeten, hatte ber Babft ihr geantwortet : "Ich weiß, bag Ihr Raifer in feinem Bergen ben Triumph ber Religion und ber Rirche municht." Im Wochenblatt von St. Bolten las man am 9. Marg, es ftebe eine neue Abels- und Briefterherricaft bevor. "Diefelbe will fich in ben einzelnen Landtagen festsegen, wo fie burch geschickte Ausbeutung ber nationalen Leibenichaften, bes Chraeizes und bes religiblen Fangtismus ein leichteres Spiel zu haben glaubt. Sierin erbliden wir zugleich bas Beftreben. ben Ginfluß ber Deutschen in Defterreich gu verbrangen und im Falle bes Gelingens - ben Anfang bom Enbe bes von uns Deutsch=Defterreichern begründeten und geiftig großgezogenen einigen und mächtigen Defterreich."

Much murbe in ben Blattern bas Schreiben mieber abgebrudt, welches ber hochselige Ronig Wilhelm von Burttemberg am 23. Märg 1842 an einen boben Bermanbten gerichtet bat. lautet vollständig: "Aus Ihrem Briefe, ber bem Bericht beilag, erfebe ich , bag Tettenborn bem Blittersborf bie nämlichen Rach= richten gegeben bat, welche mir Latour icon por einiger Reit mit= theilte. Aus beiden geht das lebhafte Intereffe hervor, uns mit Breufen au entameien, indem fie uns miftrauisch machen. Es fann burchaus nicht in bem mohlverstandenen Intereffe von Breugen liegen, Gubbeutichland ju ichmachen, benn es murbe biejenigen Sulfsmittel verringern, auf welche es (Frantreich gegenüber) nothwendigerweise angewiesen ift. Dieg find öfterreichische Infinuationen, bie Blittersborf burchichauen muß, wenn er fich nicht mit Biffen täufden will. Breufen fteht und fällt mit Gubbeutschland; nicht fo Defterreich, bem Alles an ber Schwäche von Deutschland liegt, um es befto bequemer für feine Privatzwede benüten zu tonnen. 3d bin nicht blind für die wirklichen Tehler ber preußischen Bolitit; aber in Saubtfachen find fie gezwungen, im beutichen Intereffe gu handeln; nicht fo Defterreich, und wenn ich noch baran gezweifelt hatte, fo murben mich die Unterredungen mit Fürft Metternich vori-27

Mengel, Rrieg bon 1870. II.

gen herbst bavon ganz überzeugt haben. Sein übel verdeckter Grimm gegen den König von Preußen, seine Berhöhnung jedes echt deutschen Nationalgefühls, seine römische Tendenz sind alles Schlagbäume zwischen ihm und uns, die wohl mit höflichteit übertüncht werden können, aber auch veranlassen müssen, ihn immer mehr in seinen römischen Jesuitismus versinken zu sehen. Und wenn die Welktrompete sich einst hören lätzt, und sein Staat in seiner ganzen natürlichen Schwäche erscheint (1859 und 1866!), — wenn Deutschlands Wiederzeburt vor sich gehen soll, muß Oesterreich untergehen, ist mein Wahlspruch, so lang ich sebe! Ewiger Krieg mit diesen Jesuiten und allen ihren Werken! Doch das Alles unter uns! Hören muß man immer, was sie sagen, aber nichts glauben. Ihr ganz ergebener Wilhelm."

Auf Tirol übten bie Beitereigniffe einen eigenthumlichen Ginfluß aus. Das fromme Landvolf bafelbit hatte fich trot ber feltenen fast übermenfcblichen Gebuld, mit ber es feit fo vielen Jahren bie Difregierung und Judenwirthicaft in Wien, Die foftematifche Burudfetung, otonomifche Benachtheiligung, man barf wohl fagen Aussaugung ertrug und trot feiner unverbruchlichen Treue gegen bas Raiferhaus, boch benjenigen Wiener Berfügungen wiberfest, bie in ihren religiofen Glauben eingriffen, und biefem Boltsgefühl hatte ber Tiroler Landtag in feinen Protesten beredte Borte ge= lieben. Aber ber fromme Glaube bes Bolts und bie berechtigte Entruftung, womit fich bas Tiroler Bolt ber alles Chriftliche verspottenben Judenherricaft in Wien wiberfette, mar bon ben Jefuiten und von ber ausmärtigen Politit, ber bie Befuiten in bie Sanbe arbeiteten, migbraucht worden, um bas ternbeutiche Bergvolt gu bethoren, es gegen feine nordbeutiden und proteftantifden Stammgenoffen ju fanatifiren, wie baffelbe im benachbarten Oberbayern geschah. Reben ber fleritalen Bartei in Tirol bilbete fich nun aber auch eine liberale Bartei aus, welche anfangs febr in ber Minberheit war, fo lange fie nur ben untlaren und oberflächlichen Rationalismus ber Wiener adoptirte, die aber in dem Augenblid mehr Kraft gewann, in welchem sie sich zu einer national liberalen Partei steigerte. Was überall in Deutschland geschen war, geschah nun allmälig auch hier. Das Bewußtsen, man gehore einer großen Nation an und dürfe nicht zurückleiben, wenn dieselbe einer glänzenden Zukunst zurückeite, sing auch hier auszudämmern an und die beutsche Gesinnung brach sich zwischen der einseitig katholischen und einseitig liberalen endlich Bahn.

Wie in Wien, Steiermart und Karnthen, so wurde auch in den Bergen von Tirol der Erfolg der deutschen Wassen im August 1870, troß der grollenden Regierung in Wien und troß dem klerikalen Fanatismus, mit Jubel begrüßt. In Meran sogar mit Victoriaschießen, in Bozen nach der stegreichen Schlacht bei Sedan mit einem Facklauge. Auch wurde öffentlich für die verwundeten deutschen Krieger gesammelt und das Geld den barmherzigen Schwestern in München übermittelt. Tiroler Blätter bemerkten, sogar die arme, auf den Bergen zerstreute Bevöllerung des obern Jillerthals habe nach Krästen beigesteuert und eine arme alte Frau dem einsammelnden Pfarrer freudig das Scherstein der Wittwe gebracht. Daß es in Tirol noch Priester gab, welche fromm katholisch und zugleich gut deutsch som 18. Dezember 1870 hervor.

(Hw. Herr Rooperator Wefponer in Auer) hat uns heute neuerdings fünf Napoleond'or für die verwundeten beutschen Krieger personisch übergeben mit nachstehendem Schreiben: "Ich übergebe hiemit neuerdings 5 Napoleond'or an die Redaktion des "Innsbruder Tagblattes" für die verwundeten deutschen Krieger, da unsere katholifchen Zeitungen für dieselben nicht sammeln, obwohl die französsischen dies reichlich für die verwundeten Franzosen thun. Dabei bitte ich auch zu Gott, daß die deutschen Wassen in diesem gerechten Kriege vollständig siegen, daß die zu verlangende Entschädigung den gebrachten Opfern angemessen sen, und endlich der Nords

bund mit den Substaaten zu einem herrlichen deutschen Kaiserthum sich einigen mögen. Der Priester J. Welponer."

Dieser würdige Priester bewies, daß Religiosität und Patriotismus beim Bolke Hand in Hand gehen sollen und daß es von den Ultramontanen in Bahern und Tirol sehr unrecht war, ihrem frommen und kerndeutschen Bolke weißmachen zu wollen, wenn man Gott dienen wolle, dürse man nicht deutsch gesinnt, sondern müsse stranzösisch gesinnt seyn. Die ultramontane Partei griff den edlen Welponer auf's heftigste und boshafteste an. Er antwortete ihr aber im Innsbrucker Tagblatt Nr. 213 mit Flammen, aus der Sonne der Wahrheit geschöpft, vor denen die Eulen- in ihren sinsisten höhlen zurückschen. Nichts charafterisirt die Situation in Tirol besser, als die Antwort des deutschen Priesters an die franzosentollen Römlinge. Wir theilen sie daher ihrem wesentlichen Inhalte nach mit.

Nuer, 17. September. In ber letten Nummer bes "Tiroler Bolfsblattes" wird ber Priester Josef Welponer, der es gewagt hatte, öffentlich für die Gerechtigkeit der deutschen Sache Zeugniß abzulegen, in den gemeinsten Ausdrücken ein "Verrückter" genannt. Nun gut, das "Tiroler Bolfsblatt" möge sich beruhigen; der Priester Josef Welponer ist sich bewußt, gegenwärtig in keiner andern Geistesversassung zu sehn als damals, da er nicht wenige tausend Franken als Peterspfennig für den heiligen Vater an die Redaktion des "Tiroler Volksblattes" abgegeben hat; und er ist noch gegenwärtig gesonnen, dasselbe auch noch in der Zukunst zu thun, wenngleich nicht mehr durch das "Volksblatte".

Die Geschichte und alle Bernünftigen werden einmal "unsere Franzosen" richten, welche, aller Gerechtigkeit und Liebe zu ihrem beutschen Baterlande in das Gesicht schlagend, jeden Sieg der Deutsichen über den Erbseind, jede größere Einigung der Südstaaten zum Nordbund als eine Niederlage ihrer mehr als Don Quizotleschen, und beshalb wahrhaft spanischen Ideen ansehen.

Nun aber sollten unsere großen Theologen des "Tiroler Boltsblattes" und der "Tiroler Stimmen" als Theologen doch wissen, daß es nach der katholischen Moral und nach allen Grundsägen des Rechtes volltommen unerlaubt sen, das Unrecht, in welcher Urt immer es sich darbiete, zu vertheidigen, zu loben, zu beschönigen, zu bemänteln, zu demselben zu rathen und zu helsen; während die Sache des Rechtes überall aufrechtzuerhalten ist, und jeder Christ, ja jeder ehrliche Mann die Erringung des Rechtes gar bei seinem Feinde wünschen muß; da jeder seinem Rebenmenschen wie sich selber wünschen muß, gerecht behandelt, nicht ungerecht beeinträchtigt zu werden. Wie werden also diese Blätter ihre ungerechtesten Sympathien sur Frankreich zu vertheidigen wissen, angenommen auch, daß Preußen Oesterreich Schaden zugefügt und noch zussügen wolle?

Ferner ist es keine Sklaverei, wie die genannten zwei Blätter ihre Leser belehren möchten, wenn die Substaaten mit dem Nordbund sich einigen wollen. Denn keine Sklaverei ist es, ein großes geeinigtes Deutschland mit gerechten Mitteln bilden zu wollen; keine Sklaverei ist es, unter der Hegemonie des edelsten deutschen Stammes zu seyn, der durch seine Großthaten beide Hemisphären in Staunen setzt.

Ja "Bollsblatt" und ihr undeutschen und beshalb untirolischen "Tiroler Stimmen!" kein Hochverrath ist es, wie ihr uns beinahe auf jedem eurer Blätter verseumdet, wenn wir Deutsch-Oesterreicher zu den Siegen unserer Stammesgenossen jubeln, da wir sogar allen Böllern Gutes wünschen müssen, mehr aber dem eigenen Bolle, mehr aber noch dem Heere der gerechtesten Sache; nicht Hochverrath an Desterreich ist es, da auch das beutsche Haus der Habsburger wünschen muß, daß Recht und Deutschland siege; nicht Hochverrath an der katholischen Sache ist es, da gerade die reine katholische Moral jedes Unrecht verbietet.

Ihr aber fend die Hochverrather ber Bahrheit, bes Rechtes

und der deutschen Sache, da ihr doch mehr als alle andern die Wahrheit vertheidigen solltet; ihr seyd die Hochverräther eures Stammes, und wahrlich nicht von euch hängt es ab, wenn dis jeht die "treu gehorsamste staatsrechtliche Opposition", mit an der Spihe die Zechen und alle Deutschenseinde, noch nicht gestegt hat; ihr seid die Hochverräther an der katholischen Sache, die ihr doch vertheidigen wollt; ihr bringt unsere allein wahre Religion, die niemals etwas Unrechtes wünschen und wollen kann, vor den Augen der deutschen Protestanten in die schiefste Stellung und seht sie auch noch Versolgungen aus.

Ihr werft allen gegenwärtig beutsch Gefinnten vor, daß sie alle zur "deutsch-liberalen Sippe und Alique" gehören; mädchenhafte Preußenschwärmer seinen es, alle sammt und sonders vom Golbe Bismards bestochen. Die Ansicht des "Berrudten" aber ist es, daß die Hauptstadt eures Baterlandes mehr Paris, Prag und Pesth, als Wien, Berlin und Rom zu seyn scheint; und daß ihr zwar keine preußischen Thaler, doch jedenfalls das Großtreuz der französischen "Ehrenlegion" verdient hättet, wenn Napoleon von seinem zerschlten Dreifuß dassellten Dreifuß dassellten fönnte.

Und nun zum Schlusse "Bolfsblatt" und ihr "Tiroler Stimmen" ärgert euch boch nicht über die Worte eines "Geistesverwirrten". Doch sage ich euch, ich habe bennoch noch Gefühl für Recht und Gerechtigkeit; und sobald ihr mir authentisch es beweißt, daß ber heil. Bater Pius ber neunte, ber oberste und unsehlbare Richter in Rechts- und Gewissenschen, eurer politischen Meinung in diesem Punkte hulbigt, unterwerse ich meinen Berstand und lege noch 4000 Frank in Gold als Peterspfennig für ihn in eure hände nieber. Der Priester Josef Welponer.

Sogar von Feldfirch in Borarlberg, wo befanntlich ein großes Jesuitenhaus Einfluß übt, schrieb die bortige Zeitung: "Die zehn Millionen Deutsche in Oesterreich wird man nicht zu Schmerzenstindern machen wollen. Diese zehn Millionen Deutsche darf eine

öfterreichische Regierung nicht zu fart por ben Ropf ftoken, benn fangen erft bie Deutschen an, in bas feparatiftifche born ju blafen, wo bleibt bann Defterreich? 3m beutiden Lager ift Defterreich. Wir follten uns nicht freuen über bie beutiden Siege, welche in fo glangender Beife bie Tugenden unferes Stammes bargethan? Wir follten uns Deffen nicht freuen in Defterreich, wo jedes lumpige Nationchen auf ben Deutschen berabzuseben fich berechtigt glaubt, wo eine formliche Berichwörung aller intereffirten Nationalitäten gegen ben Schwaben ihr Unwesen treibt? So weit die beutsche Bunge klingt, erichallt ber Jubel, ben feine Polizeimagregel meggubecretiren vermag. Als man feinerzeit in Lemberg wegen bes Rudjugs v. b. Tanns von Orleans illuminirte, als man in Brag beswegen Fefte feierte und unter bem Gefange ber Marfeillaife burch bie Strafen jog, ba borte man nichts von Ginftellungsverfügungen ber Beborbe; bie Bolen, bie bon Franfreich bas Polenreich ermarteten, bie Czechen, beren Führer Rieger Defterreich bem Bonaparte ausliefern wollte, burften ihrer Sympathie mit Frankreich bemonftrativen Ausbrud geben, mabrend uns Deutschen in Defterreich, beren Lonalität fich in allen ernften Fallen glangend bemahrte, verwehrt werben foll, bag wir uns freuen über die Siege ber Deutichen und über ben Frieden? Dan reige ben Lowen nicht!"

In Innsbruck wurde der Bürgermeister Doktor Tschurtschenthaler, der erst kurzlich, während der letzten Tirolerreise des Kaisers, von dem Monarchen eine persönliche Anerkennung seines patriotischen und gemeinnüßigen Wirkens, seines untadelig loyalen Strebens erhalten hatte, von den Ultramontanen wüthend angeklagt, weil er sich bei der deutschen Siegesseier betheiligt hatte. Er wandte sich nun unmittelbar an den Kaiser und erklärte, seine Stelle als Bürgermeister der Landeshauptstadt und den vor dritthalb Monaten ihm verliehenen hohen Orden zu den Füßen Sr. Majestät niederlegen zu wollen, wenn sein Souverän und Landesherr in der werkthätigen Betheiligung an der Veranstatung der Fesser eine Handlung sehe, burch welche bie Unterthanentreue verlett worben. Der Raifer ließ ihm antworten, er febe barin feine Berletung.

Am 2. Februar 1871 zu Lichtmeß stiegen bei Nacht zwei brave Männer aus Berchtesgaben, Ilsader und Hölzl, bei grimmiger Winterkalte im tiefen Schnee ben 8435 Fuß hohen Waymann hinauf, ben schönen Berg, ber weithin über Bayern sichtbar ist, zündeten hier ein großes Feuer an und pstanzten die deutsche Fahne auf.

## Vierzehntes Buch.

## Berhalten der übrigen neutralen Staaten.

Arantreich tämpfte während des ganzen Krieges allein, von seinen alten Bundesgenossen verlassen. Wenn Desterreich im Anfang des Krieges auch einen Anlauf nahm zu Rüftungen und zur Trippelallianz, so hielt es doch bald wieder inne. Wenn England erst etwas später Frankreich mit Wassen versah und auch Miene machte, bei den Friedensverhandlungen zu Gunsten Frankreichs interveniren zu wollen, so hielt es sich doch wieder in Schranken, weil Deutschland eine Intervention nicht zuließ.

Man hat England mit Recht vorgeworfen, es hätte ben französischen Kaiser vom Kriege abhalten können, wenn es ihm Ernst damit gewesen wäre. Es hätte sich überhaupt etwas mehr auf die deutsche Seite stellen sollen; erstens, weil das Recht auf Deutschlands Seite war, das von Frankreich ohne Grund auf's übermüthigste angegriffen wurde; zweitens, weil England besorgen mußte, Frankreich würde, wenn es siege, außer dem linken Rheinuser auch Belgien annektiren und zur Eroberungspolitit des ersten Napoleon, d. h. schließlich zum Continentalspstem zurücksehren; drittens, weil es einen blutigen und erschöpsenden Krieg zwischen Frankreich und Deutschland ungern sehen mußte, sosen die Schwächung dieser beiden Reiche nur Rußland zur Stärkung dienen konnte, wie das

auch balb genug die russische Note bewiesen hat. Aber es sehlte England an großen Staatsmännern, die eine geniale und consequente Politik unter neuen Verhältnissen durchzusühren verstanden hätten. Man mertte den Ministern Englands an, daß sie sich in die neue Machtentsaltung Deutschlands nicht zu schieden wußten und an die alte Diplomatie gewöhnt, mit greisenhaftem Eigensinn gern das disherige Bevormundungssystem gegenüber von Deutschland fortgeseth hätten, was sie doch nicht mehr vermochten. Daher die Halbheit ihrer Politik, das Julassen und rasche Entschuldigen der Wassensongen an Frankreich, die unberusenen und zugleich seigen Einmischungsversuche.

Die englische Bevöllerung, der deutschen so nahe verwandt, bezeigte auf widernatürliche Weise den Franzosen mehr Sympathie, als den Deutschen. Das hatte zweierlei Gründe, einmal die Berdorbenheit der englischen Aristotratie, die sich in der Nachahmung französischer Lüderlichkeit gesiel, und sodann die unter den englischen Arbeitern ausgekommene Agitation für die sociale Universalrepublik. Zumal seitdem in Paris eine neue Republit ausgerusen worden war, interessischen sich für diese die englischen Arbeitervereine auf das lebhafteste.

Die wenigen Stimmen, welche sich in England für das gute Recht der Deutschen erhoben, vermochten dem Unsug nicht zu steuern. Stuart Mill behauptete, daß die englische Regierung eigentlich mitschuldig an dem Kriege sey, "daß sie durch ein einziges entschiedenes Wort, durch eine einzige männliche Erklärung dem Ausbruch deskriegs hätte vorbeugen können; und wir werden beisügen dürsen, daß auch die gegenwärtige französische Regierung ihren aussichtslosen Widerstand gegen einen von Deutschland annehmbaren Frieden schwerlich so lang fortgesetzt hätte, wenn sie nicht durch die thörichten Sympathicen, welche nach Sedan dem französischen Volle von England aus entgegengebracht wurden, eine moralische, durch den ungehemmten Wassen- und Munikionsverkaus eine materielle Unter-

ftühung gefunden hätte, durch welche sie in ihren Täuschungen befestigt wurde." Samuel Smith in Liverpool bemerkte in einer Flugschrift, wie sehr England Unrecht habe, den Franzosen Waffen zu
liesern und mit ihnen zu sympathisiren. Wenn in diesem Kriege Frankreich gestegt hätte, so würde es unfehlbar Belgien haben annektiren wollen und England würde die schwersten Opfer haben bringen müssen, um Belgien wie bisher zu schügen. Diese Opfer würden ihm nur durch die Siege der Deutschen und durch die Loyalität, mit welcher dieselben Belgiens Unabhängigkeit achten, erspart.

Derfelbe Smith kann nicht umhin, sehr zu bedauern, daß die Engländer, welche doch vorzugsweise Germanen sind, so viel von den schlechten Sitten Frankreichs nachahmen und sich nicht vielmehr die deutschen zum Muster nehmen. "In England treiben die höhern Stände einen großen, selbststücktigen Luzus auf französische Art, die unteren Klassen sind eine widrige Masse von Dummheit und Bernachlässigung. In Deutschland ist weniger Reichthum, aber auch weniger Armuth vorhanden. Die Heeresversassung bewirft dort keine Entartung, im Gegentheil, sie ist eine Schule physischer Kraft und guter Ordnung, zugleich aber auch eine Verschwelzung der Stände, welche die niederen emporhebt, indem sie den Stolz der höheren mindert. Diese Vortheise von großem Werthe könnte England auch erwerben, wenn es mit einigen Modificationen das preußische Wehrssystem annähme."

Eine Correspondenz aus London vom 19. Oktober in der Augsb. Allg. 3tg. beklagte, daß die zahlreichen Pariser und Pariserinnen, die nach der englischen Hauptstadt gestüchtet seben, sich dort der glänzendsten Aufnahme erfreuen dürften und einen äußerst üblen Einsluß auf die Sitten übten. Stutzer und Koketten in der neuesten Pariser Mode stolziren auf den Straßen Londons. In zwei Theatern spielen französische Sesellschaften. Halbweltliche Damen, berüchtigte Courtisanen, mit denen sich bisher nur die Pariser Aristofratie encanailirte, wurden jest auch in den aristofratischen Theilen

bes Westendes von London gern gesehen. In den Musithallen und öffentlichen Bergnügungsorten herrschte die Pariser Mode. Die sog. Alhambra in Leicester-Square machte seit der neufranzösischen Emigration sabelhafte Geschäfte. Aber dieses Rendez-vous der vornehmen und gemeinen Prostitution gab den guten Bürgern von London doch so viel Anstoß, daß sich die Polizei veranlaßt sah, einzusschreiten der Alhambra wenigstens die Tanzlicenz zu entziehen und den schändlichen Tänzen der Französinnen hier ein Ende zu machen.

Der englische Geschichtschreiber Carlyle ichrieb, "es gebe tein Naturgefet, teine ,himmlifche Parlamentsatte', wodurch Frantreich ein Privilegium erhalten hatte, geftohlenes Gut bem Gigenthumer nicht gurudgeben gu muffen. Wie Elfag und Stragburg fen icon früher Lothringen auf gang nieberträchtige Beife erworben worben. Ronig Beinrich II. befette es im Jahre 1552, er rudte mit fliegenben Fahnen, unter Trommelicall in die Stabte und rief Gott gum Beugen an, bag er nur jum Soute ber beutiden Freiheit' tomme, that aber weder für ben Broteftantismus, noch für die beutiche Freiheit bas Minbefte, fonbern behielt einfach bas befette Bebiet. Es fen vollfommen gerecht, flug und vernünftig, wenn bie Deutschen nun gurudholten, mas ihnen auf fo freche und hinterliftige Beife geraubt worden. Die Frangofen flagen fcredlich über ben angebrobten ,Berluft ber Ehre' und weinerliche Beiftanbe verfechten ernfthaft ben Grundfat: ,Entehrt Frankreich nicht, lagt bes armen Frankreichs Ehre unverfehrt'. Rettet es bie Ehre Franfreichs, wenn es fich weigert, die in bes Nachbars Fenftern muthwillig eingeschlagenen Scheiben ju bezahlen? Der Angriff auf Die Fenfter mar feine Schande. . . . Die Chre Frantreichs fann nur burch bie tiefe Reue Frantreichs gerettet werben und burch ben ernften Entichluß, nie wieder fo ju handeln, fondern von jest an bas Gegentheil zu thun. . . Für ben Augenblid, bas muß ich gesteben, wird Frankreich mehr und mehr verrudt, erbarmlich, tabelns-, mitleids-, ja felbit verachtungswürdig. Es weigert fich, bie Thatjachen gu feben, bie hand-

greiflich por feinen Mugen liegen, Die Strafen, Die es felbft perichulbet. Ein Frantreich, bas von anardifder Berftorung verwüftet wird, ohne fichtbares Saupt; ein Saupt ober Säuptling, bas man nicht von den Fugen, bem Bobel, unterscheiben tann: Minifter, bie in Ballons auffliegen ohne anderen Ballaft, als emborende Lugen und Proflamationen über Siege, Die Erzeugniffe ber Phantafie find; eine Regierung, die fammt und fonders auf der Berlogenheit fußt und bas ichredliche Blutvergießen lieber fortfeten und bermehren mill, als bak fie, die iconen republifanifden Beicopfe, Die Führung ber Angelegenheiten verlieren: ich weiß nicht, mann ober wo man ein Bolt fab, bas fich felbft fo mit Unebre bebedte. Das trauriafte Symptom in Frantreich ift fur mich die Figur, welche feine Manner pon Benie, feine erften literarifden Sprecher machen. Sie alauben offenbar. daß von Frantreich himmlifche Beisheit über alle Bolfer ausstrahlt, die im Duntel liegen, bag Franfreich bas Bion bes Weltalls ift, daß all biefes traurige, ichmukige, halb verrudte und jum guten Theil halb bollifche Beug, bas uns die frangofifche Literatur in ben letten funfgig Jahren brachte, ein neues Evangelium bes Simmels ift, fegenbringend für alle Menichenföhne."

Treffend ist solgende Vergleichung, welche Cariple macht. "Die Franzosen glauben sich den Christus der Völker, ein schuldloses, gottähnliches Volk, das da leidet für die Sünden der Bölker, das alle zu erkösen gedenkt. Sind sie nicht vielmehr ein Cartouche der Völker? Cartouche hatte manche brave Eigenschaft, war viel bewundert und viel bemitleidet und manche schöne Dame bettelte um eine Locke von ihm, während der unerbittliche, unvermeidliche Galgen ausgerichtet wurde. Aber schließlich war keine Rettung für Cartouche. Besser, er fügte sich dem schwerfaustigen deutschen Polizeimann, der ihn so schauerlich fest an der Kehle hat, er gäbe einen Theil seines gestohlenen Gutes heraus, er hörte auf ein Cartouche zu senn und versuchte wieder ein Ritter Bahard zu werden."

Unbefümmert um die Bormurfe bes Grafen Bernftorff, bauerten

bie Baffen- und Dunitionsfendungen aus England für Frankreich fort. Somarmerifche Republitaner und Frangofenfreunde bielten öffentliche Berfammlungen. Gin herr Olliver, ber bie internationale bemofratifche Affociation vertrat, berichtete, feine Genoffen von biefer Gefellichaft hatten beichloffen, falls bas angebrobte Bombarbement pon Baris wirflich jur Ausführung tame, in einem Maffenmeeting bei Fadelicein bem Abichen bes englischen Boltes Ausbrud gu geben. Es fand biefer Borfdlag allgemeinen Anflang und begeifterte Annahme. Berr Merriman, ein fleiner Agitator aus bem nieberen Abvocatenftande, ber fich bei irifchen Demonftrationen hervorgethan hat und ein icarfes Auge auf einen Sit im Barlament richtet, trat barauf mit ber folgenden Resolution berbor: "Im Falle eines Bombarbements bon Baris verlangt bas englifche Bolt, bag allen bisber beutiden Fürften, Die unmittelbar ober mittelbar bei bem Bombarbement betheiligt find, ausgeworfene Benfionen ober bie Benfionen für ihre Frauen und Rinder in Butunft nicht mehr ausgezahlt werben follen."

Das Uebelwollen der englischen Regierung selbst bewies solgender Borfall. Das Rostoder Handelsschiff "Frey", wurde innerhalb dreier Meilen von der englischen Küste, also innerhalb eines englischen Gewässers, von den Franzosen gekapert. Graf v. Bernstorff sorderte die englische Regierung auf, das Schiff zurückzuverlangen, aber diese suchte sich dadurch aus der Affaire zu ziehen, daß sie behauptete, es stehe nicht sest, ob das Schiff wirklich innerhalb dreier Meilen von der englischen Küste von den Franzosen genommen worden. Sie behauptete das, obgleich der englische Lootse das Gegentheil mit der vollsten Bestimmtheit bezeugt hat. Es fällt damit ein grelles Streislicht auf die klägkiche Zwitterstellung, die England mit der "wohlwollenden" Neutralität während des beutsch-französsischen Krieges einnahm. Dagegen erfrechten sich die Engländer, die in Frankreich wohnten und hier deutsche Einquartierung erhalten hatten, dafür Entschädigung von Deutschland

zu verlangen. — England handelte auch rücklichtslos gegen Oesterreich. Eine Rede Gladstones sonnte so verstanden werden, als
habe sich England das Verdienst erworden, im Ansang des Krieges
Desterreich von einem Offensivbundniß mit Frankreich abzuhalten,
eine Unterstellung, die sogleich von Oesterreich dementirt wurde.

Bon ber fortdauernden Unfreundlichteit Englands gegen die Deutschen melbeten die Blätter: "Der König von Belgien hat dem Central-Comité zur Pslege im Felde erkrankter oder berwundeter beutscher Krieger 12,000 Thaler und das internationale Comité Belgiens 4000 Thaler übersendet. Es fällt dem gegenüber nicht wenig auf, daß das internationale Comité in London, dem für gleiche Zwede aus den von ihm veranstalteten Sammlungen 242,000 Pfund Sterling zugegangen sind, dem erwähnten deutschen Central-comité dis jest nicht die kleinste Summe überwiesen hat, während demselben selbst aus der transatlantischen Welt sortwährend reiche Gaben zustließen."

Spanien, welches wenigstens formell ben Anlag gur Rriegser-Marung bes frangofifchen Raifers an Deutschland gegeben batte, nabm auffallender Beife von biefem Rriege gar teine Notig. Das batte feinen natürlichen Grund in ber burch Nahrhundert lange Difregierung verfoulbeten Ohnmacht bes Reichs nach Außen und in feinen Barteiungen im Innern. Dem elenben Regiment ber Bourbons mar burch bie Revolution von 1868 ein Ende gemacht. Run ftritten fich aber bie Monarchiften mit ben Republitanern, welche Berfaffung Spanien tunftig baben folle. Die erftern batten Die Mehrheit in ben Cortes, tonnten aber über bie Bahl eines neuen Ronigs nicht foluffig werben. Der Bring von hobenzollern wurde fich am beften jum Ronig geeignet haben. Rach feiner Ablebnung war man wieber unichluffig, bis Caftelar, bas Saupt ber fpanifchen Republitaner, nach Tours ging und bier mit Gambetta und Garibalbi bie Republitanifirung aller brei romanifchen Reiche im Gudweften Europas verabrebete. Da Frantreich bereits eine Republik war, lag die Gefahr nahe, wenn dieselbe irgend einen Erfolg erringe oder auch nur nach dem Frieden noch sortbestehe, so könnten auch die spanischen Republikaner von dort Unterstützung erhalten. Die spanischen Monarchisten, General Prim an der Spize, entschlößen sich daher, den Republikanern zuvorzukommen und so rasch als möglich einen König zu wählen, sen es auch nur der erste beste. Diesen nun sanden sie in dem Prinzen Amadeo, Herzog von Aosta, Sohn des König Victor Emanuel von Italien. Um 3. November schlug ihn Prim den Cortes vor und am 16. wurde er zum König von Spanien gewählt. Zu schwach, in offene Rebellion auszubrechen, 'nahmen die Republikaner eine seige Rache durch den Meuchelmord Prims am 28. Dezember. Derselbe starb an seinen Wunden und konnte den neuen König nicht mehr sehen, der am 2. Januar 1871 trauernd in Madrid einzog.

Man frug sich imit Recht, warum das auf seine Ehre sonst immer so eisersüchtige Spanien so ganz unempfindlich die Beleidigung hinnahm, die ihm Napoleon III. durch seine Einmischung in die spanischen Angelegenheiten, ja durch ein förmliches Berbot, den zum König zu wählen, den die Spanier haben wollten, zugefügt hatte. Allein man konnte dem innerlich so sehr geschwächten und zerrütteten Spanien in seiner auswärtigen Politik wohl keinerlei Energie mehr zutrauen.

Belgien war, wie die Enthüllungen dargelegt haben, schon lange von Frankreich bedroht. Napoleon III. wollte um jeden Preis, wenn nicht das linke Rheinufer, doch Belgien annectiren. Unter den Correspondenzen, die er in Paris zurückließ, fand sich auch ein Brief, den er seinem Cabinetschef dictirt hatte. Darin spricht er Belgien das Recht auf Unabhängigkeit, ja sogar auf seine vlämische Nationalität ab und behandelt es, als gehöre es nothewendig zu Frankreich. "Wenn Frankreich, dictirt der Kaiser, sich auf das Gebiet der Nationalitäten stellt, so ist es von jest an nothwendig, festzustellen, daß es keine belgische Nationalität gibt, und

biefen mefentlichen Buntt mit Breugen abzumachen. Das gutunftige Loos Belgiens muß im Einverftandniß mit Breugen geregelt merben, indem man in Berlin beweist, ber Raifer fuche andersmo als am Rhein die Franfreich nothwendig geworbene Ausbehnung \*)." Belgien mußte alfo, mas ihm bevorftand, wenn Preugen auf die Antrage Frantreichs eingegangen mare. Belgiens Unabhangigfeit wurde lediglich burch die Großmuth Preugens geschütt und gemahrt. Und bennoch berrichten in Bruffel immer noch marme Sombathien für Franfreich, welche burch die von Franfreich beftochene Breffe und burd bie große Menge von Frangofen, Die nach Bruffel geflüchtet maren, nicht fo ftart hatten genahrt werben tonnen, wenn nicht die gebildeten Rlaffen in Belgien ichon längft an frangofifche Sprache und Bilbung gewöhnt gewesen waren. Das gemeine Bolf war zwar gut beutsch, fannte aber nur feine plamifche Mundart und nächste Umgebung und wußte bom großen Deutschland fo wenig wie von Jaban.

Noch vor furzem hatte die französische Regierung gehofft, sich der belgischen Eisenbahnen bemeistern, ein französisches heer nach Holland wersen und mit den Hollandern und den Landungstruppen, welche die französische Flotte an die Nordsee bringen sollte, vereinigt, Hannover besteien zu können. Man kann sich denken, mit welchem verbissenen Ingrimm sie jest auf diesen Raubzug verzichtete. Ihre ohnmächtige Bosheit konnte sich nur Luft machen, indem sie den Durchzug von Sanikätswagen mit Verwundeten durch belgisches Gebietzsur einen Neutralitätsbruch erklärte. Diese elende Regierung, die dem bewassneten Feind nicht widerstehen konnte, rächte sich an wehrlosen Verwundeten.

In jenen verhängnisvollen Tagen des August ersuhr man, die Kaiserin Charlotte, die Wittwe des unglücklichen Maximilian, dessen Mord in Mexito durch die Treulosigkeit Raposeous III. ver-

<sup>\*)</sup> A. A. Beitung 1870, Dr. 277.

Diengel, Rrieg von 1870. II.

schulbet worden war, sey bei der Nachricht von den Niederlagen Napoleons und vom nahen Ende seiner Herrschaft aus ihrem traurigen Seelenschlase plötlich erwacht, habe ihre Besinnung wieder gefunden und spreche von der alles richtenden Nemesis.

Rach ber Schlacht bei Seban ließ die belgische Regierung nicht nur ben Raifer Napoleon als Gefangenen, wie fie von ihm felbit und bem Ronig von Breugen gemeinschaftlich ersucht worben mar, burch Beigien nach Roln reifen, fonbern erlaubte auch einer gleichen Angahl verwundeter Breugen und Frangofen den Durchjug burch Belgien. Diefer Durchqua führte burch bas mallonifche ober malfche Bebiet, wo bas Bolt ben Frangofen mehr als ben Deutschen gugeneigt ift. Die Deutschen hatten baber febr über ungleiche Beobachtung ber Neutralität zu flagen. Bermundete preußische Offigiere befamen von dem verftodten Bolfe unterwegs weder eine Lagerstätte, noch etwas zu effen ober zu trinten. Man rief ihnen nur bobnisch au: Rien pour les Prussiens! mabrend die frangofischen Offigiere willtommen geheißen und reichlich gepflegt und bewirthet wurden. Nach ber am 6. September ju Roln amtlich erhobenen Rlage zweier preufifder Offigiere. Thieme und Binterberger, womit eine zweite Rlage bes Lieutenant Schubert übereinstimmt.

Auch den aus Frankreich ausgewiesenen deutschen Familien erging es in Belgien nicht besser. Nach einem Bericht der Franksurter Zeitung wurden sie unterwegs beschimpft und mit Steinen geworsen. "Die Waggons wurden streng verschlossen gehalten und nicht einmal den Kindern ersaubte man, auf den Aborten ihre Rothdurft zu verrichten. Es war nicht gestattet, für die armen Kleinen nur einen Trunk Wasser sich geben zu lassen. So handelte Velgien, das es Deutschland verdankt, daß Napoleon es nicht verschlungen hat, gegen unglückliche Gäste, denen es nach dem Völkerrecht sogar den freien ungehinderten Ausenthalt nicht verwehren durste. Gestücktete französische Soldatenmassen werden ausgenommen und unentgeltlich verpssegt; arme vertriebene Deutsche werden wie

Feinde, wie Aussätige behandelt. Daß die rohen Wallonen so gegen Deutsche versahren, dasur mag der Regierung wohl keine Berantwortung auferlegt werden können, allein die mitleidlose Behandlung von Seiten der Staatseisenbahnverwaltung kann nur auf höheren Besehlen beruhen, und diese werden gewiß Veranlassung zu einer unangenehmen Abrechnung mit dem jeht so frommen belgischen Ministerium geben."

Professor Ebel, der baperische Abgeordnete, bezeugte in einem Schreiben aus Burgburg, bak am 11. September gu Bouillon in Belgien Bagen mit beutschen Bermundeten von den Ginmohnern infultirt, daß zwei fcmervermundete baprifche Golbaten unter lautem Beifall ber Umftebenben aus bem Bagen geriffen und mit Füßen getreten und daß auch an andern belgifchen Orten unterwegs die Bermundeten vom Bolf verlacht und verhöhnt worden fepen. Ein belgifcher Professor ichrieb bagegen, folde Robbeit theile das belgifche Bolf im Gangen nicht, die beutschen Bermundeten hatten an andern belgischen Orten liebevolle Aufmertsamteit und Pflege gefunden, mas auch von beutschen Sanitatsbeamten beftatiat wurde. Die Robbeiten beidrantten fich alfo auf ben mallonischen Theil bes Landes und erklaren fich jum Theil vielleicht auch aus bem fleritalen Fanatismus. Besonders murbe bie Stadt Luttich wegen ihrer Theilnahme für die Deutschen gerühmt. Auch in ben Lagarethen hatten belgifche Mergte und Rrantenwärter für Die beutschen Bermundeten Dieselbe Sorafalt, wie fur Die frangöfischen. Dagegen ergoß fich ein großer Theil der belgischen Breffe in Buthausbruchen gegen die Deutschen, mas nicht Bunder nehmen barf, ba nicht weniger als 30,000 Frangofen und hauptfächlich Parifer nach Bruffel geflüchtet waren und auch bort ihre Parteiblatter organisirten wie in Baris. Am meiften Gift ftreute bie Inbependance belge aus. Begreiflicherweise murbe auch vielen nach der Schlacht bei Sedan über bie belgische Brenze geflüchteten frangöfischen Solbaten bie Derfertion nach Frankreich erleichtert. Inzwischen wurde bas neutrale Berhalten ber belgischen Regierung in bem Maaße forretter, in welchem die beutschen Heere Sieg auf Sieg erfochten.

Wir fonnen nicht von Belgien reben, ohne auch bes nordmefilichen Endes von Franfreich an ber belgifchen Grenge ju gebenten. welches man bas plamifche Frankreich nennt. Es murbe in ben Beiten bes frangofischen Uebermuths bom beutschen Reiche abgeriffen und Frankreich einverleibt, obgleich es von einem ferndeutichen Bolfe bewohnt ift, welches noch die plamifche Mundart redet. feetuchtiges Ufervolt, ber hauptort Dunterten ein berühmter hafen. Sier war auch der berühmtefte Seehelb ju Saufe, den Franfreich gehabt hat, ber eben fo tapfere als treubergige und ein wenig baurifche Sans Barth. Run zeigte fich in neuefter Zeit, bag bie beutiche Befinnung bei biefem Ufervolt wieder hervortritt. "Gelbft die Independance mußte conftatiren, daß Testelin, der Obercommis= far ber frangofischen Republif in ben beiben Nordbepartements, fich gezwungen fab, an die mobilifirten Nationalgarden einen ftrengen Tagesbefehl zu erlaffen, in welchem gebroht wird, daß ,fernere Defertions= und Fluchtversuche unnachfichtlich mit Ueberführung ber Schuldigen nach Cherbourg geahndet werden follen.' Der Drohung folgte die That bald auf dem Fuße, benn die Nationalgarden von Sagenbroet, dem Sauptherde ber plamifden Bewegung, murben megen vollständiger Meuterei entwaffnet und gur Strafabtheilung nach Cherbourg verfett. Gine noch viel wichtigere Ericheinung trat aber bor einigen Bochen in Dünfirchen ju Tage. Dort außerten nämlich die Mobilgarben eine fo ausgelaffene Freude über bie Schläge, welche Frantreich betroffen, daß ihr Befehlshaber fie mit Befängnifftrafe bedroben mußte. Saß gegen Alles, mas frangofifch beift, bas eigenartige Mertmal bes plamifden Charafters, lobert bei jeder Belegenheit in hellen Flammen empor. ,bet volksbelang' in Gent, ein Blatt, bas in erfter Linie Die plamifchen Intereffen vertritt, fagt, bag ihm tagtaglich berartige Berichte aus bem norblichen Frankreich zugehen. Alle Männer von 19 bis 40 Jahren sind zwar auch bort unter die Wassen gerusen und werden gezwungen, ihr Blut für eine ihnen fremde Sache zu vergießen; die Furcht vor durchgreisenden Schreckensmaßregeln hält sie allein ab, ihren Antipathieen thatsächlichen Ausdruck zu geben. Dagegen ist eine Thatsache, daß viele junge Leute das Heer verlassen und sich nach Hause begeben, von wo sie dann allerdings mit Gewalt wieder der französischen Armee einverleibt werden; wer kann, klüchtet über die belgischen Grenzen. Diejenige Partei, welche eine vollständige Trennung dieses sog. Vlaamischen Westhoef von Frankreich und Vereinigung desselben mit Belgien wünscht, gewinnt zusehends an Boden."

Bas bas Ronigreich ber Nieberlande betrifft, fo mar man bier ben Deutschen noch abgeneigter als in Belgien, mußte fich aber ben Umftanden bequemen. Solland mar bem Rriegsichau= plat nicht unmittelbar nabe, wohl aber bas burch Berfonalunion mit ibm berbundene Grokherzogthum Luxemburg. Dier mar bie echt beutsche Bevolferung von ben gebilbeten Rlaffen, Beamten und Liberalen, die fich ju Affen ber Frangofen bergaben, baber nur frangofiifch redeten und bachten, ben jog. Franquillons, tyrannifirt und burch eine gang frangofisch gefinnte Breffe bevormundet. Der Rlerus mar früher mehr beutich, b. b. öfterreichisch gefinnt, feit ben großen Erfolgen bes protestantischen Breugen in Deutschland fpie er aber Bift und Galle gegen alles Deutsche und begunftigte nur noch das Frangofenthum. Bubem übten die frangofische Oftbabngefellichaft und ber frangofische Biceconful in Lugemburg großen Einfluß und fandten, unbefummert um die Neutralität, gange Transporte nach ber frangofischen Festung Diebenhofen und verzögerten baburch beren Uebergabe an die Deutschen. In gleicher Beife wollten fie auch die frangofifche Festung Longmy verproviantiren, als Graf Bismard energisch einschritt und mit ber Befetung Lugemburgs brobte, wenn bon biefer Seite ber bie Reutralität ferner verlest würde. Da bekamen die Schurken den gehörigen Respekt und vermieden von nun an alles, was Deutschland beleidigen konnte. Die Franquillons sammt dem Klerus erschöpften sich aber in Ergebenheitsadressen an den König der Niederlande als Großherzog von Luzemburg und affectirten, die vorher immer nur Frankreich gedieut hatten, eine lächerliche Begeisterung für holländischen Particularismus.

Die Schweiz zog ihre Truppen, welche sie in unnöthig großer Bahl an die Grenzen geschidt hatte, wieder zurück, sobald der Kriegsschauplat sich immer weiter von ihren Grenzen entsernte, und besetzte nur noch einmal die Westgrenze, als deutsche Truppen durch das obere Essaß gegen Lyon zogen. Gegen die aus Frankreich ausgewiesenen Deutschen, welche die Schweiz passirten, war man wohlwollend, auch unterdrückten die Behörden die Agitation in Neuenburg, als von hier aus der internationale Arbeiterverein am 5. September, also unmittelbar nach Ausrufung der Republit in Paris, an alle internationale Arbeitervereine in Deutschland einen Aufruf drucken ließ, welcher verlangte, sie sollten die Wassen gegen Breußen ergreisen und Frankreich beisteben.

Im Uebrigen aber waltete in der Schweiz, wie in Belgien und Holland mehr Sympathie für die Franzosen als für die Deutschen \*) vor und zwar aus derselben particularistischen Gewissenagst, welche bekennen mußte, man gehörte zwar der deutschen Nation an, aber man wolle ihr nicht angehören. Es lam aber noch ein sehr greifbares Gelbinteresse hinzu. Wie die Hollander 800 Millionen Gulden in öfterreichischen Papieren steden hatten, daher beständig für Oesterreich zitterten und aus diesem Grunde Preußen bitterlich haßten, so waren viele Schweizer mit ihrem Gelbe für das Prestige Frank-

<sup>\*)</sup> Sie hatten boch an ihren Waldmann benten sollen, einen ihrer größten Helben, ber im Jahr 1477 zu ben Eidgenoffen sagte: "Lieber lond uns Tütsche blieben, die welfch Zung ist untrüm."

reichs interessirt. Die St. Galler Zeitung erfrechte sich im Anfang bes Oktober einen Artikel abbruden zu lassen, bessen Berfasser die Schweiz dringend aufsordert, zu Gunsten der "Schwesterrepublit" ihre Neutralität aufzugeben und Frankreich zu helsen. Sie spricht von den deutschen Führern als dem Gottesgnadengesindel. Der Umstand, daß die Franzosen in aller Geschwindigkeit eine Republik improdisirt hatten, wurde nur zum Borwand genommen, um die Parteinahme für Frankreich als natürliche Sympathie unter Republikanern zu entschuldigen.

Die Kreuzzeitung berichtete aus dem Privatbrief eines Schweizzers am 20. Oftober. "Wer nicht unbedingt mit der französischen Schwindel-Republik sympathisirt, gilt nachgerade als Vaterlandssverräther! Die Leidenschaft ist so weit gestiegen, daß vorgestern nicht weit von hier ein Deutscher im politischen Meinungstampse von einem bernerischen Juristen in einem Wirthshause ermordet wurde. Auch das niedere Volk wird sanatisirt; dasus sorgen unsere zahlereichen Localblätter, die eine Sprache sühren, welche nicht ärger sehn könnte, wenn sie in französischem Solde ständen." So weit der Brief, welcher beweist, daß viele Schweizer gegen Frankreich sür die Bernichtung der sie sichernden Neutralissirung des Chablais eben so rührende Dankbarkeit bewahren, als die Belgier sür die beharrlichen Annezionsgelüste.

Man erinnerte an das Unrecht, welches Napoleon III. der Schweiz zugefügt habe, indem er die Verträge von 1815 verletzte und Nordsavohen Frankreich annectirte, ohne der Schweiz das ausschließliche Besatungsrecht in diesem gebirgigen Nachbarlande zu wahren. Aus Hochsavohen selbst kamen von Behörden und Einwohnern dringende Vitten, die Schweizer möchten von ihrem Recht, die neutralen Provinzen Chablais und Faucignh militärisch zu bessehen, wieder Gebrauch machen. Der Bundesrath aber erklärte sich: "Die Französische Regierung habe allerdings die im Cessionsvertrage vom 24. März 1860, Art. 2 übernommene Verpflichtung, sich mit

ber Someis über Garantien gum Soute ihrer Rechte gu verftandigen, nicht erfüllt. Es fen baber ertlarlich, bag einzelne ichmeizerifche Bregorgane diefes Berhaltniß besprochen. Da die Breffe in ber Schweis gans frei fen, fo erwachse bem Lande aus folden inbividuellen Meugerungen feine Berantwortlichfeit. Bas bie Bundesbehörden anbelange, fo haben fie fich damit begnügt, in ihrer Neutralitätserflarung bie beguglichen Rechte ber Schweig gu mabren und auf eine bezügliche Rudaugerung ber frühern taiferlichen Regierung bie Beneigtheit zu erfennen zu geben, bei einem gegebenen Unlag biefes Berhaltnig in freundschaftlicher Beife neu zu ordnen. Dagegen habe ber Bundegrath feither weber bei Franfreich noch bei einer andern Dacht irgend welche beg. Reflamationen erhoben. Go wunschenswerth auch eine Regulirung biefes Berhaltniffes fen, mogu fich fcon noch Gelegenheit finden werbe, fo beabsichtige ber Bunbegrath boch feineswegs aus ber gegenwärtigen Rothlage Frantreichs für bie Schweis irgend welchen Ruben gu gieben." achtungsmurbige Noblesse, die nur überall beffer angewendet mare als gegenüber bem ftets rudfichts- und treulofen Franfreich.

Die Stimmung in Savoyen war antifranzösisch, trot des gefälschten Plediscits. Auch gegen Italien war man in Savoyen
erbittert, weil es von Italien preisgegeben worden war. "Die
Savoyer möchten nun die jetige günstige Gelegenheit benützen, um
vollständig unabhängig zu werden, sich loszureißen von Frankreich
und einen neutralen Staat in ähnlicher Beise wie die Schweiz zu
bilden." Ein Comité in Bonneville stellte an die Sidgenossenschaft
die bringende Bitte, ihrem Rechte gemäß die nordsavoyischen Bezirke
zu besehen, aber der Bundesrath weigerte sich. Wie nahe lag es da,
einen Anschluß an die Schweiz zu beantragen, wenn diese selbst Muth
genug gehabt hätte, darauf einzugehen. Aber sie fürchtete Italien
ebensosehr wie Frankreich und bewährte wenig Energie gegenüber den
italienischen Umtrieben in Teisin.

Im italienischen Schweizerkanton Teffin war ichon lange ein

Gelüsten vorherrschend, sich von der Eidgenossenschaft freizumachen und an Italien anzuschließen. Man meinte damit freilich nicht das Königreich Italien, sondern eine italienische Republit, für welche Mazzini schon lange und zwar zumeist von der Stadt Lugano im Kanton Tessin aus agitirte. Nachdem Rom von italienischen Truppen besetzt worden war, aber gerade in Rom die republikanische Partei überwog, machten die süblichen Ortschaften des Kanton Tessin jenseit des Wonte Cenere den Bersuch, sich als besonderer Kanton zu constituiren, was nur der Ansang eines unmittelbaren Anschusses an Italien gewesen wäre, und alle ihre Vertreter traten aus dem großen Rathe des Kantons aus. Die Bundesregierung sah sich genötsigt, einen eidgenössischen Commissär in den Kanton zu schieden, dem aber fortwährend italienische Agenten entgegenarbeiteten. Der Bund beschloß, die Trennung nicht zu gestatten.

Aber bie Schweig mar im Bangen gaghaft und viel gu rudfichtsvoll gegen bie Frangofen und Italiener. Gie verfaumte überbies, fich in gehörige wehrhafte Berfaffung ju fegen. icon bor vier Jahren Stampfli vergebens jugerufen hatte, ihr Miliafpftem tauge nichts, murbe ihr immer wieberholt. las im Ottober in ben Zeitungen: "Den 17. September b. 3. hat einer ber tüchtigften eidgenöffischen Offiziere, herr Oberft Trumppi, welcher por brei Wochen auf bem Rriegsschauplat bie Rriegsmanover ber beutiden Truppen beobachtete, Bataillon 9 von ber 5. Divifion ungefähr mit folgenden Worten verabschiebet: Solbaten! Offigiere und Unteroffigiere! Mit eurem Muthe und eurer Billigfeit bin ich aufrieben, jeboch fehlt es euch ganglich an ber rechten Führung, am Beifte ftreng militarifder Ordnung und Disciplin. Nehmet es mir nicht übel, wenn ich euch erflare, bag ihr hinter ber beutichen Armee, beren Rriegsmanover ich in ber letten Beit beigewohnt habe, weit jurudfteht. Bei euch geht es nicht fo am Sonurchen, wie bei jenen. Dort war es nicht fo, wie bei euch, wo bas hatbe Bataillon oft 10 Schritte voraus, bas andere 10 Schritte hinterbrein marfchirt. Auch follte vom Oberften bis zum Untersten bas Militarwesen besser organisirt sehn, sonst sind wir verloren, wenn wir mit Feinden zu tampfen haben. Gott schütze unser Vaterland!"

MIS Paris cernirt war, verlangte ber ichweizerifche Bunbesrath für feinen Gefanbten, ber in Baris gurudblieb, freien Bertebr nach außen. Die beutiche Breffe tabelte biefes Anfinnen, weil es bem Rriegsrecht miberfpreche, aus einer belagerten Stadt einen uncontrolirten Bertehr ftattfinden zu laffen. Gine Antwort murbe nicht befannt. Mittlerweile aber hatte Breuken bie Erfahrung von unerlaubten Communicationen von Diplomaten gemacht. — Bormals Schweis ger Offigiere in papitlichen Dienften find gablreich nach Franfreich gegangen, um bort gegen bie Deutschen ju fampfen. "Die fcmeigerifche Freimaurer-Grofloge ,Alpina' erließ ein vertehrtes Danifest, mit ben ichiefften, gegen Deutschland gerichteten Unichauungen und ein Theil ber ichweizerifden Breffe log und ichmabte über Deutschland in emporenbfter Beife. Giner folden Gemeinheit machte fich ber burch feine Dregbener Schwindelbeftrebungen befannte Dr. Ebuard Löwenthal foulbig. Er hat feiner berangirten Berhaltniffe wegen Dresben verlaffen und ift in bie Schweiz gegangen, um fich bort burch die Grundung eines preugen-feindlichen Blattes bei ben Breukenfeinden beliebt zu machen. Rachbem er in Bafel vergeblich nach einem Berleger für ein foldes Blatt gefucht hatte, bat er ibn endlich in Zurich gefunden. Das neue Blatt führt ben pomphaften Titel: ,Die Freiheitswacht' und beginnt mit ber ermähnten Infinuation : Preugen habe ben Rrieg angefacht."

Im November zogen Elfäßer, die sich hatten bereden lassen, bem Aufruf Gambettas nachzusommen, truppweise durch die Schweiz, um über Genf zu einer republikanischen Armee zu stoßen. Der eidgenössische Bundesrath verbot es endlich, um aber die Herrn Franzosen nicht zu kränken, verbot er auch den badischen Reservisten durch die Schweiz zu passiren. Bei Ruffach wurden 30 junge

Elsäßer, die nach Frankreich wollten, von den Preußen abgesangen und gestanden ehrlich, ihr Maire und ihr Pfarrer hätten sie fortgeschickt. In Basel wurde die Neutralität so schlecht gehandhabt, daß französische Offiziere in Civil hier Rekruten für Frankreich warben, sie ganz offen sammelten und zum Appell riefen. Von hier wurden sie dann in Compagniestärte sogar durch die Bundesstadt Bern nach Genf geschafft, wo umgekehrt das Personal deutscher Ambulanzen kaum vor Insulten sicher war.

Schweizer gaben fich auch bagu ber, aus Defterreich über Graubundten Baffensendungen nach Franfreich zu vermitteln. "Bom 29. Oftober ab langten, von Marau, Lugern und Chur fommend, im Bahnhof von Laufanne Gifenbahnmagen in beirachtlicher Bahl an, beren Inhalt außen an ben Waggons als , Gifenbarren, Da= icinenftude, alte Gifenwaaren, Theer 2c.' beklarirt mar. liche Baaren maren an zwei Personen in Lausanne abreffirt. Wagen enthielten in Wirklichkeit 4200 Gewehre, 112,500 Batronen und 630,000 Bunbtapfeln und wurden auf Befehl ber Rantonspolizei bei ber Ankunft im Babnhofe mit Beidlag belegt und in's Arfenal nach Morges birigirt. Nationalrath Entel, Namens herrn Jules Mathen, verlangte im Rechtswege vom Bahnhofvorfleher Die fofortige Berausgabe bes Inhalts ber Wagen. Als bies verweigert wurde, auch von Seiten bes Bertreters bes Staates, theilte Berr Entel bem eidgenöffischen Juftig- und Boligeidepartement mit, daß er eine Civilflage gur Wiebererlangung ber Baaren anguftrengen beabsichtige. Der Bundegrath ertheilte fofort bem Staatgrath von Baabt die Beifung, einer folden Rlage feine Folge geben gu laffen, ba ber fragliche Sequefter aus allgemein politifchen Grunben und im Intereffe ber Gidgenoffenschaft gelegt worden fen, die Dagregel baber einen rein abminiftrativen Charafter trage, und ber Bundesrath bei ihr feine andere Autorität anerkennen fonne, als Die feinige. Daraufbin erffarte ber Berichtsprafibent von Laufanne fich für incompetent, die Aufbebung ber Befdlagnahme zu verfügen.

Der Bundesrath hat seine Pflicht gethan, aber ein Mitglied der obersten souveränen Behörde der Schweiz (Herr Eytel ist Abvokat, politisch enragirt deutschseindlich) sehen wir bemüht, dem Waffenschmuggel für Frankreich seinen advokatischen Vorschub zu leisten."
— Das internationale Comité zu Genf bestellte in Basel ein besonderes Comité zur Fürsorge für die französischen Gesangenen in Deutschland, ohne daß es ihm einsiel, auch für die deutschen Gesangenen in Frankreich zu sorgen. "If nicht neuerdings in Orsleans von französischer Seite im grellen Widerspruch mit allen Vorschriften der Genfer Convention eine baprische Ambulanz geplündert worden, während man deutsche Verwundete aus dortigen Lazarethen nach fernen Orten in Gesangenschaft schleppte? Bei solcher Handlungsweise eines der kämpsenden Theise durste es sich in der That lohnen, internationale Abhülss-Delegirte lieber nach Frankreich zu entsenden."

Man schrieb am 8. Dezember aus Romanshorn am Bodensee: "Gestern Mittag glaubten sich die Bewohner von Romanshorn in einen französischen Ort verseht, wo Auftauf von Remontepferden stattsindet. In aller Stille wurden vom Bataillonscommandanten Heinrich Guhl (Besiher des Hotel Romanshorn), sowie Kantonsrath Pferdehändler Schöneberger von Rorschach die Pferdebesiher in weiter Umgegend eingeladen, ihre Pferde hieber zu bringen. Standquartier in Romanshorn, in dem Wirthsschaftszimmer waren die französischen Hönder, Guhl und Schöneberger besichtigten die vorgeführten Pserde, tausten sie nach vorheriger Rückprache mit den Franzosen und wurden in turzer Zeit circa 150 Pferde gekauft, die heute früh 8 Uhr nach St. Gallen gebracht, dort ausbezahlt werden. In St. Gallen wurden gestern circa 200 Pferde gekauft, die sosort nach Frankreich eingesührt werden."

Am 5. Dezember trat ber Bundesrath zusammen und Prassbent Anderwerth betonte in der üblichen Anrede die Mangelhaftigteit der eidgenössischen Wehrverfassung, gang so wie das icon Präsident Stämpsti vergeblich gethan hatte. Nach den letzten Ersahrungen des französischen Kriegs sen die Einführung der allgemeinen Wehrpsticht und eine tüchtigere Pflege des Heerwesens noch dringender geworden, als sie es schon nach dem böhmischen Kriege waren. Der Bundesrath wählte Weltli zu seinem Präsidenten. Gonzendach von Bern tadelte, daß die Schweiz so voreilig die neue französische Republik anerkannt habe.

Am 23. Dezember sah sich die preußische Berwaltung im Essagenöthigt, die Eisenbahnverbindung zwischen Mühlhausen und Basel gänzlich aufzuheben, denn unter dem Aushängeschild der schweizerischen Centralbahn hantirten die bisherigen Angestellten der französsischen Oftbahn. Zugführer, Heizer und das Bureaux-Versonal waren sämmtlich französsische Angestellte, die mit verbissenem Ingrimm auf ihren Plätzen ausharrten, einzig in der Hoffnung, den Deutschen schweizer. Man gab sich nicht einmal die Mühe, die französischen Angestellten in Centralbahnunisorm zu steden.

Unter den Schweizer Blättern brachte unter anderm die neue Züricher Zeitung eine Correspondenz aus St. Gallen vom 26. Januar, worin es hieß: "Seit dem Tage von Sedan, seit der Proflamation der französischen Republik, noch mehr aber seit der großartigen und ruhmhaften Aufraffung des unglücklichen französischen Bolkes und vor Allem seitdem die deutsche Kriegführung den außeprägten Charakter der Eroberung und der Schlächterei angenommen hat, sinden Sie in unserer St. Gallischen Hauptstadt und in der Bedölkerung des ganzen Kantons von nahezu zweimalhundertausend Seelen wohl kaum hundert Menschen, die nicht mit ihren innersten Sympathien auf der Seite Frankreichs und seines schwer geprüften Bolkes stehen. Hindert das unser St. Gallisches Bolk gleichwohl nicht, auch die großen Leiden des deutschen Bolkes mit zu empfinden und schwer zu beklagen, so kann es doch die schwerssten Borwürse über die Fortsührung des mörderischen Krieges, die

nach seiner redlichsten Auffassung Deutschland zur Last fällt, und über ben Bandalismus besselben nicht unterdrücken. Es wird wohl für Jedermann selbstverständlich seyn, daß die Freundlichseit des St. Gallisch-süddeutschen Grenzverkehrs am Bodensee bei solcher Stimmung hierseits, der jenseits am schwäbischen User deutsche Machtschwindel und der germanische Größenwahnsinn begegnet, sehr gelitten hat."

Bo die Breffe in beutscher Sprache ben beutschen Ramen fo frech lafterte, beutsches Recht fo blind migtannte, mar es begreiflich, baß ber Bobel für erlaubt hielt, auf alles Deutsche au ichimpfen und fich gleich bem feigen frangofischen Bobel an wehrlofen Deutichen zu vergreifen. Dazu murben von Agenten Gambettas, Liebfnechts und der internationalen Arbeitervereine auch die Fabritarbeiter aufgereigt. Ueberdies war die jungft gemablte Regierung im Ranton Burich eine ultra-rabitale, Die ber Bobel nicht furchten ju burfen glaubte, und um fo weniger, als gerade bamals eine Menge Frangoien von ber über bie Schweiger Grenge geflüchteten Urmee Bourbatis in Burich internirt waren, auf beren Beiftand ber Bobel rechnete. Als baber am 9. Marg etwa 900 Deutiche und beutschaefinnte Schweizer in ber Tonhalle ju Burich bas beutiche Sieges= und Friedensfest feierten, murbe bas Bebaube bom Bobel umringt und vier Stunden lang mit Steinen bombarbirt, ohne daß die berbeigerufene Milig etwas anderes that, als gufeben. Bweimal commandirte ein Sauptmann bie Dannicaft gum Laben, ameimal commandirte bagegen ber Feldwebel: "Ladet nut!" und bas Laben unterblieb. Gin anderer Offigier bemerkte, nach bestimm= ten Beugniffen, feinen Leuten : "Den Frauen laffet Ihr nut geicheben: mit ben Andern fonnt 3hr machen, mas 3hr wollt!" Alle Genfter murben gertrummert, Berfonen in ber Salle verwundet. Blöglich brangen 30 frangofische Offigiere mit gezogenem Gabel an ber Spipe bes Bobels burch eine erbrochene Thur ein, murben aber bon ben Baften, unter benen fich viele Studenten und Turner befanden, mit Stuhlbeinen und Notenpulten zurückgeschlagen, die Degen ihnen entwunden, sie selbst furchtbar durchgeprügelt und 20 gesangen genommen. 12 Deutsche wurden dabei verwundet, noch mehr Franzosen, und ein Franzose getödtet. Um solgenden Tage stürmte der Böbel die Tonhalle noch einmal und zerstörte alles darin, die Truppen erschienen und 30 Aufrührer, darunter 16 französische Modilossiziere verhafteten. In der Nacht des 11. wollte der Pöbel die Gesangenen besreien, bestürmte das Gesängniß und auch das Rathhaus. Die Truppen mußten seuern und es gab 2 Todte und 25 Berwundete. Endlich erschien ein eidgenössischen Bundescommissär, Dr. Heer von Glarus, und wurden noch mehr Truppen ausgeboten.

Der unfähige Polizeidirettor Forrer entließ die Gefangenen aus Angst, der Bundesrath verlangte von der Züricher Regierung, sie jolle strenge untersuchen, schritt aber selbst nicht weiter ein und zog die bereits aufgebotenen eidgenössischen Truppen wieder zurud. Eine Anzahl französischer Offiziere in Zürich verwahrten sich, sie hätten an dem Scandal keinen Theil, sondern ihn sehr misbilligt. Eine Abresse an den Regierungsrath, von zahlreichen Unterschriften ebler Züricher bedeckt, drückte ihre Entrüstung über den Borfall aus. — Auch zu Kreuzlingen im Thurgau brachte der Pöbel denen, die das Friedenssest begingen, tumultuarisch eine Kahenmusik.

Der Schwäb. Merkur bemerkte sehr richtig: "Einige Erwägungen können wir, uns ber freundlichsten Gesinnungen gegen bie Rachbarn von jeher bewußt, nicht zurüchalten. Einmal hat hier bie Schweiz selbst sehen können, wessen sie sich von ben Franzosen zu versehen hat, wenn schon internirte, gastfreundlich gepstegte, mit Freundlichkeiten überschüttete französische Offiziere einen solchen geradezu nie dagewesenen Bruch des Gastrechts, eine solche surchtbare Rohheit im Hause des Gastfreundes sich herausnehmen. Bielleicht gewinnen unsere Nachbarn nunmehr richtigere Begriffe über französische Anmaßung und eine wahre Würdigung der Menschlichkeit,

mit welcher das deutsche heer eben solchen Gegnern gegenüber hanbelte. Zum Andern wird man hoffentlich jeht fühlen, welches Unrecht ein Theil der schweizerischen Presse, besonders der kleinen, verübte mit den ewigen Hehereien gegen die Deutschen und der Liebäugelei mit den Franzosen. Zum Dritten sehen wir, wohin es führt, wenn unter dem angemaßten Namen der Freiheit die jedes staatsmännischen Elements entbehrende Zügellosigkeit Herrscherin wird. Ohne die gerade in Zürich großgezogene Straßendemagogie und die bereite Beihülfe der vaterlandslosen "Internationalen" hätten die französischen Abenteurer keine Bande gesunden, welche sich von ihnen zu solchen Schandthaten ansühren ließ."

Man versprach sich übrigens von bem ärgerlichen Borfall boch einen Rugen, nämlich er werde nicht nur der Züricher Regierung, die durch Beschmeichelung des Pöbels emporgesommen war, sondern auch manchem der mißhandelten Deutschen selbst, die als Schwärmer für den vorgeblich republikanischen Musterskaat und für das Milizspstem nach der Schweiz gesommen waren, zu einer guten Lehre dienen.

Die A. A. 3. bemerkte: Das Schlimmste an den neugüricherischen Zuständen ist nicht die Unsähigkeit der Regierung, deren baldigen Sturz man jest schon von allen Dächern predigt, sondern die betrübende Thatsache, daß das wirkliche Staatsbewußissen, der staatsrechtliche Gedanke an die Gewalt des Ganzen über die Einzelnen und die Achtung vor den Gesehen in den beiden letzten Jahren immer mehr aus den Gemüthern des Bolkes geschwunden sind und daß das Beispiel von Jürich auch viele andere Kantone angestedt hat. Popularitätshascherei und Bolkssowerainetät vorgeschwindelt, daß Jeder sich zum Herrschen Bolkssowerainetät vorgeschwindelt, daß Jeder sich zum Herrschen berusen glaubt und seinen eigenen Willen an Stelle des Gesammtwillens zum Gesehreben möchte. Man denkt nicht mehr an Lasten und Pflichten sur das Ganze, sondern nur an Rechte und Freiheiten. Neid und

Mißgunst gegen den größeren Besit, gegen die höhere Bildung, gegen überlegene Arbeitskraft und geschäftliche Tüchtigkeit werden zu bewegenden politischen Triebsedern, und der Ordnung liebende sleißige Bürger, der nicht in dieses Geschrei einstimmt, sieht sich von tausend Tyrannen umgeben, die jeden Augenblick seine personliche Freiheit und Sicherheit bedrohen können, während sie über die Monarchie schimpsen, wo man solcher Massentyrannei noch keinen Geschmad abzugewinnen vermag.

Ungemein naib mar folgende Meukerung bes Brafibenten Gulger, bes eigentlichen Brunbers ber neuguricher Berfaffung, im Rantongrath vom 14. Marx: "Ware bie Stellung ber Deutschen noch diefelbe wie bor gehn Jahren gemefen, fo mare eine folde Spannung nicht eingetreten; seither aber find die Forberungen und Unfichten ber beutiden nation gang anbere geworben. Gie mar bon ber Ueberzeugung erfüllt, baß ihr nicht die Achtung gezollt werbe, auf die fie Unfpruch machen tonne. Dies hat fie nun in glangenbem Siegeslauf erreicht. Bas beißt aber bas: eine Dachtftellung erften Ranges in Europa erringen? Das beißt, jedem Anderen, fo balb es beliebt, Furcht einflogen. Wer biefe Stellung einnimmt, muß sich nicht wundern, daß man ihm nicht mit Liebe entgegen tommt. Bon ber Furcht jum bag ift aber nur ein fleiner Schritt. Benn baber in unferer Bebolferung Befürchtungen aufgetaucht find, fo ift bies nichts Unerflarliches. Es fommt zu biefem noch eine andere pfpchologifche, nicht gur Unehre gereichende Regung - bas Mitleid mit ber gu Boben getretenen Ration. Es ift in einem großen Theil unferer Geschichte niebergelegt, daß bas ichweizerische Bolt mit ftarferen Banden ber Freundschaft mit jener Ration berbunden ift, die nicht unfere Sprache fpricht und ju einem anderen Stamme gehört."

Inzwischen wurden die vielen französischen Gefangenen aus der Schweiz heimtransportirt, sobald die Wege auf französischem Gebiet wieder fahrbar geworden waren. Mur vier Offiziere blieben Wenzel, Krieg von 1870. II.

als Theilnehmer an den Excessen gesangen in Zürich zurück. Mitte April ersuhr man, das Bundeskriegsgericht habe die Angeklagten Didier, Rainmond, Poirel und Peyvre zu drei Monaten Gesängniß, Tragung der Kosten, sowie zur Entschädigung des verwundesten Riedel mit 3000, der Tonhalle mit 700 und des Wirthschaftsseigenthümers zu 100 Franken verurtheilt. Die übrigen Angeklagsten wurden freigesprochen.

In gewohnter Großmuth erwiderte bamals das deutsche Reich die Züricher Unverschämtheit damit, daß sie im Ausland den Schutz der Schweizer überall da übernahm, wo es keine Schweizer Constuln gab.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika war die Stimmung zu Anfang des Krieges der gerechten Sache der Deutsichen günstig. Erst als Frankreich sich zur Republik erklärte, traten auch bei den Pankees die republikanischen Sympathien mächtiger hervor. Im Allgemeinen war die demokratische Parkei am meisten für Frankreich eingenommen und nur in der republikanischen behielt Deutschland noch seine Freunde.

Präsibent Grant hielt in seiner gewohnten Rechtlichseit die Reutralität aufrecht. Den bewassener Auszug den Franzosen zu Hülfe verbot er in einer Proklamation vom 13. Oktober: "Da gewisse übeswollende Unionsstaaten Truppenkörper organisiren unter dem Borwande, sie besäßen die Vollmacht der Regierung hierzu, und militärische Expeditionen gegen Gebiete von Mächten, mit denen die Union in Frieden lebt, in's Leben gerusen, sowie zu dem angegebenen Zwecke Gelder gesammelt, Leute angeworden und Schisse ausgerüstet haben, so wird verkündet, daß alle Betheiligten Seitens der Regierung keine Schonung hinsichtlich der Folgen ihrer Schuld zu erwarten haben. Die Regierungsbeamten sollen jede Anstrengung machen, um die Uebertreter des Gesehes sestzunehmen und vor Gericht zu bringen."

Auch wurde gerühmt, daß ber ameritanische Rriegsbampfer

"Mohican" sich bes deutschen Handels in Meziko angenommen habe. Gegen Ende Mai wurde in San Blas, wo ein früherer Straßen-räuber als "General" nach Belieben schaftete, eine Piraten-Expedition per Dampfer nach Guahmas unternommen, welcher Hafen über-rumpelt und 2½ Tag geplündert wurde, bis endlich die Bürgerschaft die Räuber verjagte. Mit der Beute, die zum großen Theil einem deutschen Handlungshause geraubt war, tehrten die Helben wohlbehalten zurück. Die Reklamationen des norddeutschen Bundessconsuls in Tepic an die merikanischen Behörden, denen der "General" nur, so weit ihm gut dünkte, Folge leistete, bewirkten endlich, daß ein Theil des deutschen Gutes, theilweise durchnäßt und beschäbigt, den Räubern wieder abgenommen wurde. Den wirksamsten Dienst aber leistete der besagte Kriegsdampser, welcher das Piratenschiff in den Grund schos und so unsere, in dortiger Gegend so zahlereichen Landsseute von ferneren Besuchen bessehrte.

Allein, wie wir icon bei Befprechung ber englischen Reutralität bemerkt haben, mar nach ben Gefegen ber Union unbefdrankte Ausfuhr bon Baffen an jebe ber friegführenden Barteien erlaubt, und bie speculativen Pantees, ju benen fich leiber auch ein beutsches Saus gefellt haben foll, verfehlten nicht, von ber Roth ber befiegten und boch noch tampfluftigen Frangofen Rugen ju gieben, und ichidten eine ungeheure Menge Baffen und Munition in die frangofiichen Safen, wobei auch, feit Frantreich ju einer Republit erflart war, republitanische Sympathien mitwirtten. Die Samburger Borfenballe ichrieb im Dezember, bis babin fenen aus Norbamerita nach Franfreich ausgeführt 378,500 Gewehre und Carabiner, 45,000,000 Stud und 11,000 Dofen Patronen, 55 Ranonen, 5 Gatlingbatterien und 2000 Piftolen. Wahrscheinlich haben noch andere Berladungen ftattgefunden, welche nicht gemelbet worben find. Seitbem find noch viel mehr Waffen aus Nordamerita für Frantreich eingefcifft und namentlich in Borbeaux gelandet worben, woburch allein es möglich murbe. Gambetta's Maffengufgebote mit Gemehren gu versehen. Aus Baltimore wurde am 15. Januar 1871 geschrieben: Sogar entbehrliche Regierungswaffen seyen von der Administration in Washington an die Franzosen verlauft worden.

Brafibent Grant tonnte biefen Sandel freilich nicht verbinbern, erffarte aber am 7. Februar 1871 feine marmen Sympathien fur Deutschland in einer Botichaft an ben Senat und bas Reprafentantenhaus. Darin bieß es: "Die Ginigung der deutichen Stagten unter einer Regierungsform, Die in vielen Bunften berienigen ber nordameritanifden Union gleicht, ift ein Greignig, welches nicht verfehlen tann, die Sympathien des Bolfes der Bereinigten Staaten ju erweden. Diefe Ginigung bat fich in Folge ber ftetigen und ausharrenden Anftrengungen ber Bepolferung pon 24 beutiden Staaten im Berein mit ihren rechtmäßigen Regierungen vollzogen. Das amerikanische Bolt muß biefes Resultat als einen in Europa unternommenen Berfuch ber Rachahmung einiger ber beften Beftimmungen feiner eigenen Berfaffung betrachten, abgefeben von ben Modificationen, welche bie Gefchichte und ber fociale Buftand Deutschlands ju erfordern icheinen. Gine jede ber Localregierungen ber vericiebenen Blieber bes Bundes ift burch bie Macht felbft gefdutt, welche bem Oberhaupte übertragen ift. Diefes erhalt im Falle eines Defensivfrieges die nothwendige Gewalt, aber nicht die Autorität, welche ihm einen Eroberungsfrieg ju beginnen geftatten murbe. Die Buniche nach nationaler Ginheit, welche ftets die vielen Millionen gleichsprachiger und benachbarter, aber burch bnnaftifde Giferfüchteleien und ben Chrgeig furgfichtiger Führer getrennter und getheilter Menichen erfüllt haben, fie find endlich befriedigt. Deutschland umfaßt beute eine Bevolferung von ungefahr 34 Millionen (nach ber Rablung vom 3. Dezember 1867 hatten Die Staaten bes jegigen Deutschen Reiches 38,581,522 Ginmohner), welche, wie die unferige, für ihre Begiehungen nach auswärts unter Einer Regierung geeinigt ift, mahrend ein jeber ber Staaten bas Recht und die Macht ber Controle über feine Localintereffen, feine

Eigenthümlichleiten und besonderen Einrichtungen behält. Die Bereinigung großer Mengen freier und gebildeter Menschen unter einer einzigen Regierung muß aus den Regierungen das machen, was sie in Birklichkeit seyn sollten: der Ausbruck des Boltswillens und die Organisation der Macht des Boltes. Die Annahme des ameritanischen Systems durch ein freies Bolt in Europa, welches gewohnt ist, sich selbst zu leiten, wird schließlich zur Folge haben, demostratische Einrichtungen zu verbreiten und den friedlichen Einsluß amerikanischer Ideen zu erhöhen.

Die Beziehungen ber Bereinigten Staaten zu Deutschland find freundichaftlich und berglich. Die Sandelsperbindungen ber beiben Länder nehmen von Jahr ju Jahr ju. Die große Bahl ber Bewohner und Burger beutschen Ursprungs, ber fortwahrende Bug der Auswanderung, welcher Bewohner biefes Landes in bas unferige führt, haben in ben socialen und politischen Beziehungen ber beiben Bolfer eine Intimitat berbeigeführt, welche berjenigen abnelt, falls fie ihr nicht gleichkommt, Die einst bie Rationen verband, von benen unfere Brunder abstammten. Die Ausbehnung unferer Begiehungen, ebenfo wie die Größe ber deutschen Union, icheint es ju erforbern, baß bie Stellung unserer Bertreter bei biefer Regierung nicht langer ber Wichtigkeit ihrer Miffion nachsteht und daß die Gleichheit awischen unseren Gesandten in Deutschland und benen, die wir in Großbritannien und Franfreich haben, hergestellt merbe. ihnen gerecht ericbeinen, unseren Gefandten in Berlin auf benfelben Fuß ju feten, wie die ju London und Baris. Die Bereinigung ber verschiedenen beutschen Staaten unter Giner Regierung und Die Bunahme ber Sandelsbeziehungen werben auch die Berantwortlichfeit des Gefandten vermehren. Aus Diefem Grunde muniche ich, daß bie Befolbungen bes Gefandten und bes Befandtichaftsfecretars ju Berlin auf bie respective Sobe ber gleichen Boften gu Lonbon und Baris gebracht werden." Die frangofifche Breffe war über biefe Rundgebung gang wuthend.

Die Deutschen in Amerita aber jubelten um fo mehr. Ueberall feierten fie bie Siege ihrer Landsleute in ber alten Welt. glangenbften in Newhort, wo überhaupt bei biefer Belegenheit bie Bahl und bas Anfeben ber Deutschen fehr bemerklich murbe. Auch im fernen S. Frangisto wurden unfere Siege burch einen großen Umgug gefeiert. Der Bug erftredte fich über 21/2 Meilen und ent= widelte eine nie gefebene Bracht in Deforationen und Flaggen. Reiter vertraten bie beutiden Solbatentrachten aus allen Zeiten ber beutiden Gefdicte. Biele Beamten fologen fich bem Buge an und einige Rompagnien ameritanifden Militars bilbeten Spaliere ober nahmen bie Ordnung mahr. Rein Geichaft ber Stadt mar an biefem Tage offen, bie Stabt war festlich gefcmudt und bie gange Bevolferung gollte bem Refte ihr bolles Intereffe. - Befonbers charafteriftisch mar bie Reier ber beutschen Siege in Cincinnati: Ein impofanter Festzug mit Taufenben von Fadeln, glangenben Transparentbilbern und reich an Ausstattungen aller Art feste fich am Abend bes 4, Februar in Bewegung. In brei Abtheilungen waren die ungeheuren Maffen geordnet, und zwar in folgender Reihenfolge. Boran marfcbirte eine Bolizeiabtheilung, an welche fich ber Groß-Maricall, Rap. A. G. Abae, begleitet von zwei Fadelträgern und gefolgt bon feinem Stabe, anschloß. folgte ber Berein Orpheus mit einem Mufitchor an ber Spite. Much die patriotisch gefinnten Damen bes Bereins hatten es fich nicht nehmen laffen, in bem Buge ju erfcheinen. In einem fechefpannigen, offenen Wagen tamen fie wie ein manbelnber Blumengarten baber gefahren, nach beiben Seiten jum Jubelgruße mit ben Tafdentuchern webend. Der nachftfolgende Berein mar ber Cincinnati Lieberfrang, ber ein icones finnreiches Transparent, bas eiferne Rreug barftellend, beffen Mitte bas Bilb Moltte's gierte, mit fich trug. Diefer Schaar ichloffen fich bann ber harugari Mannerchor, St. Cacilien Mannerchor und ber Menbelsfohn Rlub an. Jest folgte ber Cincinnati Mannerchor mit fliegender Fahne und einem herrlichen Musikcorps an ber Spige. Die Angahl feiner Fadelträger mochte wohl etwa 300 fenn. An ben Mannerchor folog fich ber "Junge Mannerdor" an, ber ben Bunbesprafibenten Steintamp als Moltte verkleibet in feiner Mitte führte. Dann tamen bie Bierbrauer, welche in reich becorirten Bagen folgten und mahrideinlich gur Starfung "etwas Gutes aus ihren Rellern" mitgenommen hatten: Damit ber herrliche Bug, welcher einen acht friedlichen Charafter trug, auch eine fleine Abmechslung babe, erschienen jest einige Schwadronen "Ulanen", mit "Langen und Schwertern", von benen Biele recht martialisch aussahen. Diese tapferen Reiter wurden überall mit lautem Jubel begrüßt, wozu namentlich auch ihre humoristischen Transparente viel beitrugen. In größter An= gahl waren fobann die Turner ausgerudt, beren Reihen gar fein Ende nehmen wollten. Ihnen folgten bie Beteranen bes 9. Obio Regiments, das Mac Coof Encampment und das Schimmelpfennig Encampment. Sierauf tam ber Jahn Turnverein. Impofant, wie auch an Babl fehr bedeutend, mar ber Bug ber Buchbruder, bie eine fehr bedeutende Auswahl von Transparenten hatten. folgten jest viele tatholifche Bereine, wie auch noch Sunderte von Burgern ju Pferbe und biefen reihte fich eine unabsebbare Bagenreihe an. Unter ben Transparenten las man:

> Ob Ratholik, ob Protestant, — Es gilt dem deutschen Baterland! Was kraucht in Frankreich jest herum? Eine neue Konstitutium. Ein einig Bolk von Britbern laßt uns sein, Und halten am Ohio fest "die Wacht am Rhein".

Jenseits des Kanals gab es sast tein Haus, das nicht reichlich mit Flaggen verziert und vom Dunkelwerden an illuminirt war. Die Orpheushalle, Sängerhalle, Turnhalle und andere große Verzeinslokale strotzen von Lichtern. Dem Programme gemäß hatte sich der Festzug nach der Sängersesthalle begeben, wo eine in musi-

talischen Borträgen und Reben bestehende Feier gehalten wurde. Das Riesenlofal war Kopf an Kopf gebrängt voll und es mochten wohl 8000 Menschen in bemselben anwesend gewesen seyn.

Auch in Mexito wollten die Deutschen ein Sieges- und Friedensfest seiern, wurden von den dort anwesenden Franzosen überfallen, schlugen sie aber tapfer zurud. Die mexitanische Regierung zeigte teinen rechten Ernst gegen die Rubestörer und ließ sogar die neue deutsche Reichssahne vom deutschen Klub entsernen.

Dagegen haben die Deutschen in Australien durch ihren Consul v. Treuer in Abelaide schon im Oktober 1870 dem König von 
Preußen in solgenden schönen Worten Glüd gewünscht: "Genehmigen Sie, hoher Herr und König, unseren wärmsten Dank für Ihre 
Wahrung der heiligen deutschen Ehre, die sich ja auch auf uns, auf alle Deutschen erstreckt, wie weit sie auch von dem theuren 
Baterlande getrennt seyn mögen. Freudig thun wir, was uns allein 
zu thun vergönnt ist: Gaben auf dem Altare des Baterlandes 
niederzulegen sur dieseinigen, welche durch diesen entsetzlichen Krieg 
gelitten haben, und mit diesem übersenden wir dem Herrn Bundestanzler unseren ersten Beitrag für diesen Zwes. Wir siehen zu dem 
Allmächtigen, daß er Ew. Majestät noch sange zum Ruhm und 
Segen Deutschlands erbalten möge."



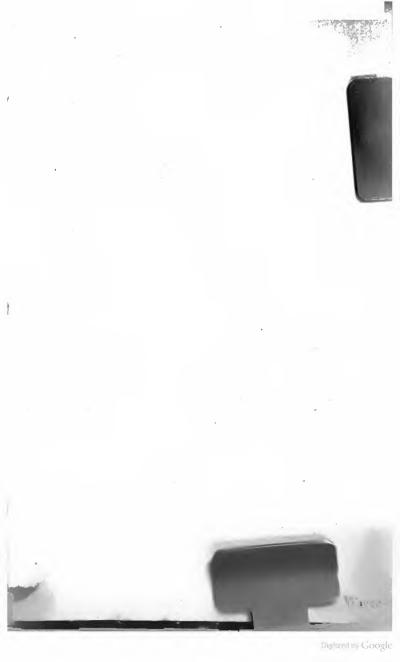





